





# Geschichte

ber

# Universität Göttingen

i n

dem Zeitraume von 1788 bis 1820.

Vo n

Briebrich Saalfeld,

Profeffor ju Gottingen.

Hannover, im Verlage ber Helwingschen Hofbuchhandlung. 1820.

## Wersuch

einer academischen

# Gelehrten = Geschichte

bon ber

# Georg = Augustus = Universität

Göttingen

v o m

geheimen Justigrath Pütter fortgeset vom Professor Saalfeld.



Dritter Theil pon 1788 bis 1820.

Hannover, im Berlage ber Helwingschen Hofbuchhandlung. 1820.

### Seiner Königlichen Hoheit

# Adolf Friedrich,

Herzoge von Cambridge, Generalgouverneur bes Konigreichs Sannover,

in tiefster Ehrfurcht

gewibmet.

### Norwort.

Indem der Berfasser eine Geschichte der Unisversität Göttingen von dem Zeitraume von 1788 bis 1820 dem Publicum vorlegt, darf er vielleicht hofsen eine Arbeit vollendet zu haben, welche sowohl im allgemeinen, als für die zahlreichen Gönner und Freunde der Georgia Augusta insbesondere nicht ganz ohne Interesse ist. Es soll dieselbe zugleich als Fortsehung des bekannten Pütterschen Werkes über Göttinsgen dienen, welches die frühere Geschichte der Universistät von ihrem Entstehen bis zum Jahre 1788 behansbelt, weswegen auch die innere und äußere Ansords

ordnung und Einrichtung bes gegenwärtigen Buchs, der in jenem befolgten gleich geblieben ist. gesteht der Verfasser sehr gern ein, daß er nur durch die von mehreren Seiten erfahrene lieberalste Unterstützung in ben Stand gesetzt worden, seinem Buche irgend einen Grad von Vollständigkeit zu geben, wovon sich jeder leicht überzeugen wird, der die ganz besonderen Schwierigkeiten kennt, mit denen eine großentheils literarhistorische Arbeit verbunden ist. Als vornehmste Gonner und Beforderer seines Werks verehrt er Gr. Ercellenz den Herrn Geheimen Rath D. Nieper zu Hannover, dem er sowohl überhaupt dieerste Ibee dieser Arbeit, als auch die Benutung mehrjähriger muhfamer Sammlungen voll ber schäße barften Beitrage verdankt, ben Herrn Dbermedicinalrath Ritter Blumenbach und den Herrn Hofrath Reuß, von benen er ebenfalls mit einer Menge literarischer Notizen aller Art auf das bereitwilligste unterstütt wurde. Für die Mittheilung mehrerer, die Organisation und die Verhältniffe der Universität im Allgemeinen betreffende Data, ist er vornemlich dem Herrn

herrn Bicesyndicus Defterlen verpflichtet. Die lite. rarisch historischen Ungaben über bas gegenwartige Lehrer = Personale sind größtentheils so wiedergegeben, wie der Berf. sie von demselben erhielt, nur sel ten hat er sich einzelne Veränderungen in der Form erlaubt, um bas Ganze gleichformiger unter sich zu machen. Ueber die verschiedenen Institute der Universität erhielt er von einigen der Herren Vorsteher derfelben vollständige Mittheilungen, von den übrigenohne Ausnahme Bufate und Berichtigungen zu feinen eigenen Auffätzen. Zu ben ersteren gehören in der Ordnung, wie sie in dem Buche selbst aufgeführt sind: das Museum von bem Herrn Obermedicinal= rath Ritter Blumenbach und dem Herrn Hofrath Hausmann, das homiletische Seminar von bem Herrn Consistorialrath Dr. Pott, die Anatomie von dem Herrn Hofrath Ritter Langenbeck, bas chemische La= boratorium von dem Herrn Hofrath Stromeyer dem Jungeren, das clinische Institut für Chirurgie und Augenheilkunde von dem Herrn Hofrath Ritter Langenbeck, das Thierarzneiinstitut von dem Brn. Doctor Lappe,

Lappe, die Sternwarte von dem Herrn Professor Harsbing, das philologische Seminar von dem Herrn Hossigen von dem Gerrn Geheimen Zustigrathen gelehrten Anzeigen von dem Herrn Geheimen Zustizrathe Ritter Eichhorn, die Freitische von dem Herrn Prosessor Bunsen. — Daß aber trot dieser ausgezeichnet liberalen Unterstützung, von so vielen Seiten, dennoch manche Lücken und Mängel geblieben sind, mag vielleicht bei einem Werke, das großentheils aus einzelnen Notizen besteht, wenisger auffallen und zugleich darf auch wohl der Versfasser sicht ihm allein beigemessen werde.

Göttingen, ben 1. Aug. 1820.

## In halt.

#### Einleitung.

Literatur über Universitäten und Göttingen insbeson= bere, Baterland und anderweitige Beforderung hiesi= ger Lehrer S. 1 S. 1 28.

I. Einige historische Nachrichten von der Stadt und Universität überhaupt.

1) Beränderungen, welche seit 1787 die Stadt erlitten §. 2 S. 9; 2) Vorsorge der Regierung sür die Universität §. 3 S. 12; 3) Folge der disherigen Curatoren §. 4 S. 13; 4) Unwesenheit fürstlicher Personen §. 5 S. 19; 5) Prinzen und Grasen, die seit 1787 hier studiert haben. Jahl der Studierens den überhaupt §. 6 S. 22; 6) Verzeichniß der Commandanten zu Göttingen seit 1787 §. 7. S. 32. 7) Allgemeine Schicksale der Universität. Unruhen unster den Studierenden § 8=13 S. 33. Aeußere Vershältnisse §. 14=16 S. 45. Vertrag mit Nassau §. 17 S. 50. 8) Feier des Resormationsjubelsestes § 18=20 S. 52.

- II. Berzeichniß der bereits verstorbenen Göttingischen Lehrer, nebst ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften.
  - 1) Verstorbene ordentliche Lehrer der Gottekgelahrts heit: a) P. J. Fortsch &. 21 S. 60; b) G. Leß &. 22 S. 60; c) J. E. Miller &. 25 S. 61; d) J. B. Roppe §. 24 S. 62.
  - 2) Rerstorbene orbentliche Lehrer der Rechte: a) G. E. Bohmer S. 25 S. 62; b) J. St. Putter S. 26 S. 63; c) J. H. v. Selchow S. 27 S. 66; d) J. Claproth S. 28 S. 66; e) J. M. Mockert H. 29 S. 67; f) C. H. Geißler S. 30 S. 68; g) J. F. Runde S. 31 S. 68; h) G. A. Spangenberg S. 32 S. 70; i) J. P. Walbeck J. 33 S. 70; k) C. W. Pát J. 34 S. 71; l) C. A. Gode S. 35 S. 71.
  - 3) Verstorbene ordentliche Lehrer der Arzneigelehrssamkeit: a) J. A. Murran S. 36 S. 72; b) H. A. Wrisberg S. 37 S. 72; c) A. G. Richter S. 38 S. 73; d) E. G. Baldinger S. 39 S. 74; e) J. H. Smelin S. 40 S. 75; s) J. H. von Fischer S. 41 S. 78; g) J. Arnemann S. 42 S. 79; h) L. F. F. von Crell S. 43 S. 81.
  - 4) Berstorbene orbentliche Lehrer ber Weltweis: heit: a) J. D Michaelis &. 43 S. 85; b) J. von Colom bu Clos &. 45 S 87; c) A. F. Busching &. 46 S. 88; d) A. G. Kästner &. 47 S. 89; e) E. W. Buttner &. 48 S. 93; f) J. E. Gatterer &. 49 S 94; g) E. G. Henne &. 50 S. 94; h) L. Kulen: kamp & 51 S. 99; i) A. L. F. Meister &. 52 S. 100; k) A. L. von Schlößer &. 53 S. 100; l) J. Beck: mann &. 54 S. 102; m) G. E Lichtenberg &. 55 S. 104; n) E. Meiners &. 56 S. 105; o) J. M. Eyring &. 57 S. 115; p) L. L. von Spittler &. 58 S. 116; q) H. M. G. Grellmann &. 59 S. 120; r) J. A. be Luc &. 60 S. 121; s) A. F. Lucber &. 61 S. 122; t) E. F. D. von Billers &. 62 S. 124.
  - 5) Verstorbene außerordentliche Lehrer ber Gottes= gelahrtheit: a) J. E. Bollborth S. 63 S. 128; b)

- I. M. Schrage S. 64 G. 129; c) 28. C. &. Ziegler S. 65 G. 130.
- 6) Verstorbene außerordentliche Lehrer der Rechte: a) U. & Seip §. 66 S. 133; b) C. H. S. von Gatert §. 67 S. 133; c) J. F. Brandis §. 68 S. 134.
- 7) Berstorbene außerordentliche Lehrer der Arzneiz gelehrsamkeit: a) J. G. A. Wardenburg S. 69 S. 134; b) E. E. W. Cappel S. 70 S. 135.
- 8) Berstorbene außerorbentliche Lehrer ber philozsophischen Facultät: a) P. Pepin S. 71 S 136; b) S. B. Köhler S. 72 S. 137; c) M. C. Sprengel S. 73 S. 137; d) W. Stieghan S. 74 S. 140; e) G. Bürger S. 75 S. 141; f) G. C. Müller S. 76 S. 142; g) C. T. G. Schönemann S. 77 S. 143; h) E. F. C. Wunderlich J. 78 S. 144.
- 9) Verstorbene Privatdocenten a) im theologischen Fache: F B. Gautsch, J. M. Kern §. 79 C. 145, C. J. Luther, C. E. Gerling, J. C. F. Schulz S. 146, &. Uncher, E. S. Mugenbecher S. 147, J. B. Rau S. 148, 3. H. Walther, P. C. Durr, G. Hichert G. 150, J. G. W. Wagemann, J. A. C. Nobling, S. 151, J. F. C. Graffe S. 152, G. W. Meyer S. 154; b) im juriftischen Fache: 3 G. Sieber, C. A. Limmer, G. Brokel, C. Ch Hofacter &. 80 S 155, 3. Ch. Bell= mann, C. L. Richard, P J. Neyron, J. H. C. Errle= ben, J. M. v. Abele S. 156, H. Meurer, I G. Gepert, X. F. W. Gerke S. 157, J. A. E. Seidensticker S 158, A. W. Modert, J. C. Finke, S. S. Schulz, A. G. Brandis, J. C F. Munter S. 160, U. S. Heufinger S. 161; c) im medicinischen Fache: J. F. B. Boh= mer, I. W. Schröber, J. H. Jäger, F, A. A. Meyer §. 81 S 161, G. & Ballhorn S. 164, S. A. Nohden, F W Londes, W. Liebsch S. 165; d) im philosophi= schen Fache: J. H. Jung, E. Tope, J. F. Jacobi S. 82 S. 166, J. C. E. Springer S 167, J. P. Ebershard, G. C. Raff S. 178, G. J. Ebell, J. H. Müller, H. Oppermann, H. J. Dppermann, G. C. F. Seibel S. 169, J. G. A. Dehlrichs & 170, J. C. Mehlburg, W. F. Lehne, F. Ruhs & 171, & A. Winkelmann, 3. 3. A. 3be S. 173, B. 3. R. Fiorillo, E. Schulze,

- C. E. P. Holzmann S. 174, E.F. Renner, E. F. Wenzel, J. Klare S. 175.
- III. Verzeichniß anderwärts beförderter, oder sonst abgegangener, noch lebender Göttingischer Lehrer, nebst ihren vornehmsten Lebensumständen und Schriften:
  - 1) Anderwärts beförderte und noch lebende ordents liche Lehrer der Gottesgelahrtheit: a) I F. Schleus: ner §. 83 S. 176; b) & F. Ammon §. 84 S. 178.
  - 2) Anderwärts beförderte, noch lebende ordentliche Lehrer der Rechte: a) G. F. v. Martens §. 85 S 184; b) J. C. Leist §. 86 S. 186; c) A. Heise §. 87 S. 187.
  - 3) Anderwärts beförderte, noch lebende ordentliche Lehrer der Arzneigelehrsamkeit: a) J. P. Frank S. 88 S. 188; b) G. F. Hoffmann J. 89 S. 190.
  - 4) Anderwärts uoch lebende, zu Göttingen gewez sene ordenkliche Lehrer der Philosophie: a) J. G. H. Feder §. 90 S. 192; b) J. G. Buhle §. 91 S. 195; c) F. G. Welker §. 92 S. 197.
  - 5) Anderwärts noch lebende zu Göttingen gewessene, außerordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit: a) H. Sertro §. 93 S. 199; b) J. G. Marezoll §. 94 S. 200.
  - 6) Anderwärts noch lebende, zu Göttingen gewessene außerordentliche Lehrer der Rechte: a) G. H. von Berg §. 95 S. 202; b) C. R. D. Martin §. 96 S. 203.
  - 7) Anderwärts noch lebende, zu Göttingen gewessene außerordentliche Lehrer der Arzneigelehrsamkeit: L. C. Althof S. 97 S. 204.
  - 8) Anderwarts noch lebende, zu Göttingen gewessene außerordentliche Lehrer der Philosophie: a) F. E. M. Meyer §. 98 S. 205; b) E. F. Seyffer §. 99 S. 209; c) J. C. D. Wildt §. 100 S. 210; d) J. F.



cendorf, E. P. Tolken, F. A. Menke S. 280, J. D. G. Seebode, G. F. A. Munnich, J. P. Bauermeisster, J. A. Seuffer S. 281, E. Stiedenroth, F.W. C. Umbreit S. 282.

- IV. Berzeichniß der jesigen Lehrer zu Göttingen, nebst ihren Lebensumständen, Schriften und Lehrstunden.
  - A) Deffentliche Lehrer, nach der Ordnung, wie sie in dem Lectionscataloge angezeigt werden:
  - 1) Drbentliche Lehrer der Gottesgelahrheit: a) G.
    I. Planck &. 107 S. 283; b) C. F. Stäudlin §. 108
    S. 286; c) D. J. Pott §. 109 S. 291.
- 2) Ordentliche Lehrer der Rechte: 4) J.F. E. Boh=
  mer §. 110 S, 294; b) G. J. F. Meister §. 111 S.
  294; c) G. Hugo §. 112 S. 295; d) A. Bauer §. 113
  S. 298; e) C. F. Eichhorn §. 114 S. 399; f) F.
  Bergmann §. 115 S. 301; g) A. Schweppe §. 116
  S. 302.
- 3) Orbentliche Lehrer ber Arzneiwissenschaft: a) I. F. Blumenbach &. 117 S. 303; b) I. F. Stromener &. 118 S. 307; c) F. B. Osiander &. 119 S. 208; d) C. Himly &. 120 S. 314; e) H. A. Schrader &. 121 S. 318; f) C. J. M. Langebeck &. 122 S. 320; g) F. Stromener &. 123 S. 326; h) U. F. Hempel &. 124 S. 331.
- 4) Drbentliche Lehrer ber Weltweisheit: a) J. G. Eichhorn & 125 S. 332; b) J. D. Reuß & 126 S. 336; c) X. Ch. Apchsen & 127 S. 338; d) Ch. W. Mitscherlich & 128 S. 341; e) A. H. H. Heeren & 129 S. 343; f) J. X. Mayer & 130 S. 348; g) G. Sartorius & 131 S. 352; h) F. Bouterwet & 132 S. 355; i) G. E. Schulze & 133 S. 359; k) B. F. Thibaut & 134 S. 361; l) E. F. Gauß & 135 S. 361; m) J. F. L. Hausmann & 136 S. 363; n) J. D. Fiorillo & 137 S. 370; o) E. L. Harding & 138 S. 371; p) G. F. Benede & 139 S. 372; q) E. Bun=sen

- sen S. 140 S. 374; 1) E. Dissen S. 141 S. 374; 5) F. S. Urtaud S. 142 S. 376.
- 5) Außerordenkliche Lehrer der Theologie: S. Pland §. 143 C. 377.
- 6) Außerordentliche Lehrer der Arzneigelehrsamkeit: 3. F. Dsiander g. 144 S. 378.
- 7) Außerordentliche Lehrer der Weltweisheit: a) I. Ch. F. Saalfeld &. 145 S. 380; b) C. D. Müller §. 146 S. 381.

#### B) Privatlehrer und zwar

- a) solche, die zum Unterricht in der Baukunst und anderen schönen Wissenschaften und Künsten zugleich mit Besoldung angesetzt sind: 1) Universitätsarchitect: I. H. Müller g. 147 S. 382; 2) Academischer Musik= director: I. A. G. Heinroth g. 148 S. 383; 3) Uni= versitätszeichenmeister: F. W. Eberlein g 149 S. 334.
- b) Privatlehrer nach ber Ordnung der vier Faculztaten und ihrer hier angefangenen Worlesungen: I. theologische: J. P. Trefurt h. 150 S. 385. II. juzristische: J. G. Quentin, E. H. Jordan h. 151 S. 386; C. F. Rothamel, C. J. M. Valett, C. F. Elvers, E. F. Kern, G. H. Desterley S. 387, G. Riedel S. 389. III. medicinische: G. C. Winiser h. 152 S. 389, E. A. Kraus S. 390, F. C. Lappe, J. H. Pauli, E. H. Meyer S. 391; IV. philosophische: F. W. Schrader, G. H. Linch, C. F. Ch. Hoed S. 393, A. Lion, C. Dilthey, J. G. Hulsenann, C. F. H. Stünkel S. 394.
- c) Lehrer lebeyder Sprachen: René de Chateausbourg, Ch. Bodenburg J. 154 S. 395.

- V. Von den Universitätsgebäuden, der öffentlichen Bibliothek und anderen gelehrten Anstalten und Gesell=schaften zu Göttingen:
  - 1) Won, den zum Collegium academicum gehörigen Universitätsgebauden g. 155 S. 396.
  - 2) Von der Bibliothek; und zwar a) von der Ersweiterung des Gebäudes &. 156 S. 398; b) von der Ausstellung der verschiedenen wissenschaftlichen Hauptsfächer §. 157 S. 400; c) von der Zahl der Bücher §. 158 S. 401; d) Geschenke §. 159 S. 402; e) von der Kupferstich und Landcharten = Sammlung §. 160 S. 405; s) von den Catalogen §. 161 S. 406; g) von dem Gebrauche der Bibl. §. 162 S. 409; h) von dem Personale §. 163 S. 414.
  - ben g. 164 S. 419; b) von dem zoologischen Theite g. 165 S. 420; c) von dem mineralogischen Theile g. 166 S. 420; d) von dem ethnographischen Theile g. 167 S. 422.
    - 4) Von der Gemählbesammlung g. 168 S. 420.
  - 5) Won ben einzelnen Facultaten und ben bamit verbundenen besonderen gelehrten Unftalten; von ben Facultaten überhaupt g. 169 G. 426; a) von der theo= logischen Facultat g. 170 S. 418; den Universitatspre= bigern §. 171 G. 428; bem theologischen Repetenten= collegium §. 172 G. 429; bem homiletischen Geminar §. 173. 174. S. 431; bem Ephorat §. 175. 176 S. 433; b) von der Juristenfacultat und dem Spruchcol= legium §. 177 S. 436; c) von der medicinischen Fa= eultat; ber Anatomie &. 178 G. 438; bem botani= schen Garten g. 179 - 182 G. 439; bem chemischen La= boratorium §. 183 - 86 S. 447; dem Accouchirhause §. 187 - 90 G. 453; bem medicinisch dirurgischen Bospi= tale g. 191 = 94 G. 459; bem clinischen Institute für Chirurgie und Augenheilkunde g. 195. 196 S. 469; bem Thierarzneiinstitute g. 197 = 201 G. 473; d) von ber philosophischen Facultat; ber Sternwarte g. 202= 205 G. 481; bem physicalischen Cabinei §. 206 = 208 .

- S. 488; ber Sammlung von Mobellen §. 209 S. 493; bem philologischen Seminarium §. 210 S. 494; bem beonomischen Garten §. 211 S. 497.
- 6) Bon ber königlichen Societät der Wissenschaften zu Göttingen, und zwar a) von deren gegenwärtigen Einrichtung §. 212 S. 498; b) von der Sammlung ihrer Abhandlungen §. 213 S. 515; c) von ihren Preisfragen §. 213 S. 515.
- 7) Bon gesellschaftlich ausgearbeiteten periodischen Schriften: a) von den Göttingischen gelehrten Anzeizgen g. 214 S. 534; b) von wöchentlichen Auzeigen und dem Göttingischen Wochenblatte g. 215 S. 537; c) von einzelnen Fächern gewidmeten periodischen Schriften und Almanachen g. 216 S. 538; d) von der Göttingischen allgemeinen Geschichte der Kunste und Wissenschaften g. 217 S. 541.
- 8) Von der königlichen Stiftung jahrlicher Preis: fragen für alle vier Facultaten g. 218 G. 513.
- VI. Von der Einrichtung der academischen Lehr= ftunden:
  - 1) überhaupt §. 219. 220. S. 560.
  - 2) Von den theologischen Lehrstunden: a) Encysclopadie g. 221. S. 563; b) Dogmatik und Dogmenzgeschichte S. 563; c) Moral S. 563; d) Eregese S. 564; e) Kirchengeschichte S. 564; f) practische theologische Lehrstunden S. 563.
  - 3) Von den juristischen Lehrstunden: a) Einleitung und Encyclopadie &. 222 S. 566; b) Institutionen S. 567; c) Pandecten S. 567; d) Eregese S. 568; e) Rechtsgeschichte S. 567; f) Canonisches Necht S. 567; g) Lehnrecht S. 567; h) deutsches Privatzrecht S. 567; i) Criminalrecht S. 567; k) Naturzrecht S. 568; i) Volkerrecht S. 568; m) Staatszrecht S. 568; n) Proces S. 568; o) practische juzissische Lehrstunden §. 223 S. 569.

- 4) Bon den medicinischen Lehrstunden: a) Enchsclopädie h. 224. S. 573; b) Anatomic S. 573; c) Physiologie S. 573; d) Nosologie und Therapie S. 573; e, Augen = und Ohrenkrankheiten S. 574; f) Venerische Krankheiten S. 574; g) Materia medica S. 574; h) Botanik S. 574; i) Chemie S. 574; k) Entbindungskunsk S. 575; l) gerichtliche Arzneiwissenschaft S. 575; m) Chirurgie S. 575; n) Thierarzneikunde S. 575.
- 5) Von den philosophischen Lehrstunden: a) Logik und Psychologie &. 225 S. 576; b) Metaphysik S. 576; c) practische Philosophie und Cthik S. 576; d) Pådagogik und Didactik S. 576; e) Geschichte der Philosophie S. 576.
- 6) Von den mathematischen Lehrstunden: a) Reine Mathematik & 226. S. 577; b) Analysis des Endlischen S. 577; c) Differential = und Integral = Recht nung S. 577; d) practische Geometrie S. 577; e) Angewandte Mathematik S. 577; f) Angewandte Arithmetik S. 577; g) Politische Arithmetik S. 577; h) Hohere Mechanik S. 577; i) Astronomie S. 577; k) Steuermannskunsk S. 577; 1) Baukunsk S. 579.
- 7) Von den physischen und andern zur Naturkunde gehörigen Lehrstunden: a) Naturgeschichte §. 227 S. 578; b) Physik S. 578; c) Meteorologie S. 578; d) Min eralogie S. 578; e) Geognosie S. 579.
- 8) Bon den oeconomischen und zur Polizen und Cameralwissenschaft gehörigen Lehrstunden: a) Technoslogie §. 228 S. 579; b) Bergwerkswissenschaft S. 579; c) Landwirthschaft S. 579; d) Forstwissenschaft S. 580; e) Politik S. 580; f) Nationaloconomie S. 580; g) Finanzwissenschaft S. 580.
- 9) Von historischen Lehrstunden: a) Alte Geschich= §. 229. S. 580; b) Staatengeschichte S. 580; c) neuere Geschichte S. 581; d) neueste Geschichte S. 581; e) deutsche Geschichte S. 581; f) Stati= stif S. 581; g) Geographie und Ethnographie S. 581; h) politisches Practicum S. 581; i) di= plomatischer Eursus S. 582.

- 10) Bon der Philologie, Critik, Alterthümern und schönen Wissenschaften: a) philologische Encyclopäs die §. 230 S. 582; b) römische Alterthümer S. 582; c) griechische Alterthümer S. 582; d) hebräische Arzchäologie S. 582; e) römische Litteraturgeschichte S. 582; f; griechische S. 582; g) Mythologie S. 582; h) Diplomatik und Numismatik S. 582; i) Metrik S. 582; k) Classiker und alte Sprachen S. 582; 1) Aesthetik S. 583; m) Literärgeschichte S. 582; n) deutsche und französische Literatur S. 582; o) Archäologie S. 582; p) Kunstgeschichte S. 583;
- 11) Von ausländischen lebenden Sprachen g. 231. S. 584.
- 12) Von Erercitien, auch Musik, Zeichnen und ans bern Kunsten: a) Reitkunst &. 232. S. 584; b) Fechtboden S. 585; c) Tanzen S. 586; d) Musik S. 586; e) Mahlerei und Zeichnen S. 586; f) ans bere Kunstler S. 586.
- VII. Von anderen Einrichtungen der Stadt und Universität in Polizen, Disciplin, Sitten, Religions= übungen und oeconomischen Dingen.
  - 1) Von der Polizen: §. 233 S. 587; b) Urmenswesen §. 234 S. 234. 235. 236 S. 587; c) Indusstrie und Arbeitsschule §. 237 S. 593; d) Sonntagsschule S. 594; e) Einquartirungsreglement §. 238 S. 595; f) Badeanstalt §. 239 S. 597; g) Badehaus §. 240. S. 599.
  - 2) Von der academischen Wittwenversorgung §. 241. S. 600.
  - 3) Non der academischen Gerichtsbarkeit, Disciplin, Sitten, Umgang u. s. w.: a) academische Gerichtsbarkeit § 242 S. 602; b) academische Disciplin §. 243. S. 605; c) academische Gesetze §. 244. S. 607; d) academische Polizen §. 245 S. 608; e) Schutzuben §. 246 S. 609; f) Fleiß und gute Sitten §. 247. 248. 249. S. 610.

- 4) Von der verschiedenen Religionsübung; a) ca= tholischer Gottesdienst J. 250. S. 617; b) resormir= ter Gottesdienst J. 251. S. 618.
- 5) Von den für hiesige Studierende erforderliche Kosten und anderen bürgerliche Einrichtungen §. 252. S. 618. a) Buchhandlungen §. 56z S. 620; b) Lehrgesellschaften §. 254 S. 620.
- 6) Bon den Freitischen und Stipendien oder milz den Gaben für unbemittelte Studierende: a) Freiz tische §. 255. S. 622; b) Stipendien §. 256 S. 623; c) Armensiscus §. 257. S. 624.

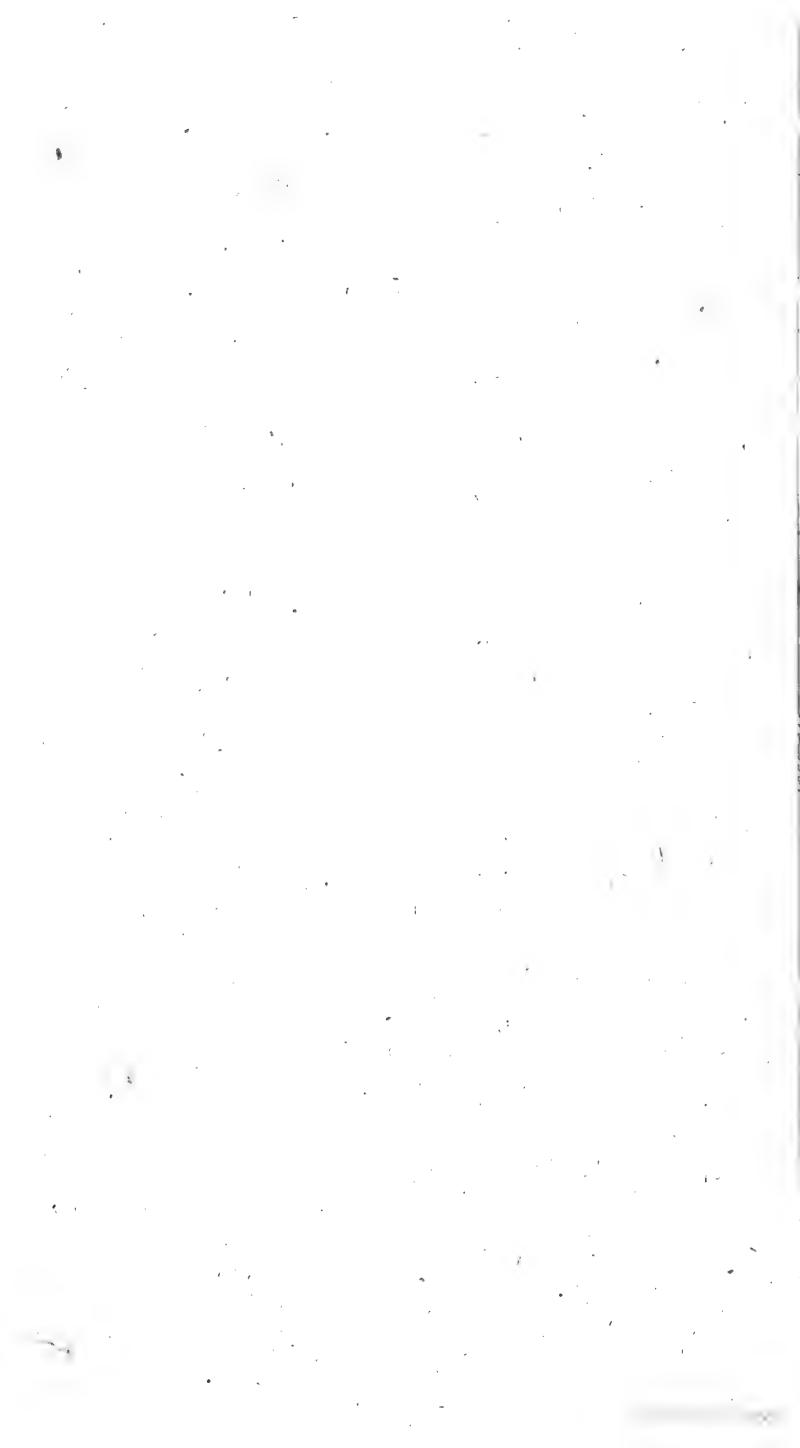

## Einleitung.

#### §. I.

In mehr als einer Rucksicht, hat die Universität Gottingen in den legten drei und dreißig Jahren, Die wesentlichsten Beranderungen erlitten; neben man= der Gefahr, die fie bestanden, manchem Unfalle, der fie betroffen, ift ihr jedoch noch in ungleich reicherem Maage manches unvorhergesehene und unerwartete Sute wieberfahren; manche wohlthatige Beranderungen wurden allmählig und unvermerkt im Lauf der Beit herbeigeführt; zu jeder Zeit aber, wie auch immer die Berhaltniffe fein mochten, blieb der Ruf und die Ehre der Lehranstalt im In = und Auslande ungeschwächt. Auf das unzweideutigste spricht sich dies in den zahlreichen, seit dem Jahre 1787, so= wohl über die Universitaten, zumahl die deutschen, im Allgemeinen, als über Gottingen insbesondere erschienenen Schriften aus, indem oft selbst ber Ta= del, dem freilich auch Gottingen nicht hat entgehen konnen, eben durch die Art wie und durch Die Ge= genstände, gegen welche porgebracht er worden, einer

einer Lobrede gleich zu achten ist, so daß diese Schriften wesentlich dazu beigetragen, die Gottingi= sche Gelehrten Colonie, wie die Universität nicht un= passend genannt worden, immer allgemeiner gekannt und geachtet zu machen. Wie sehr dies der Fall gewesen, das ergiebt sich schon allein aus der bedeu= tenden Anzahl öffentlicher und Privatlehrer, die von Göttingen aus, theils nach anderen Lehranstalten be= rufen worden, theils sowohl im In = als Auslande in größtentheils hochst bedeutende praktische Wirstungstreise übergetreten sind.

\* I. Un Berten, welche bie Geschichte ber Univer= sitaten im Allgemeinen betreffen, sind vorzüglich er= schienen: Brebm's Alterthumer, Geschichte und neue= re Statistif der hohen Schulen. Leipz. 1783. — Ueber Die Universitäten in Deutschland, besonders in den to= niglich preußischen Staaten. Berlin 1798. meines Jahrbuch der Universitäten, Gymnasien, Ep= zeen und anbern gelehrten Bilbungsanstalten in und außer Deutschland. Bb. 1. Erfurt 1802. - Meis nere über die Verfassung und Verwaltung beutscher Akademien. Göttingen 1801. 1802. 2 Bbe. — 17ei= ners Geschichte ber Entstehung und Entwidelung ber hohen Schulen unsers Erdtheils. Gotting. 1802=1805. 4 Bbe. — VILLERS coup d'oeil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'Allemagne protestante, en particulier du royaume de Westphalie. à Cassel 1808. — Ueber einzelne Universita= ten insbesondere: Altdorf: Will's Geschichte und Beschreibung der Nurnberger Universitat- Altdorf. Altdorf 1795. 8. - Bairische Universitäten: Gunth= ner's Geschichte ber literarischen Unstalten in Baiern. München 1810. 2 Bbe. — Reithofer's Geschichte ber Universität Landshut. Landshut 1811. 8. — Bonn: Jahrbuch ber preußischen Rheinuniversitat. 23b. 1. Heft 1 = 3. Bonn 1819. 8. — Erlangen: Sickens scher's Geschichte ber koniglich preußischen Friedrich Alexander's Universität zu Erlangen, von ihrem Ur= sprunge bis auf gegenwartige Zeiten', Coburg 1795. Bidenscher's vollständige akademische Gelehrten Geschichte

schichte der königlich praußischen Friedrich Alexander's Universität zu Erlangen. Nurnberg 1806. - Sranks furt an der Oder: Zeusen's Geschichte der Stadt und Universität Frankfurt an der Ober, seit ihrer Stiftung und Erbauung, bis zu Ende bes 18ten Jahrhunderts. Frankfurt an der Oder 1806. - Greifo. walde: Schlegel's Beschreibung des gegenwartigen Bustandes ber Universität Greifswalde. Berlin und Stralfund 1798. 8. — Salle: Forfter Ueberficht ber Geschichte der Universität zu Salle in ihrem ersten Jahrhundert. Halle 1794. — Hoffbauer Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805. Halle 1805. 8., — Beidelberg: Sammlung aller bei der 1786 den 6 = 9 Mov. begangenen vierten Jubelfeier gehaltenen Predigten, Reden u. f. w. fammt ber ge= nauern Beschreibung aller begangenen Festlichkeiten und bem Verzeichniß ber jett lebenben Vorstande und Lehrer ber Universitat. Beidelberg 1787. 8. Beidel= berger Jahrbucher ber Literatur. Beibelberg 1808 u. fav. - Selmstädt: Runhardt's Beitrage jur Ge= schichte ber Universität Helmstädt und ihrer merkwur= digen Manner. Helmstädt 1807. — Jena: Schmidt's zuverläffiger Unterricht von der Berfaffung der herzog= lich fachfischen Gesammtakabemie zu Jena. Jena 1784. 8. — Riel: Thieß Gelehrten Geschichte ber Univer= sitat zu Kiel. Kiel 1800. 2 Bbe. — Königsberg: 21rnoldt's ausführliche und mit Urkunden versehene Hiftorie ber Konigsberger Universität. Konigsberg 1746 und 1764. 2 Bde. Bufate nebst einigen Werbesserun= gen zu Urnoldt's u. f. w. Konigsberg 1766. Fortgesette Bufate zur Siftorie der Konigsberger Universitat u. f. w. wie auch zu Hamberger's jest lebenben gelehrten Deutschland. Königsberg 1769. Goldbeck Nachrichten von der königlichen Universität zu Königs= berg in Preußen und ben baselbst befindlichen Lehr= Schul = und Erziehungsanstalten. Konigsberg 1782. (Menger) Ueber die Universität zu Konigsberg; ein Nachtrag zu Arnoldt und Goldbert. Konigsberg 1804. Leipzig: Rreußler's Geschichte ber Universität Leip= gig von ihrem Urfprunge bis auf gegenwartige Zeiten. Leipzig 1810. Schulze's Abrif einer Geschichte ber Leipziger Universität im Laufe bes achtzehnten Jahr= hunderts nebst Ruchblicken auf Die fruheren Zeiten. 2 2 Leip=

#### Linleitung.

Leipzig 1802. Nachträge für 1802 bis 1809. Leipzig 1810. — Rostock: Eschenbach's Annalen der Rostockschen Akademie 1790 bis 1796. 7 Bde. — Salzenburg: Urkunden über die Entstehung und Verfassung des Gymnasiums und der hohen Schule zu Salzburg. Salzburg 1808. — Wien: Beschreibung der hießigen Universität, sämmtlicher Ritter: Militär: Handlungszund vrientalischen Akademien, Gymnassen, Normalsstadt: und Trivialschulen. Wien 1780. Philebois Taschenbuch der Wiener Universität. Wien 1787. — Wittenberg: Georgii Annales academ, Viteberg. Continuat. a Schnoedero. Viteb. 1775. Grobe mann's Annalen der Universität zu Wittenberg. Meisen 1801. 1802. 3 Theile.

\* IL. Das Verzeichniß ber Schriften über Göttin= gen felbst, von benen jedoch nur bie bas Ganze ange= henden Werke hier zu erwähnen sind, da die, einzel= ne Punkte betreffenden Abhandlungen gehörigen Drts werden aufgeführt werden, hat ebenfalls feit dem Sah= re 1787 bedeutenden Zuwachs erhalten. — vergt. von Ompteda neue vaterlandische Literatur, Hannover 1809. S. 395 fgb. —: Berfuch einer kurzen, maleri: fchen und characteristischen Beschreibung ber Universi= tat Gottingen und berfelben benachbarten Dertern, nebst einem dreifachen Unhange, worin eine allgemei= ne Nachricht von bem gegenwartigen Bustande ber Bibliothet, bem Etat ber Universität und bem ba= fellift herrschenden Tone gegeben wird. Bon J. R. Müller. Göttingen 1792: — Göttingen nach feiner eigentlichen Beschaffenheit dargestellt von einem Un= partheiischen zum Rugen berer, die daselbst studiren wollen (von K. F. Sochheimer) Lausanne 1791. Lettes Wort über Gottingen und feine Lehrer. Mit= unter wird ein Wortchen raisonnirt. Leipz. 1791. Vertraute Briefe an alle edelgesinnte Junglinge, die auf Universitaten gehen wollen; von R. Seun. Leipz. 1792. 2 Theile. — Versuch einer ffizzirten Beschrei= bung von Gottingen, nach feiner gegenwartigen Be= schaffenheit. Bon M. Rintel 1794. — Antwort auf eine Frage an einige in Gottingen ftubirende Sanno= veraner. 1794. - Gottingen, gegen einigen Brochuren=Schreiber vertheidigt; in: Fragmente aus bem Ta=

Zagebuche eines reisenden NeuFranken. Frankfurt. und Leipzig 1798. - 3wei Briefe über Gottingen, im Pantheon St. 1. Nr. 3. S. 35. — Interessante Bemerkungen über Gottingen als Stadt und Univers stat betrachtet, für Junglinge die bort studiren wols len, aber auch fur andere zur Belehrung, von einem Freunde ber Wahrheit und des Guten. Gludstadt 1801. - Meiners furze Beschreibung ber Stadt Gottingen und ber umliegenden Gegenden. Berlin 1801. als drittes Bandchen seiner kleinen Lander= und Reis febeschreibungen. — Ueber ben gegenwärtigen Zustand der Universität Göttingen von F. Brandes. im N. Sann. Magazin 1802. St. 11 = 29; auch befonders mit Zusätzen: Göttingen 1802. — Meiners Göttingische akademische Unnalen. Hannover 1804. 1stes Bochen. Meiners kurze Darstellung der Entwickelung der ho= hen Schulen des protestantischen Deutschlands, sonders ber hohen Schule zu Göttingen. Göttingen 1808; übersetzt von Artaud unter dem Titel: Observations générales sur les universités protestantes en Allemagne et particulierement sur celle de Goettingue. à Goett. 1808. — Christian Henne, biographisch dargestellt von Beeren. Gottin= gen 1813. Die Geschichte von Benne feit seiner Un= stellung zu Göttingen ist ja auch größtentheils Geschichte der Universität! — Mit Hinsicht auf die vor nicht gar langer Zeit im Hesperus (Mai 1819) erschienenen Briefe über Gottingen, die zum Theil schon in dieser Beitschrift selbst ihre Berichtigung gefunden haben, und auf ahnliche anderweitige öffentliche Meußerun= gen und Urtheile, glaubt ber Berf. hier nur an Put= ter's Worte (Th. 2. S. 3) erinnern zu durfen: "feit einiger Zeit scheinen sich manche beinah ein Geschäft baraus zu machen, allerlei meist ungegrundete oder boch übertriebene Unektoten von Gottingen in Reise= beschreibungen und periodische Schriften einzurucken. Won dem allen wird manches hier an feinem Orte von felbsten eine Berichtigung finden, ohne baß es nothig fein wird, mit einem jeden, der bald hier bald ba et= was zu tadeln findet, sich in polemische Rampfe einz zulaffen".

\* III. Auch noch gegenwärtig verdient die Universfität Göttingen recht eigentlich den Namen einer geslehr=

lehrten Colonie, indem die Lehrer fich zum Theil aus ben verschiedensten Gegenden hier zusammengefunden. So find seit 1787 (Th. 2. §. 2. S. 5) noch hinzuge= kommen: aus grankreich Artaud und Villers; aus Genf de Lüc; aus Schwaben: Staublin, Dfian= ber, Bater und Sohn, Hugo, Benede, Senffer, Soff= mann, von Berg; aus Franken: Eichhorn, Ammon; aus Sachsen: J. G. Gichhorn, Schonemann, Schul= ze, Goede, Marezoll; aus Geffen: Bauer, Sarto= rius, Martin; aus Braunschweig: Himly, Gauß, Gravenhorst, von Crell, Cappel; aus Westfalen: Lueder, Althof; aus Frankfurt am Main: Bunfen; aus bem Darmstädtischen: Welker; aus hamburg: Heise; aus Schlesien: Muller; aus Meklenburg: Sprengel, hempel; aus dem Schwarzburgischen: Wunderlich; aus Oldenburg: Herbart, Warden= burg; aus den Sannoverschen Landen selbst und gwar aus bem Bremischen: Beeren, Langenbed, Schweppe; aus dem Lauenburgischen: Sarbing; aus bem Luneburgischen: Biegler, Thibaut, Leift; aus dem bildesheimischen: Schrader, Schrage; aus dem Calenbergichen: Pott; aus dem Gruben= bagenschen: Bouterwed; bem Gottingischen: Dif= fen; aus hohenstein: Pach; aus ber Stadt han= nover: Bergmann, Hausmann, Wildt, Saal= feld; aus wortingen selbst Meister, Stromeyer der jungere, Mayer, H. Planck. - Much jett sind noch bedeutend mehr fremde als einheimische Lehrer hier angesett; die Zahl der lettern beträgt gegenwärtig nur 18, bie ber erstern 22. gen haben, wie bereits von Putter (Th. 2. §. 2. S. 6) bemerkt worden, die mehrsten hiefigen Lehrer auch zugleich hier studiert. Bu diefer Klasse geho= ren: Pott, Bohmer, Meifter, Sugo, Bergmann, Schweppe, Blumenbach, Stromener Bater und Sohn, Himly, Schrader, Eichhorn Bater und Sohn, Tych= sen, Mitscherlich, Heeren, Mayer, Sartorius, Bouterweck, Thibaut, Gauß, Hausmann, Harding, Be= nede, Bunsen, Diffen, Hempel, Planck ber Jungere, Miander der Jungere, und Saalfeld; wobei jedoch nicht zu übersehen ift, daß mehrere derfelben erft von andern Orten hieher berufen worden. Huch in biesem Zestraume aber sind wiederum manche Pro= fessoren

fefforen von hier an andere Orte abgegangen, theils indem sie im hiesigen Lande selbst anderweitige Bestörderung fanden, wie Leß, von Martens, Heise, Feder, Berg und Wildt zu Hannover, Rolborth zu Sishorn, Schrage zu Stolzenau, Leist zu Ilseld, oder auswärtigen Rufen folgten, wie Fischer nach Weilburg, Spittler nach Stuttgard, Grellmann, Cappel, Hossmann und Buhle nach Moskau, Ziegsler nach Rostock, Wardenburg nach Czaslow, Schleusener nach Wittenberg, Sertro nach Heimstädt, Umsmon nach Erlangen, Marezoll nach Copenhagen, Martin nach Heidelberg, Althos nach Wezlar, Sensster nach Munchen, Herbart nach Königsberg, Grasbenhorst nach Frankfurt an der Oder und Breslau und Welker nach Bonn.

\* IV. Roch ungleich beträchtlicher ift auch in bie= fem Zeitraume bie Ungahl ber anderwarts beforber= ten Privatlehrer gewesen: so G. W. Meyer nach Altdorf und Erlangen, Seidenstider nach Jena von da nach Hannover, Finke nach Casan, Seibel nach Berlin, Winkelmann nach Braunschweig, Ibe und Reuß nach Moskau, Renner nach Cafan, Schweins nach Beidelberg, Freudenfeld nach Bonn, Mahn nach Rostock, Tolken nach Berlin, Sanlein nach Erlangen und Munchen, Schmelzer nach Beimftabt und Halle, Safelberg nach Belmftabt und Wismar, Emmerich nach Altdorf und Erlangen, Walch zu Bei= belberg, Runde und Lindeloff zu Olbenburg, Wit= tich zu Caffel, Ballhorn zu Detmold, Schraber zu Helmftadt, Marburg und Tubingen, Brinkmann ju Riel, Warnkonig zu Luttich, Erb zu Heibelberg, von Mennig zu gandshut, Josephi zu Braunschweig, Peine und Rostod, Brandis zu Hildesheim, Holz= minden, Riel und Copenhagen, Link zu Roftod und Berlin, Restner zu Frankfurt am Main, Den zu Jena, Reergard zu Copenhagen, Haindorf zu Mun= fter, Beder zu Frankfurt und Offenbach, Cangler zu Greifswalde, hennede ju Gotha, Murhard ju Caf= fel und Frankfurt, Pfannkuche ju Bremen und Gie-Ben, Reimer zu Kiel, Wagner zu Nurnberg und Wurzburg, Ruhs zu Greifswalde und Berlin, Rom= mel zu Marburg, Charkow und wiederum zu Mars burg.

#### Einleitung.

burg, Poppe zu Frankfurt und Tübingen, Menke zu Lüneburg und Bremen, Bauermeister zu Rostock, Seussert zu Würzburg, Huschke zu Rostock, Wilken zu Heidelberg und Berlin, Holle zu Powlowsk, Mahn zu Rostock. Im hiesigen Lande sind von vormahlizgen hiesigen Privatlehrern angestellt worden: Luther zu Clausthal, Lehne zu Uelzen, Heinrichs nach einzander zu Duickborn, Dannenberg und Burgdorf, Flügge zu Scharnebeck und Pattensen, Hoppenstedt zu Gotha und Hannover, Luckermann, Hesse, Kirzsten, W. Planck, Kern und G. W. Böhmer zu Götztingen, E. Spangenberg und Köler zu Celle, G. Spangenberg zu Hannover, Lentin zu Sülbeck, Seezbode zu Hildesheim.

I. Einige

# I. Einige historische Machrichten von der Stadt und Universität überhaupt.

#### J. 2.

Die außere Gestalt von Gottingen hat sich auch in diesem Zeitraume sehr zu ihrem Vortheile veran= dert. Abgesehen von den Verschönerungen, welche die Stadt der Aufführung neuer zur Universität ge= hörenden Gebäude verdankt, ist nicht nur wiederum eine beträchtliche Anzahl neuer Häuser erbaut (a), wie=

(a) Meiners in seiner "kurzen Geschichte und Besschreibung der Stadt Gottingen" giebt folgendes, auf Documenten aus dem rathhäuslichen Archiv beruhens des und von den Putterschen Angaben abweichendes Verzeichniß, der seit dem Jahre 1735 bis 1801 zu Göttingen aufgeführten neuen Gebäude. Demnach wurden aufgeführt:

| im Jahre 1735 | 3   | im Sahre 1746 | 1               |
|---------------|-----|---------------|-----------------|
| 36            | 4   | 47            | $\bar{3}$       |
| 37            | 11  | 49            | 1               |
| 38            | 12  | 50            | 3               |
| 39            | 6   | 51            | 6               |
| 40            | 4   | 52            | 6               |
| 41            | . 1 | 53            | 3               |
| 42            | 1.  | 54            | 8               |
| 45            | 2   | 1             | 75 neue Sauser. |

Jahr

wiemohl dabei nicht vergessen werten darf, daß dies zum Theil die Folge von Feuersbrunsten war, die in

| ,                     | *Ofmanh!  | hav mand                               | Mucht            |          | Maraht   | ter neue          | Unzahl      |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|
|                       | erbauete  | der neus                               | ber              |          | erbauete | n Häuser          | der         |
| , .                   |           | auf bes                                | auege            | 1/-0     |          | aut bes!          | auegé:      |
| Jahr                  | auf müs   | sest ge-                               |                  | Cabr     | auf mü-  | baut ge:          |             |
| Just                  | ften Baul | lnejenen<br>Rellen                     | Häuser           | Jahr     | sten Ban | mejenen<br>dellen | Häuser      |
| 1755                  | 2         | 1 2                                    | 1                | 1779     |          | 1                 |             |
| 56                    | 3         | $\tilde{7}$                            | A                | 80       | 4.       | 2                 | 1           |
| 57                    | 1         | 4                                      | 3                | 81       | -        | 2 3               | ī           |
| 68                    | _         | 3                                      | _                | -82      | _        | 2                 | 2           |
| 59                    | 1         | _                                      | 1                | 83       |          | 2 5               | -           |
| 60                    | -         | 1                                      | -                | 84       | 1        | 2                 | _           |
| 63                    | 5         | 12                                     | -                | 85       | 2        | 2                 | 1           |
| 64                    | 1         | 5                                      | _                | 86       | _        | 2 3 7             | 3<br>1<br>2 |
| 65                    | _         | 7                                      | _                | 87       | 2        | 7                 | 1           |
| 66                    | 5         | 9                                      | 1                | 88       | 1 3      | 5<br>5<br>5<br>8  | 2           |
| 67                    | _         | 7                                      | 1                | 89       | 3        | 5                 | 7           |
| 68                    | 2         | 5                                      | 1                | 90       |          | 0                 | 1<br>3<br>3 |
| <b>6</b> 9 <b>7</b> 0 |           | $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ | 2                | 91       |          |                   | 3           |
| 71                    |           | 6                                      | 4<br>5<br>3<br>3 | 92<br>93 | 1        | 2 7               | -           |
| 72                    | 1         | _                                      | 3                | 94       | _        |                   | 1           |
| 73                    | 2         | 7                                      | 3                | 95       | _        | 5 2               |             |
| 74                    | 2         | 2                                      | _                | 96       | -        | 2                 | -           |
| 75                    | -         |                                        | 1                | 97       | 1        | 2                 | -           |
| 76                    | _         | 3                                      | 1                | 98       | 2        | 2 4               | -           |
| 75<br>76<br>77        | 1         | 5 1 2                                  | 1                | 99       |          | -                 | -           |
| 78                    | -         | 2                                      | $\frac{1}{2}$    | 1800     | _        | 3                 | 1           |
|                       |           |                                        |                  |          | 44       | 169               | 48          |
|                       |           |                                        |                  |          |          | 44                |             |
|                       |           |                                        |                  |          |          | 213               |             |

Während der französisch westfälischen Zeit ward von Privatversonen beinah gar nicht gebaut, und auch seit der Wiederherstellung sind verhältnismäßig gegen frustere Zeiten ungleich weniger Häuser neu aufgerichtet, als bereits vorhandene ausgebaut und vornemlich äuserlich verziert.

in diesem Beitraume zu wiederholten Mahlen keinen geringen Berluft an Gebauden verurfachten, fondern noch eine ungleich größere Menge ist ausgebeffert und mit neuen Borderseiten und neuem Unftrich versehen worden, wodurch wenigstens ber Unblid, ben gegenwartig die Stadt gewährt, ungleich gefälliger geworden und Gottingen nach bem beinah einstimmigen Urtheil ber hier ankommenden Fremben ben Mamen eines ausgezeichnet freundlichen Ortes verdient. Doch nicht allein auf die Gebaude beschran= fen sich die Verbesserungen, welche Gottingen erfah. ren, auch in mancher anderer Rucksicht hat sich das= felbe, sowohl im Inneren, als in feinen nachsten Umgebungen gar fehr zu feinem Bortheile veran= dert. So ist zum Beispiel das Straßenpflaster seit dem Ende des verfloffenen Jahrhunderts mit Unter= stugung des Curatoriums, allmählig durch die gange Stadt neu von Bafalt gelegt (b), der Ball, der felbst von folchen, die keinesweges zu den Lobprei= sern von Gottingen gehören, für einen außerst ans genehmen Spatiergang erklart wird, burch eine neue über ben Leinekanal auf der füdlichen Seite der Stadt erbaute Brude verschonert, die Berbinbungswege um die Stadt, zwischen bem Weender und Beismarthore, find erweitert und alleenformig bepflanzt, so wie auch die rechts von der Caffeler Chaussee gelegene Maschwiese und ber ebenfalls vor bem Grohnder Thore befindliche sogenannte Konigs= weg; ein beträchtlicher Theil ber Stadtgraben endlich ist seit dem Sahre 1792, ebenfalls mit Unterstüt= jung der oberften Behorden, ausgetrochnet und in Dbft = und Gemufe Garten verwandelt; einen ans bern

<sup>(</sup>a) Brandes über ben gegenw. Zustand der Uni: versität Göttingen S. 369. 370.

bern Theil bes Stadtgrabens, ben fogenann= ten Schüßenhofsteich, so viel als thunlich anszufül= Ien und baraus eine Anlage zum öffentlichen Ber= gnugen zu bilden, ift man gegenwartig bemuht. ber Stadt felbst mard sowohl die nach dem Alba= nerthore führende Straße, als auch der Eingang in dies Thor von außen erweitert, die auf den Ball führende Allee mit einer neuen geschmachvollen Gin= faffung, statt der fruheren unscheinbaren holzernen Barrieren, versehen. Die nachste Umgebung der Stadt hat durch die hoch gestiegene Cultur des ehe= mals nur wenig angebauten, fahlen und traurigen Hainbergs ebenfalls mesentlich gewonnen. Rur an schattigen Spatiergangen in der Rahe des Orts gebricht es noch immer (c), wenn gleich auch in diefer Ruckficht gar vieles geschehen ift und noch tag= lich geschieht.

#### §. 3.

Wie sehr die Universität Göttingen insbeson= bere fortwährend Ursach gehabt hat, sich des aller= höchsten landesherrlichen Schutzes zu erfreuen, da= von wird die Geschichte der Beränderungen, welche beinah sämmtliche hier bestehende Anstalten erfahren haben und die eben so vielen wesentlichen Verbesserun= gen gleich zu achten sind, den überzeugenossen Beweis liesern. Es möchte beinah überslüssig scheinen, noch ausdrücklich zu erwähnen, daß Georg der Dritte, der gründliche Kenner und eifrige Beförderer der Wissenschaften, auch in diesem Zeitraume wiederholt der Universität die unvergeßlichsten Beweise einer bis in das Einzelne gehenden Ausmerksamkeit und Vor= sorge

<sup>(</sup>c) Brandes a. a. D. S. 371.

forge gegeben, daß in ben letten Jahren, feit der Wiederherstellung, der jest regierende Konig, als Pring Regent, dem erhabenen Beispielen feines toniglichen Baters folgend, mit gleich huldvoller Pflege den Flor und den Ruhm der Georgia Augusta auf jede Beife zu erweitern und zu erhoben bemuht gewesen; es ist zu allgemein bekannt, wie viel von je= her die Biffenschaften der Borliebe des braun= schweig luneburgischen Fürstenhauses verdanken, als baß dies noch einer ausführlichen Auseinanderfegung bedürfte. Es darf jedoch auch nicht unbemerkt bleiben, daß felbst in jener truben Periode, mahrend welcher Gottingen bem burch Buonaparte's Billführ neu gefchaffenem westfalischen Staate angehorte, ber König Hieronymus sich ber Georgia Augusta, mehr als man zu erwarten berechtigt gewesen, geneigt bezeigte, - 'obgleich ihm das Wesen einer deutschen Universität immer vollkommen fremd und unbekannt blieb -, wiewohl freilich die Sucht nach außerem Schimmer dabei die Hauptrudficht zu fein schien, auch manche andere ungunstige Berhaltniffe des jungen Staates, deffen bekannte Finanznoth, das daher im Auslande allgemein verbreitete Mistrauen, mel= ches porzüglich fremde Gelehrte abhielt, erhaltenen Rufen nach Gottingen zu folgen, der Druck der Konscription, die schwankenben, außern politischen Berhaltniffe und der finkende Wohlstand im Innern, der Universität ummittelbar und zunächst hochst nach= theilig zu werden brohten und felbst zum Theil bereits schon geworben maren.

find es die Manner, welchen die oberste Leitung der Angelegenheiten der Universität

in ben verschiedenen Zeiten anheim gegeben mar, Manner, die beinah fammtlich auf der Georgia Uu= gusta selbst gebildet, für sie die lebhafteste Borliebe hegten, denen dieselbe hauptsachlich ihr Gedeihen und ihr Aufbluben verdankt. Go murden nach dem bereits zu Anfange biefes Beitraumes erfolgtem Ab= fterben des Curators und Großvogts Ernit Mugust Bilhelm von dem Busche, der sich vornemlich um die verschiedenen Institute wesentliche Berdienfte erworben, im Jahre 1789 (Th. 2. §. 5. S. 14) der Beheime Rath und Consistorial Prafident Christian Lud= wig August von Arnswaldt (a) zum zweiten und, nach bem im Jahre 1796 erfolgten Ableben des bisherigen ersten Curators, bes Geheimen Rathe Ludwig Friedrich von Beulwig (Th. 2. ebend.) zum erften, fo wie ber Geheime Rath und Großvogt Georg August von Steinberg zum zweiten Curator ber Univerfitat be= stellt, nach beffen Tode im Jahre 1801, ber noch gegenwärtig lebende hochgeehrte Staats und nets Minister von der Decken (b), 1802 zum zwei= ten Curator ernannt marb. Bahrend biefer gangen Beit, felbst noch bei Lebzeiten Munchhausen's, ver= Die=

<sup>(</sup>a) Geb. zu Kelbra 1733 Nov. 5. studirte zu Götztingen 1752 bis 1755, herzoglich weimarscher Regiezungsrath 1757 = 1795, Oberappellationsrath zu Zelle 1765, Canzleidirector zu Hannover 1775, Geheimerzath zu Sanabrück 1780, Minister zu Hannover 1783. † 1815 Oktr. 14.

<sup>(</sup>b) Claus von der Decken geb. zu Rittershausen im Bremischen 1742 Jan. 6, studierte zu Göttingen, ward Justizcanzlei und Hofgerichtsauditor zu Stade 1764, Justizrath und Hofgerichtsassessor daselbst 1766, Cammerrath 1772, Regierungsrath zu Stade 1779, Tituzlair Geheimer=Rath 1796. Jan. 19, wirklicher Minkester 1796 Jun. 21.

dienen jedoch außerdem noch einige Manner genannt zu werden, welche auf die Ausbildung der Universistät von bedeutendem Einfluß waren, theils unmittels bar durch die von ihnen bekleideten Posten, theils und noch mehr durch das Vertrauen, welches Eifer und ausgezeichnete Talente ihnen bei den höchsten Behörden erworben, der Hofrath Georg Brandes (a) Henne (b) und der Sohn des ersteren, der Geheime Cabinetsrath Ernst Brandes (c), der erste und lette,

- (a) Georg Brandes geboren zu Celle 1719. 1746 geheimer Canzleisecretär zu Hannover. 1769 Expedient in Universitätssachen + 1791. vergl. Heeren: Heyne biographisch dargestellt S. 138.
- (b) vergl. Heeren a. a. D. u. s. Hugo's Lehrbuch ber juristischen Gelehrten Geschichte. Lte Ausg. (1818) S. 498.
- (c) Heyne memoria Ernestii Brandes. in Commentat. rec. Soc. Goett. in a. 1810. Vol. 1. Ernst Brandes geb. zu Hannover 1758. Oftr. 3. ftubierte zu Göttingen 1775=1778, machte in den Jahren 1780 und 1781 eine Reife burch Deutschland und Frank= reich, hielt sich bann im Winter 1784 und 1785 in England auf, barauf geheimer Canzleisecretar zu Hannover; beforgte seit 1791 die Universitätserpedis tion, bann Commergrath, zulett 1805 geheimer Ca= binetsrath, + 1810. Mai 13. Bon ihm erschienen: 1) Bemerkungen über das Londner und Wiener Thea= ter, Göttingen 1788. 8. 2) Ueber die Justiz = und Gerichtsversassung England's; im Hannov. Mag. St. 86 = 89. 1785. 3) Ift es ben teutschen Sitten vortheilhaft, daß der Adel die ersten Staatsbedienun= gen besitt; in der Berlin. Monatsschrift 1787. Nov. 4) Ueber die Unpartheilichkeit eines Geschichtsschreibers, ebend. 1788. Dez. 5) Ueber die Weiber, Leipz. 1787. 8. 6) Politische Betrachtungen über die fran= zosische Revolution, Jena 1790. 8. 7) Ueber einige bisherige Folgen der frangosischen Revolution in Rud= ficht

indem beibe zu Hannover nach einander den Vore trag in ben Universitätssachen ober die fogenannte Universitätserpedition hatten, Benne, den felbst Munchhaufen mit feinem ausgezeichneteften Bertrauen beehrte, lange ber Freund, bann ber Schwieger= sohn des alteren und der Schwager des jungeren Brandes, indem er, häufig um Rath gefragt, auf eine zwar weniger amtliche, bagegen aber nicht min= ber wirksame Beise in die Geschafte eingriff. -Bahrend der preußischen Besignahme mar der Geh. Dber Finangrath und Prasident von Ingersleben zu Hannover zum Curator der Universität ernannt mor= den, blieb es jedoch nur wenige Bochen (d), ba bald die Schlacht von Jena aufs neue die frangofi= Sche Dbergewalt herbeiführte. Dagegen aber mar Benne

sicht auf Teutschland, Hannover 1792. 8. 2te Ausg. - 1793. 8) Ueber Die gesellschaftlichen Bergnügungen in ben vornehmften Stadten bes Rurfurstenthums Hannover; in ben Unnalen ber Braunschw. Luneb. Churlande 1789. St. 4 und 1790 St. 1. 9) Ueber ben verminderten Ginn bes Bergnugens; in ber Ber= lin. Monathsschrift 1790. St. 5. S. 421 = 475. Dem Andenken des Canzleidirektors Hartmann ge-widnet; in dem Hannoverschen Magazin 1798. St. 50. 11) Ueber die Leserei der Modebucher und ihre Folgen in einigen Rlaffen ber boberen Stanbe, ebend. 1800. St. 5. u. bgl. 12) Ueber ben genwartigen Bu= stand ber Universität zu Göttingen, Göttingen 1802. 8. Much im Hannov. Mag. 13) Betrachtungen über bas weibliche Geschlecht und beffen Ausbildung in dem gefitteten Leben. 3 Theile. Hannover 1802. 8. 14) Betrachtungen über den Zeitgeift in Teutschland in ben letten Dezennien bes vorigen Jahrhunderts, ebend. 1808. 8. 15) Eine Menge Recensionen in ben gottingischen gelehrten Unzeigen und Auffage in bem Hannov. Mag.

<sup>(</sup>d) vom August bis Oftober 1806.

Benne unter ber balb barauf folgenden Bestfäli= fchen Regierung ebenfalls nicht ohne Ginfluß auf die Angelegenheiten der Universität, Manner, benen die unmittelbare Leitung ihrer Ungelegenheiten anvertraut ward, mit ihm in mehrfachen, freundschaftlichen Berbindungen standen. Es mar ein gludlicher Bufall, daß Johannes von Muller (+). Der

(e) Bergl. Johann von Muller ber Siftorifer von Beeren, Leipz. 1809. 8. Johannes Muller von D. F. A. Rothe, in ben Zeitgenoffen St. 9. S. 105 = 125. Heyne Memoria Joannis de Müller in Comment. rec. Soc. Goett. ad a 1809. Vol. 1. Johann Mül= ler geb. zu Schafhausen 1752. Jan. 2. studierte zu Gottingen 1769 = 1771, lebte zu Genf 1774 = 1780; war Professor am Carolinum zu Caffel 1781 = 1783, lebte wiederum zu Genf und Bern 1784: 86; mar Bibliothekar und geheimer Staatsrath in Mainz 1786 = 93; hofrath und Cuftos an ber faiferlichen Bibliothet ju Bien 1793 = 1804; geheimer Kriegs= rath, Siftoriograph und Mitglied ber Afabemie in Berlin 1804 = 807, barauf einige Monathe westfa= lischer Minister Staatssecretar, welchen Plat er je= boch mit bem eines Staatsraths und Generaldirectors bet Studien vertauschte; Großfreuz bes. bamabligen koniglich bollandischen Ordens, + 1809. Mai 29. Seine Schriften sind gesammelt und herausgegeben von seinem Bruder Georg Muller, Professor und Staatsrath zu Schafhausen, unter bem Titel: 302 bannes von Muller's fammtliche Berte, Tubingen, Th. 1 = 27. 1810 : 1819. 8. und zwar Th. 1=3. Vier und zwanzig Bucher allgemeiner Gefchichten. Ih. 4=7 Biographische Denkwurdigkeiten. Ih. 8. 9 Kleine historische Schriften. Th. 10. 11 historische Eritik. Eh. 12 Bur Literatur und Geschichte ber Schweiz. Th. 13:15 Briefe an C. B. von Bonftetten. 16 : 18 Briefe an Freunde. Th. 19 : 97 Geschichten schweizerischer Eidgenoffenschaft.

der sowohl als einer der grundlichsten Gelehrten feiner Beit, als weil er feine Bildung hier großen= theils erhalten, eine besondere Borliebe fur Gottin= gen hegte, jum Generalstudiendirektor des neuen Konigreichs ernannt ward, in welcher Eigenschaft er manches der Georgia Augusta drohende Ungewitter, womit bofer Willen und noch ofter Unwissenheit und Einseitigkeit sie bedrohten, zu entfernen wußte. Glücklicher noch wirkte für die Universität, deren geschätztes Mitglied er langere Zeit gemesen, ber nach dem Tode von Johannes von Müller, im Jahre 1809 an seiner Statt zum Generalstudiendis rektor ernannte Hofrath, damahliger westfälische Staatsrath Leist (f), ber mit dem regesten Gifer für bas Wohl der Universität thatig mar, so baß es ihm nicht nur gelang, dieselbe in ihrem bisheri= gen Buftanbe ungeschwächt zu erhalten, sondern auch, nach der Bereinigung von Helmstädt und Rinteln mit ben brei andern Universitaten des Ronigreichs, derselben manchen Vortheil und Zuwachs zu verschaffen, wobei er zugleich burch den wiffenschaft: lichen Sinn bes damabligen westfalischen Ministers des Innern von Wolfradt, kräftig unterstütt ward. Als aber mit dem Ende des Jahres 1813, nach der Auflosung des Konigreiche Bestfalen, die hannoverische Regierung wiederum in Thatigkeit trat, ward gleich anfangs am 18ten Jan. 1814, zugleich mit der Wiederherstellung des Curatoriums, der damahlige Geheime Cammerrath, jetige Minister Carl Friedrich Alexander von Arnswaldt feinem Bater gur 211=

<sup>(</sup>f) Bergl. Heeren a. a. D. S. 439 fgb. Huga a. a. D. S. 500 fgb. Seine Personalien und seine Schriften siehe unten in dem Verzeichnis der abges gangenen ordentlichen Lehrer der Rechte.

Affisteng zugesellt, und nach deffen am 14ten Detober 1815 erfolgtem Tode, felbst jum zweiten Gu= rator ernannt (g). Bie viel aber Die Universitat der forgsamen Pflege biefes ihres dermahligen Gu= ratoriums verbanke, wird am besten aus der weiter unten ju gebenden Schilderung ihres jegigen Buftan= des hervorleuchten.

#### S. 5.

Bei dem Unfange des gegenwartigen Zeitraums erfreute sich die Universität noch eine beträchtliche Beitlang ber Gegenwart der drei jungften großbri= tannischen Prinzen; allein auch nach dem Diese sie nach einem funfthalbjahrigen Aufenthalte, am 3ten Januar 1791, verlaffen, fah sie sich wiederholt durch die Gegenwart fürstlicher Personen geehrt. Go mard sie ichon nach wenigen Jahren, am 21ften Jun. 1796, durch einen Befuch des Pringen Udolf Frederit, jetigen Berzogs von Cambridge, bald nach deffen Rudtehr aus dem Feldzuge, überrascht und noch in demfelben Sahre mard ihr auch bas Glud, fowohl am 31ften Jul. ben damahligen Kronprin= gen, jetigen Konig von Danemart, als wenige Tage darauf, am 3ten Aug. den verewigten Konig von Preußen in ihrer Mitte zu feben, welche nicht nur Die Institute in Augenschein zu nehmen, sondern letterer auch bas Corps der Professoren sich vorstel= len

<sup>(</sup>g) geb. zu Zelle 1768. Septr. 11, studierte zu Göttingen 1785 = 88, Canzlei = Auditor zu Hannover 1788, Hof= und Canzleirath daselbst 1791, Kammer= rath 1792, gemeimer Rammerrath 1803, Minister und Curator der Universität 1816. 

len zu laffen geruhte (a); in ben Jahren 1803 und 1804 aber zählte sie selbst den Kronprinzen von Baiern unter ihre gelehrten Mitburger. Daß zu ber= schiedenen Mahlen der damahlige Konig von Westfalen sie besucht, im Jahre 1808 am 15ten Mai, im Jahre 1810 am 19ten August, im Jahre 1811 am 13ten August (b), im Jahre 1812 am 11ten Septr. (c) und im Jahre 1813 ben 4ten April (d) barf schon beshalb nicht mit Stillschweigen über= gangen werden, weil beffen Besuche, sowohl fur bie Universitat überhaupt, als für einzelne Institute berselben insbesondere, nicht ohne Ginfluß maren. Manche schon fruber entworfene, burch bie ungun= fligen Zeitumftande, verzögerten Erweiterungen murben bei diesen Belegenheiten beschloffen und wie auch immer die Beweggrunde beschaffen fein mochten, genoß bennoch die Universitat daburch mancher me= fentlicher Vortheile (e). Unmittelbar nach ber Schlacht von Leipzig führte ber Lauf des Krieges den damahligen Kronprinzen jest Ronig von Schwe= ben, am 6. Nov. 1813 in die Mauern von Gottingen, aar

- (a) Gott. gel. Anz. Jahrg. 1796. S. 1042. 1289.
- (b) Gott. gel. Anzeigen 1811. G. 1361.
- (c) Gott. gel. Anz. 1812. S. 1649.
- (d) Gott. gel. Unz. 1813. S. 649.
- (e) So wurden bei der ersten Anwesenheit von Hieronymus zur Fortsetzung des Baues des neuen Geswächshauses im botanischen Garten 2000 Thaler auf das laufende Jahr angewiesen, und die kunftige Fortsetzung des Baues des Observatoriums und des neuen Bibliotheksaals zugesichert. Gött. gel. Anz. 1808. S. 865. Heeren: Heyne biogr. dargestellt S. 441. Bei dem zweiten Besuche vorzüglich der Bau des neuen Bibliotheksaals und der Sternwarte beschlossen. Gött gel. Anz. 1810. S. 1441.

wo berfelbe verschiedene Tage lang fein Beerlager hatte und mahrend biefer Beit der Universitat wie: berholt Beweise seiner Zuneigung' und Aufmerksamfeit gab. Bald nach der Wiederherstellung der al= ten Ordnung ber Dinge, vom 26sten bis 28ten Januar 1814 (f), ward bie Universität durch die Unwesenheit der verstorbenen Großfürstin Catharina von Rußland, nachmahligen Königin von Würtem= berg erfreut, die mit der lebendigsten Theilnahme nicht nur bie verschiedenen Institute in Augenschein nahm, sondern auch alle biejenigen Professoren bie fich berfelben zu nabern bas Glud hatten, mit Bewunderung ihrer mit der edelften Unspruchlosigfeit gepaarten seltenen und ausgebreiteten Renntniffe erfüllte. Ihr folgte wenige Monathe barauf die Für= fin Regentin Pauline von Lippe Detmold (g), die felbst eine grundliche Rennerin ber lateinischen Spra= che, ber Universitat die Chre erzeigte, ber Preisver= theilung, am 4ten Junius, bem Geburtstage bes ehrmurdigen Georgs bes Dritten beigumohnen und die bet diefer Gelegenheit von dem Hofrath Mitscherlich als Professor der Beredsamkeit gehaltene lateinische Rede anzuhören. Noch vor dem Schlusse dieses Jahres aber, das der Universität bereits so manche allgemeine und besondere Beranlaffung gege= ben, sich der Biederkehr einer glucklicheren Beit gu freuen, mard ihr das so lange entbehrte Gluck, zwei Nage lang, ben 8ten und neunten Rovember, ben Herzog von Cambridge, in ihrer Mitte zu besiten (h), mahrend welcher berfelbe nicht nur alle Unstalten, mit

<sup>(</sup>f) ebend. 1814. G. 225.

<sup>(</sup>g) ebend. S. 1025.

<sup>(</sup>h) ebend. S. 1865.

mit ber unverkennbarften Theilnahme in Augenschein nahm, sondern auch von der philosophischen Fakul= tat das ihm überreichte Doktor Diplom anzunehmen und in einer feierlichen Sitzung der königlichen Go= cietat der Wiffenschaften, als deren Chrenprafident den Vorsit zu führen geruhte. Auch die nachsten Sahre waren nicht weniger reich an gleich erfreulichen Erscheinungen fur Die Universität. Go ward fie nicht nur ichon nach wenigen Monathen, am gten Junius 1815 (i) von bem Berzoge von Cum= berland und bald barauf von ebendemfelben fammt feiner Gemahlin, auf langere Zeit mit einem Be= fuche beehrt, sondern, um mehrerer anderer farzeren Besuche hoher Personen, nicht zu gedenken, ihr auch am 18ten Mai des lett verfloffenen Jahres das Gluck zu Theil, ben Herzog von Clarence, fammt feiner Gemahlin, in ihrer Mitte zu feben (k) und auch von diesem erhabenen Fürstenpaare mit unver= geflichen Beweisen der huldvollsten Berablaffung und Theilnahme begnadigt zu werden.

## §. 6.

Die Zahl der Prinzen, welche in dem Zeitraume von 1787 dis zu Ende des Jahres 1819, auf der hiesigen Universität studiert haben, unter diesen, wie bereits angeführt worden, während eines ganzen Jahres, der Kronprinz von Baiern, steigt dis auf dreizehn (4), die der Grafen aber (6), unter denen eben=

<sup>(</sup>i) ebend. 1815. S. 961.

<sup>(</sup>k) ebend. 1819. G. 865.

<sup>(</sup>a) 13) Maximilian Prinz von Turn und Taris 1788. Okbr. 16. 14) Victor Umadeus- Prinz von Hef-

ebenfalls auch diesmahl wiederum verschiedene find, die feitdem in den Furstenstand erhoben worden (c). beläuft fich, diejenigen ungerechnet, welche ohne von bem Grafenstande Gebrauch zu machen, als bloße Abliche fich eingeschrieben haben (d), auf nicht meniger als hundert und zwei und funfzig; wie benn überhaupt die Universität in den lettern Sahren eine bis dahin noch nie gesehene Frequenz erlebt hat, indem die Zahl der Studierenden wiederholt über eilfhundert stieg, die Gesammtzahl derfelben in diefem Zeitraume aber nicht weniger als 12485 beträgt (e).

Heffen 1794. Oftr. 13. 15) Anton Philipp Fürst v. Gulfowsti 1802. Oftr. 9. 16) Der Kronpring von Baiern unter bem Namen eines Grafen von Ber= benfels 1803. Oftr. 31. 17) Otto Pring von Schon= berg aus Sachsen 1804. Oftr. 24. 18) Maximilian Pring von Wied Neuwied 1811. April 16. 19) Leo= pold Erbpring von Lippe Dettmold, und 20) Friedrich Pring von Lippe Detmold 1814. Oftr. 31. 21) Fürst Georg Lubomirski 1816. Septr. 19. 22) Wilhelm Friedrich Rheingraf Furst zu Salm Horstmar 1817. Mai 15. 23) Heinrich LXII Erbprinz von Reuß Ebersdorf 1817. Jun. 15. 24) Wolfgang Ernst Erb= pring zu Isenburg, und 25) Victor Alexander Pring au Isenburg 1818. Oftr. 20. 26) 2. Jugger, Erb= pring von Babenhaufen 1819.

(b) Außer ben im oten Theile (§. 8. S. 18 20) bereits angeführten, haben seitbem noch folgende Grafen hier studiert: 145) 1787. 8. Ottr. Friedrich Graf de Pont aus Frankreich. 146) 1787. 13. Oftr. Christian Graf von Wurmfer aus Franken. 147) 1787. 18 Oftr. Abam Gottlieb, Graf von Moltke aus Dan= nemark. 148) 1787. 19. Oft. Abolf Graf von Kalk: reuth aus Schlesien. 149) 1788. 16. April Friedrich Heinrich Graf von Giech aus Franken. 150) 1788. Mug. 28. Ferdinand Graf von Broglie aus Frankreich.

151) 1788. Dft. 13. Otto Joachim Graf von Moltke aus Dannemark. 152) 1788. Oft. 16. Carl Graf von Piper aus Schweben. 153) 1788. Dft. 16. Guftav Graf von Piper aus Schweden. 154) 1788. Oft. 16. Erich Graf von Piper aus Schweden. 155) 1788. Dft. 29. Friedrich Ferdinand Alexander Burggraf und Graf von Dohna aus Preußen. 156) 1789. April 3. Ludwig Jakob Philipp Hippolyt Graf von St. Si= mon aus Frankreich. 157) 1789 April 25 Heinrich Graf von Einsiedel aus Sachsen. 158) 1789. April 29. Franz Salesius Graf von Spreti. 159) 1789. Mai 4. Wenzeslav Graf von Poar aus Defterreich. 160) 1789 Sept. 29 Johann Kendeffi Graf von Malomvit aus Siebenburgen. 161) 1789. Oft. 8. Abam Rhedei Graf von Ris = Rhede aus Siebenbur= 162) 1789. Oft. 26 Friedrich Christian Graf von Raben aus Dannemark. 163) 1789. Oft. 26. August Wilhelm Franz von Rangow aus Danne= mark. 164) 1789. Dft. 26. Paul Burchard Joseph Graf von Meerveldt aus Westphalen. 165) 1789. Nov. 2. Maximilian Wolf Graf von Metternich aus Bonn. 166) 1790. April 20 Carl Graf von Einsiedel aus Sachsen. 167) 1790. April 27. Christian Detlev Carl Graf von Rangau Ascheberg aus Hol-168 1790. April 27. Carl Emil Graf von ftein. Ranhau Uscheberg aus Holstein. 169) 1790. Mai 3. hieronymus Graf von Galis aus ber Schweiz. 170) 1790' Dft. 28. Ferdinand Graf von Sidingen So= henburg aus bem Breisgau. 171) 1791. Jan. 15. Heinrich Graf von Stolberg Wernigerode. 172) 1791. Mai 6. Ludwig Maria Sylvester Spiridion Hilarius Graf von Guebriant aus Frankreich. 173) 1791. Mai 9. Ludwig Carl August Graf von Taube aus Hannover. 174) 1791. Mai 14. Albert Achaz Geb= hard Graf von Schulenburg Wolfsburg aus dem Hannoverschen. 175 1791. Oft. 31. Joachim Friebrich Graf von Bernstorf aus Dannemark. 176) 179 . April 29. Clemens Wenzel Graf von Abelmann aus Franken. 1771 1792 Oft. 17. Bafil Graf von Mussin Puschkin aus Rugland. 178) 1792. Dft. 22. Christian Ludwig Graf von Bothmer aus Holftein. 179) 1792. Det. 26. Peter Aleris Graf von Rasumoffsti aus Rugland. 180) 1792. Dez. 8.

Sans Philipp Chriftoph Graf von Degenfeld Schon= burg aus Schwaben. 181 1793. Oft. 7. Georg Graf Goert. 182) 1794. Oft. 21. Undreas Conrad Graf von Rangau Breitenburg aus Holftein. 183) 1794. Nov. 5. Carl Theodor Cornelius Graf von St. Mar= Manheim. 184) 1795. April 4. Maris tin aus Beinrich Graf von St. Simon aus Frantmilian reich. 185) 1795. April 23. Chriftoph Detlev Gotte lieb Graf von Luttichau aus Danemark. 186) 1795. Det. 26. Ferdinand Graf von Colloredo Mansfeld aus Desterreich. 187) 1795 Dft. 25. Gottfried Wens zel Graf von Purgstall aus Steiermark. 188) 1796. April 17. Emmerich Bethlen Graf von Bethlen aus Siebenburgen. 189) 1796. April 18. Ferdinand Graf von Stollberg Wernigerobe. 190) 1796. Mai 2. Alexander Graf von Bethlen aus Siebenburgen. 191 1796. Oft. 14. Ladislav Graf von Rheden aus Siebenburgen. 192) 1796. Oft. 14. Friedrich August Burchard Graf von Barbenberg. 193) 1797. Dft. 21. Guftav Graf von Lowenstein Wertheim. 194) 1797. Oft. 23. Joseph Graf von Teleki von Szek aus Sie= benburgen. 195 1797. Eft. 23. Sofeph Graf von Telefi von Set ebendaher. 196) Oft. 26 Carl Graf von Bregler aus ber Laufig. 197) 1798 Mai 8. Ludwig Alexander Bernhard Graf zur Lippe. 198) 1798. Mai 8. Bernhard Heinrich Ferdinand Graf zur Lippe. 199) 1798. Sept. 23. Wilhelm Ernft Graf von Lippe Bisterfeld. 200) Sept. 25. Johann Carl Graf von Lippe Bisterfeld. 201) 1799. April 29. Carl Graf von Paumgarten Frauenstein aus Dun= 202) 1800. Oft. 17 Rottger Graf von Belt= heim aus bem Magdeburgischen. 203) 1800. Mai 5. Friedrich Christian Johann Graf von Rielmansegge. Graf von Sann Wittgenstein. 205) 1800. Det. 23. Philipp Graf von Stadion aus Mainz. 206) 1800. Dft. 25. Friedrich Wilhelm Graf von Westphalen aus Hildesheim. 207) 1800. Dft. 25. Rudolph Graf von Westphalen ebend. 208) 1800. Oft. 25. Joseph Graf von Westphalen ebenbaher. 209) 1800. Nov. 3. Hieronymus Graf von Plat aus Salzburg. 210) 1801 Mai 2. Friedrich Graf von Wengerski aus Schlesien. 211) 1801. Mai 8. Wilhelm Malte Graf non

von Putbus aus Rügen. 212) 1801. Mai 8. Carl Morit Graf von Putbus aus Rugen. 213) 1801. Det. 11. Johann Graf von Lieven aus Rugland. 214) 1801. Dtt. 22. Friedrich Graf von Finkenstein Schönberg aus Preußen! 215) Dft. 22. Georg Graf von Dohna aus Preußen. 216) 1801. Oft. 27. Franz Graf von Spee aus Duffeldorf. 217) 1802. Dai 5. Carl Abolf Christian Graf von Bassewit aus Meklenburg. 218) 1802. Mai 11. Adolf Cornelius Alexander Ernst Graf von Wittgenstein. 214) 1802. Dft. 21 Georg Graf von Walded aus Walded. 220) 1803 April 16. Wilhelm Graf von Westerholt Gifenberg aus Munfter. 221) 1803. Upril 25. Carl Graf Hentel von Donnersmark aus Schlesien. 222) 1803. Mai 3 Hans Carl Ludwig Graf von Harbenberg. 223) 1803. Mai 3. Gustav Maximilian Ludwig Unio Graf von Munfter Meinhovel aus Ds= 224) 1803. Mai 3. Magnus Graf von nabruck. Moltke aus Holstein. 225. 1803 Oft. 7. Frang Ge= raphin Graf von Rageneck aus bem Breisgau. 226) 1803. Oft. 18. Ernft August Graf von Beuft aus Sachsen. 227) 1803. Oft. 19 Emmerich Graf Telefi von Szek aus Siebenburgen. 228) 1803. Oft. 24. Detlev Christian Ernst Graf von Reventlov aus 229) 1803. Oft. 30. Carl Graf von Schleswig. Seinsheim aus Baiern. 230) 1803. Dov. 21. Carl Graf von Bethlen aus Ungarn. 231) 1804. April 16. Abolph Christian Graf von Baffewit aus Meklenburg. 232) 1804. April 23. Georg Alexander Graf von Sievers aus Lievland. 233) 1804. Upr. 23. Alexander Graf von Sievers ebendaher. 234) 1804. April 30. Georg Graf von Sievers ebendaher. 235) 1804. April 23. Friedrich Graf von Baudiffin aus Dane= mark. 236) 1804. April 24. Werner Graf von Belt= heim aus Preußen. 237) 1804. April 25. Jakob Heinrich Graf von Rechteren aus Gelbern. 238) 1804. Sept. 27. Carl Heinrich Graf von Schlabern= borf aus Schlesien. 239) 1804. Oft. 20. Christian Ludwig Friedrich Wilhelm Grafv. Schwerin aus Berlin. 240) 1804. Oft. 24. Georg Graf von Platen Haller: mund. 241) 1804. Nov. 10. Casimir Graf von Plater aus Rufland. 242) 1805. Mai 15. Carl Wilhelm Ludwig Graf von Langenau aus Sachsen. 243) 1805. Oft.

Dft. 21. Friedrich Woolf Graf von Holftein aus Sol= ffein. 244 1805. Dft. 21. Beinrich Christoph Graf bon Holftein ebendaher. 245) 1805 Dez. 2. Wil= helm Friedrich Christian Graf Bentink aus Barel. 246) 1806. Oft. 28. Bolf Beinrich Friedrich Graf von Baudiffin aus Danemark. 247. 1806. Dtt. 28. Carl Chriftian Graf von Baudiffin aus Solftein. 243) 1807 Upril 24. Peter Friedrich Abolf Graf bon Schmettau aus Dibenburg. 249) 1809. Upril 21. Wilhelm Heinrich Guftav Emil Graf von Schla= berndorf aus Preußen. 250 1809. April 24 Eduard Ernst Friedrich Carl Graf von Schulenburg Emden. Dambrucken. 252) 1810. Jan. 10. Franz Wilhelm Fervinand Graf von Ahlefeld Laurwig aus Danemark. 253) 1810. Mai 13. Bernhard Graf von Baffemit aus Mreklenburg 251) 1810. Oft. 25. Lubwig Ma= rimilian Graf von Ifenburg Budingen. 255) 1811. Jan. 4 Matthias Graf von Parys aus Galligien. 256) 1811 Mai 1. Georg Alexander Graf von Blan= fensee ans Preußen. 257) 1811 Mai 2 Ferdinand Anton Graf von Meerveld aus Münster. 258) 1811 Mai 2 Carl Graf von Meerveld ebendaher. 259) 1811. Mai 6. Friedrich Graf zu Solms Robelheim. 260) 1811. Mai 6. Carl Graf zu Solms Robelheim. 201) 1811. Nov. 15. Maximilian Graf von Erbach. Schönberg. 262) 1812. Mai 8. Joseph Graf von Telefi von Szek aus Ungarn. 263) 1812. Mai 8. Samuel Graf von Teleki von Szek ebendaher. 264) 1813. Mai 12. hermann Otto Ludewig Graf von Schulenburg Emben. 265) 1814. Oft. 13. Otto Friebrich Magnus Graf von Baubiffin aus Danemark. 266) 1814 Oft. 25. Christian Friedrich Undreas Graf zu Ranzau aus Holftein. 267) 1814. Dft. 25. Heinrich Graf von Reventlow aus Holftein. 268) 1814. Oft. 26. Eduard Graf von Stadion und 269) 1814. Oft. 26. Walther Graf von Stadion aus Desterreich. 270) 1815. April 25 Ferdinand Graf von Dennhausen Schulenburg aus Paderborn. 271) 1815. Jun. 14. Carl Ludwig Graf von Hardenberg. 1815. Oft. 23. Franz Graf von Solms Robelheim. 273) 1415. Oft. 23. Graf von Keller aus Preußen. 274) 1816. April 29. Otto Stanislas Graf von Don= hof

hof aus Preußen. 275) 1816. Mai 4. Christian Uns Friedrich Graf von Ranzau aus Solftein. 276) 1816. Mai 5. Eugen Graf von Reventlow aus Holstein. 277) 1816. Mai 5. Joseph Carl Graf von Reventlau und 278) 1816. Mai 5. Heinrich Graf von Reventlau und 279) 1816. Mai 5. Beinrich Chrifian Wilhelm Graf von Ranzau ebendaher. 280) 1816. Mai 9. Theodorich Graf von Bocholz. 281) 1816. Mai 9. Joseph Franz Graf von Baudissin aus Schleswig. 282) 1816. Sept. 17. Ludwig Aug. Graf von Pourtales aus Reufchatel. 283) 1816. Sept. 18. Eduard Graf Miemojowski aus Polen. 284) 1816. Oft. 21. Cajus Graf zu Stolberg Stolberg aus Eutin. 285) 1816. Oft. 22. Leopold Ernft Graf von Schlaberndorf aus Schlesien. 286) 1816. Dft. 25. Graf von Bentheim Rheba. 287) 1816. Dft. 4. Graf von Stadelberg aus Curland. 288) 1817. April 28. Ludwig Graf von Isenburg. 289) 1817. April 28. hermann Graf von Baudiffin aus Danemart. 290) 1817. Sept. 15. Alphons Graf von Pourtales aus Neufchatel. 291. 292) 1817. Dft. 20. 3mei Grafen von Walberdorf aus bem Naffauischen. 293) 1817. Dft. 22. Carl Graf von Repferling aus Curland. 294) 1818. April 27. August Hermann Graf 295) 1818 Dft. 13 Georg Hilmer von Donhof. Friedrich Graf von Rielmansegge. 296) 1818. Dft. 31. Georg Friedrich Ludwig Graf von Rielmannsegge. 297) 1818. April 19. Graf von Ludner aus Sol: stein.

- (c) Unter diesen unter andern Heinrich LX. Graf von Reuß Plauen 1804. Mai 4.
- (d) Dhne vom Grafenstande Gebrauch zu machen (Th. 2. §. 8. S. 21) studierten hier ferner: Helie Graf de Pont aus Frankreich, Gottlieb Georg Graf von Bernstorf, Graf Lobo von Silveira und Bizcomte von Lapa aus Portugal, Graf Frohberg aus dem Breisgau, Hermann Graf von Kenserling aus Curland, und verschiedene andere.

# von der Stade und Universität überhaupt. 29

(e) Als Fortsetzung der Populationsverhältnisse unserer Akademie (Th. 2. §. 267. S. 371. fgl.) dies nen folgende Auszüge aus den Matrikelbuchern:

| and Aracectotest titliffibilifell | Als | Prorectoren | inf | fribirten |
|-----------------------------------|-----|-------------|-----|-----------|
|-----------------------------------|-----|-------------|-----|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | ,           |            | Graf. | Pring. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jul.   | 1788. | halbjährig  | 190        | 1     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | šan.   | 89    | _           | 156        | 6     | 1      |
| Runde — 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | šul.   | 89    | -           | 227        | 4     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kan.   | 90    |             | 170        | 6     | ***    |
| Gatterer - 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ful.   | go    |             | 190        | 4     | •      |
| вев — 2 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | šan.   | 91    | -           | 165        | 1     | -      |
| Putter - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | šul.   | 91    |             | 176        | 4     | -      |
| Wrisberg - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | šan.   | 92    | _           | 164        | -     | -      |
| Kulenkamp - 31 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lug.   |       | , monatlich | 100        | I     | •      |
| Planck vom 1 Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . bis  | 3/11  |             | -33        |       |        |
| i W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rårz   | 93    | halbjährig  | 171        | 3     | _      |
| Runde — 31 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lug.   | 93    | ,,g         | 168        | 3     | -      |
| Richter - 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nårz   | 94    | -           | 146        |       | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sept.  | 94    | _           | 153        | _     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rårz   | 95    |             | 146        | 1     | r      |
| and the same of th | Sept.  | 95    | _'          | 144        | 2     | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nårz   | 96    | _           | 167        | 2     | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept.  | 96    |             | 180        |       |        |
| Stäudlin — 1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rårz   | 97    |             | 174        | 3     | -      |
| <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sept.  | 97    |             | 191        |       |        |
| Wrisberg - 1 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rårz   | 98    |             | 175        |       | - (    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sept.  | 98    |             | 160        | 4     | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Narz   | 99    | -           | 180        | 2     |        |
| 000 44 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sept.  | 99    |             | 167        | 1     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. C.  | 1800  |             | 151        | _     | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1800  |             | 180        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rårz   | 801   |             | 175        | -     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept.  | 801   | _           | 189        | 5     |        |
| Gmelin - 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rarz   | 802   |             | 151        | 3     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept.  | 802   |             | 168        | 4     | _      |
| Stäudlin — 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marz   | 803   | -           |            |       |        |
| v. Martens - I @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sept.  | 803   |             | 157<br>211 | 2     | 1      |
| v. Martens - I 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marz   | 804   | _           | 166        | 5     |        |
| v. Martens - 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sept.  | 804   | 9           |            | 7     | 1      |
| v. Martens - 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mårz   | 805   |             | 186        | -     | -      |
| v. Martens - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sent   | 805   |             | 132        | 5     | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark   | 806   |             | 158        | 1     | -      |
| Planck - 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sent   | 806   |             | 157        | 3     | •      |
| 4.,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jup 1. | 000   |             | 129        | ,     | an v   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |             |            |       | Wal:   |

|            | . 1        | , 1   | The Sin | /•          |      | Graf.    | Prinj. |
|------------|------------|-------|---------|-------------|------|----------|--------|
| Walbeck    | vom T      | Mårz  | 1807    | halbjährich | 145  | 2        | •      |
| Waldeck    | <b>—</b> 1 | Sept. | 807     | _           | 234  | 1        | -      |
| Waldeck    | - I        | Marz  | 808     |             | 147  | <b>-</b> | -      |
| Richter    | - I        | Gept. | 808     | _           | 155  | 1        | •      |
| Eichhorn   | - I        | Marz  | 809     |             | 139  | -        | -      |
| Stäudlin   | - I        | Sept. | 809     | -           | 176  | 3        | -      |
| Hugo       | - 1        | Marz  | 810     | · .         | 158  | 1        | •.     |
| Hugo       | _ I        | ~     | 810     | •           | 252  | 1        | •      |
| Anchsen    | - 1        | Marz  | 811     | -           | 183  | 2        | •      |
| Pott       | · I        | Sept. | 811     |             | 166  | 5        | , 1    |
| Pott       | - I        | Marz  | 812     | -           | 155  | 1        | •      |
| Pott       | 1          | Sept. | 812     |             | 170  | 3        | -      |
| Sugo       | _ 1        | Mårz  | 813     | -           | 154  | 2        | •      |
| Himin      | - I        | Sept. |         | _           | 110  | I        | -,     |
| Himly      | - I        | Mårz  | 814     |             | 134  | -        | -      |
| Himly      | i I        | Gept. | 814     |             | 207  | -        | -      |
| Mayer      | - I        | Marz  | 815     | -           | 292  | 5        | 2      |
| Planck     | - I        |       | 815     | -           | 225  | 2        | -      |
| Bauer      | - I        | Mårz  | 816     | -           | 217  | 2        | -      |
| Mitscherli | ď) — I     | Cept. | 816     |             | 327  | 8        | -      |
| Stäudlin   | - 1        | März  | 817.    | •           | 329  | 6        | I      |
| Stäudlin   | <b>—</b> I | Gept. | 817     |             | 301  | 2        | 2      |
| Bauer      | <b>—</b> I | Mårz  | 818     | -           | 311  | 4        | -      |
| Bauer      | - I        | Sept. | 818     | -           | 273  | I        | -      |
| Pott       | - I        | Mårz  | 819     | •           | 152  | 2        | . 2.   |
| Pott '     | - I        | Sept. | 819     | -           | 216  | -        |        |
| Himly      | <b>—</b> I | Marz  | 820     |             | 346  | -        | 1      |
|            | ,          |       |         | 1           | 2485 | ,        |        |

Hier folgt Tabelle (Nro. I,)

Die

## von der Stadt und Universität überhaupt. 31

|     | II.    | Die    | Zahl   | ber | Stude                | ntenft | uben | betru  | g:  |
|-----|--------|--------|--------|-----|----------------------|--------|------|--------|-----|
| zu  | Mid    | aelis  | 1787   | •   | 1007                 | bavon  | verm | iethet | 857 |
| =   | Oster  | n      | 1788   |     | 1097                 | -      |      | _      | 865 |
| =   |        | aelis  |        |     | 1097                 | -      |      | _      | 822 |
| =   | Dster  |        | 1789   | ) 1 | IOI                  | -      |      |        | 895 |
| =   | Mid    | aelis  | -      |     | 1109                 | -      |      | _      | 873 |
| =   | Ofte   |        | 1790   |     | 1115                 | -      |      |        | 927 |
| =   |        | aelis  |        | 1   | 1119                 | -      |      | -      | 895 |
| =   | Oste   |        | 179    |     | 1123                 | -      | 1    | -      | 854 |
|     | -      | abge   | egange | n   | 60                   | verm   | ie=  |        |     |
|     |        |        | und s. |     | _                    |        |      |        |     |
| zu  |        |        | 1791   |     | 1071                 | -      | •    | -      | 837 |
| 3   | Oster  |        | 1792   |     | <b>I</b> 07 <b>I</b> | -      |      |        | 856 |
| -   |        | aelis  |        | 4   | 1073                 | _      |      | -      | 824 |
| = . | Oster  |        | 1793   |     | 1073                 | -      |      |        | 802 |
| =   |        | aelis  |        |     | 1080                 | -      |      |        | 795 |
| 3   | Oste   |        | 179    | 7   | 1080                 |        |      | -      | 783 |
| =   |        | aelis  |        |     | 1080                 | _      |      | -      | 788 |
| =   | Dste   |        | 1795   | 5   | 1080                 | _      |      | -      | 760 |
| =   | Mila   | paelis | -      | 2   | 1080                 | -      |      | _      | 747 |
| =   | Oste   |        | 1796   | )   | 1080                 | _      |      | -      | 802 |
| =   |        | haelis |        | _   | 1080                 | -      |      |        | 798 |
| =   | Dste   | rn     | 1797   | 7   | 1080                 |        |      |        | 819 |
| =   | ग्रातव | paelis |        |     | 1080                 | -      |      |        | 825 |
| 2   | Dste   |        | 1798   | Ş   | 1080                 | _      |      | _      | 816 |
| 2   |        | haelis |        |     | 1080                 |        |      | -      | 770 |
| =   | Dste   |        | 179    | 9   | 1080                 |        |      | -      | 782 |
| =   |        | haelie |        |     | 1080                 |        |      | -      | 764 |
| =   | Dste   |        | 1800   | )   | 1080                 | -      |      | `      | 777 |
| =   |        | haelie |        | - ( | 1030                 | -      |      |        | 769 |
| =   | Dite   |        | 180    |     | 1080                 |        |      | -      | 790 |
| =   |        | haelie |        |     | 1088                 | _      |      |        | 677 |
| 2   | Dite   |        | 1802   | •   | 1088                 | _      |      | -      | 663 |
| =   |        | haelie |        | •   | 1088                 |        |      |        | 693 |
| =   | Dite   |        | 180    | 3   | 1088                 | _      |      |        | 689 |
| =   |        | haelie |        | •   | 1088                 |        |      |        | 707 |
| =   | Dite   |        | 180    | *   | 1088                 |        |      | -      | 74I |
| =   |        | haelie |        | 2   | 1088                 |        |      |        | 704 |
| =   | Dite   |        | 180    | )   | 1088                 |        |      | 1      | 674 |
| =   | Ofte   | haelis | 180    | 6   | 1088                 |        |      |        | 637 |
| =   |        |        |        | •   | 1088                 | ***    |      | -      | 548 |
| =   | 20110  | haelis |        |     | 1000                 |        |      |        | 566 |

| zu         | Ostern      | 1807                                   | 1088 | bavon        | vermiethet | 686    |
|------------|-------------|----------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| =          | Michaelis   |                                        | 1088 | -            |            | 691    |
|            | Oftern      | 1808                                   | 1088 | _            | -          | 585    |
| =          | Michaelis   |                                        | 1488 | _            | -          | 612    |
| =          | Ostern      | 1809                                   | 1088 | articles (to | -          | 615    |
| =          | Michaelis   | · ·                                    | 1088 | -            |            | 453    |
| nach       | einer neuer | 3áhlu                                  | ng , |              |            |        |
| - zu       | Oftern.     | 1810                                   | 764  | -            |            | 633 *) |
| =          | Michaelis   | _                                      | 764  |              | -          | 697    |
| . =        | Ostern      | 1811                                   | 776  |              |            | 704    |
| =          | Michaelis   |                                        | 776  | -            |            | 664    |
| 1 =        | Oftern      | 1812                                   | 780  |              |            | 687    |
| =          | Michaelis   | -                                      | 786  | -            | -          | 684    |
| . 4        | Ostern      | 1813                                   | 786  | -            | '          | 520    |
| =          | Michaelis   | -                                      | 790  | _            | -          | 492    |
| . =        | Oftern      | 1814                                   | 798  |              |            | 516    |
| =          | Michaelis   | •                                      | 822  | -            | -          | 794    |
| =          | Dstern      | 1815                                   | 846  | -            | ,          | 786    |
| <b>s</b> ` | Michaelis   |                                        | 854  |              | <b>"</b>   | 795    |
| =          | Dstern      | 1816                                   | 900  | _            | -          | 886    |
| =          | Michaelis   |                                        | 938  |              | _          | 938    |
| =          | Dstern      | 1817                                   | 961  | -            | -          | 917    |
| =          | Michaelis   | - Calendario                           | 981  | -            | -          | 957    |
| 7          | Dstern      | 1818                                   | 997  |              | -          | 968    |
| =          | Michaelis   | ************************************** | 997  | _            | -          | 638    |
| *          | Ostern      | 1819                                   | 997  |              |            | 700    |
| 3          | Michaelis   | 1                                      | 1000 |              |            | 851    |

<sup>\*)</sup> Durch die vielen neu angekommenen Familien hatte sich die Zahl der Studentenstuben gar sehr vermins dert.

#### 5. 7.

Rachdem der Commandant (Th. 2 §. 9 S. 21) Generalmajor von Seebach im Anfange des Jahres 1793 mit Pension abgegangen, ward der Generalmajor von Oldershausen zu seinem Nachfolger bestellt, der bis zum Jahre 1803 die Stelle eines Plascommandanten versah, durch die französische In-

Invasion jedoch außer Dienstthatigkeit geset ward und zwei Jahre spåter 18 5 mit Tode abging. Erst am Ende des Jahres 1806 ward darauf der französische Bataillonschef Blondel de Bellebronge als Waffencommandant hier angestellt, bis im Un= fange des Jahres 1808 der General von Lehsten Dingelstedt westfälischer Seits das Commando Leinedepartements und einstweilen auch die P'apfom= mandantschaft der Stadt Gottingen übernahm. 3m Jahre 1811 mard endlich der Dbriftlieutenant von Ofterhaufen zum westfälischen Baffenkommandanten ernannt, welche Stelle er bis zur Auflosung bes Konigreichs Bestfalen bekleidete. Nach dem Bie= dereintritt der rechtmäßigen Regierung wurden die Geschäfte des Plagfommandanten einstweilen von mehreren Offizieren unter den Befehlen des Dberforstmeisters von Beaulieu Marconnay versehen, bis endlich im Februar 18.4 ber gegenwartige Plag= commandant, Dbriftlieutenant Greven, ale folder angestellt ward.

#### §. 8.

Gleich wie in den letten drei und dreißig Jahz ren beinah ganz Europa heftige Erschütterungen und Umwälzungen erlitt, so erfuhr zwar auch die Unipversität Göttingen in diesem Zeitraume manche abz wechselnde Schicksale, jedoch, Dank sei es der Borzsehung, gingen die sie bedrohenden Gefahren ent: weder ohne alle nachtheiligen Folgen an ihr vorüber, oder, wenn sie auch nicht ganz von den verderbzlichen Einflüssen der Ereignisse verschont blieb, warren dieselben dennoch größtentheils nur vorübergez hend und der sich ergebende Verlust stand gewöhnzlich keinesweges in Verhältniß mit der Größe, der Gez

Gefahr. Theils waren es einzelne unruhige Auftritte unter den Studierenden selbst, theils und in ungleich bedeutenderem Grade außere politischen Berhaltniffe, die mehr als ein Mahl ber Univerfitat unvermeidliches Unheil bringen zu muffen schie nen und wieberholt lebhafte Beforgniffe erregten. In beiben Rucfichten mag es hinreichen, hier nur ber Sauptvorfalle mit furgen Worten zu ermahnen, wogegen aber auch der freudigen Ereigniffe, welche in diefer Periode die Gefammtheit der Ukademie erfuhr, bankbare Ermahnung zu thun fein wird. Die erften bedeutenden Bewegungen im Innern ber Universität, die wiewohl nur auf kurze Zeit ihre Ruhe ftorten, fanden im Jahre 1790 a) statt, indem sich am 25ften Julius diefes Jahres aus bem zufälligen Streite zwischen einem Studirenden und einem Tischlergesellen, wobei sich jener zuerst und ohne hinreichende Ursache Thatlichkeiten erlaubt hatte, eine am nachsten Tage allgemein werbende Fehbe zwi= ichen den Studirenden und den Sandwerksburichen ber mehrsten Gilden entspann, wobei mehrere der ersteren hart verwundet wurden. Roch an demsel= ben Tage verließen daher ungefahr achtzig Studenten die Stadt und begaben sich nach bem, etwa eine Stunde von der Stadt auf dem Bainberge belege: nen Gute Rerstlingerode, wohin ihnen bereits am folgenden Morgen die mehrsten ihrer noch zurückge= bliebenen Commilitonen nachfolgten. Dort lagerten fich

<sup>(</sup>a) Eine vollständige Nachricht über diese Unruhen sindet sich bei Meiners über die Verfassung und Verzwaltung deutscher Akademien Bd. 2. S. 341 und: Vollständige Nachricht von den Unruhen in, Göttingen, wie sich selbige vom 25. Jul. dis 8. Aug. zus getragen haben. Göttingen 1790, 8.

sich die Ausgewanderten unter selbstgewählten Unführern, die jedoch eine mufterhafte Disziplin beobachteten, die akademische Dbrigkeit aber ließ sich mit ihnen in Unterhandlungen ein, die bereits nach einigen Tagen eine Uebereinkunft zur Rolge hatten, ber gemaß die Ctubierenden am achten August mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen, von Ub= geordneten der Academie und der Burgerschaft ein= geholt, wiederum in die Stadt einzogen und die gludlich wieder hergestellte Rube nicht weiter gestort ward.

#### S. 9.

Einen ungunstigeren Ausgang brohten bage= gen die Bewegungen zu nehmen, die gegen das Ende des Januars 1802 a) entstanden und auch deshalb bemerkt zu werden verdienen, weil sie im Auslande ein unerwartetes Aufsehen erregten und vorzüglich in französischen Tagblattern gefliffentlich übertrieben und mit ben gehaffigften Farben barge= ftellt murden. Gin zwischen dem Professor der Dedizin Urnemann und dem bald darauf nach Ruß= land berufenen Professor Cappel geführter schriftli= cher Streit über die Behandlung eines am Scharlachfieber gestorbenen Studierenden, gab dazu Die erfte Beranlaffung, indem die Studierenden zum Theil für und gegen bie beiden Merzte Parthei nahs men und namentlich einem derfelben auf eine ord= nungswidrige Beife ihren Beifall zu bezeigen ver= suchten, was jedoch einige Tage hindurch durch die Bachsamkeit ber akabemischen Polizei glucklich ver= eitelt

<sup>(</sup>a) Meiners a. a. D. S. 329.

eitelt ward. Um britten Abende, ba fchon einige Unordnungen durch Fenstereinwerfen vorgefallen maren und die Universitatsjager eben einen neuen Ber= fuch der Urt vereitelt hatten, geschah es, daß ein aufällig in der Rabe befindlicher Student, ber an den Unordnungen felbst keinen Untheil genommen, von denselben verwundet ward und alsbald diefer Vorfall von einigen unruhigen Kopfen bazu benutt, um auch die große Mehrzahl der Studierenden, die sich bisher noch vollkommen ruhig verhalten, zu ordnungswidrigen Schritten anzureigen. Deh. rere Tage lang zeigte fich eine bedenkliche Gahrung, jedoch gelang es der akademischen Dbrigkeit burch die ergriffenen ernstlichen Maßregeln, nicht nur jedem befürchteten Musbruche, sondern auch den von eini= gen Ruhestörern angedrohtem Auszug zuvorzukom= men und eine durch ein Rescript des koniglichen Ministeriums vom dritten Februar angeordnete, aus bem zeitigen Prorektor, bem damahligen beständigen Beisiter des akademischen Gerichts und zwei anderen Professoren bestehende Commission, stellte bald durch mit Milde gepaarten Ernft, indem nur einige ber Schuldigsten wirklich bestraft wurden, die Ruhe vollkommen wieder her.

#### §. 10.

Nicht ganz so leicht wurden die Unruhen gestillt, die am Ende des Jahres 1805 den Auszug
einiger hundert Studierenden aus Göttingen nach Münden veranlaßten, was jedoch hauptsächlich in den damahligen politischen Verhältnissen des Landes, die es nicht gestatteten, bei Zeiten die nothigen Vorkehrungen zu treffen, seinen Grund hatte. Auch diesmahl war die erste Veranlassung, wie gewöhn=

lich, hochst unbedeutend. Um Abend bes zweiten Weinachtstages geriethen auf dem unmittelbar vor dem Albanerthore liegenden Ulrichfchen, jest von Seelenschen Garten, verschiedene Burger und Stus denten beim Tange in einen Streit, der zwar durch die herbeigeeilte academische Jagermache bald beige= legt ward, nichts desto weniger aber die Folge hatte, daß die Studenten, welche bei den vorgefallenen Thatlichkeiten den kurzeren gezogen, sich bitterlich über die academischen Unterbedienten beklagten; ale wenn diese absichtlich gezögert, ihnen zu Gulfe zu kommen und auch, nachdem sie endlich angekommen, sich hochst partheiisch gegen sie betragen hatten. Wiewohl aber das academische Gericht alsbald ben Vorfall genau zu untersuchen begann, wurden bereits in den nachsten Tagen dem zeitigen Prorector, Hof= rath Meiners, nicht nur wiederholt von Abgeordne= ten der Studierenden Vorstellungen überreicht, die manche durchaus unzulässige Forderungen enthielten, sondern die Radelsführer, unter denen sich vorzug= lich drei bemerklich machten, suchten schon jest bie übrigen von dem Besuchen der Collegien auf jede Beise zuruckzuhalten. Der academische Senat da= gegen, der zwar alle mit den Gefeten irgend ver= träglichen Anmuthungen zugestand, einige andere je= doch, wie zum Beispiel die verlangte vollständige Mittheilung der Protocolle und Zeugenaussagen stand= haft verweigerte, fah fich zugleich durch die bedent=. liche Lage des Landes, die es hochst schwierig machte, die vollziehende Gewalt gehörig zu verstär= fen, gezwungen, den wohl bekannten Radelsführern freies Spiel zu lassen, die Menge zu bearbeiten, die. sich daher auch bald in Landsmannschaften zu orga= anfing und durch häufige Versammlungen noch mehr erhist ward. So gelang es endlich den Un=

Anführern etwa zwei bis breihundert ihrer Commis litonen, ba sich wahrend ber Beinachtsferien, viele, um keinen Untheil an den Unordnungen nehmen zu muffen, in die Umgegend zerstreut hatten, am Morgen des fünften Januar zu einem Auszuge nach Munden zu verleiten. Bereits zwei Tage, fpater rief ein Rescript des koniglichen Cabinetsministeriums, indem es zugleich die Einsendung der Akten verord: nete, die gandeskinder nach Gottingen gurud, indes der Senat zwar den Ausgewanderten, mit einziger Ausnahme der drei Hauptradelsführer, volle Abolition zusagte, zugleich aber auch ernstliche Vorkehrungen traf, um die Ruhe und Ordnung dauernd ju sichern. Wirklich kehrten auch, nach einigen meiteren Unterhandlungen und nachdem ein zweites ministerielles Rescript, zwar die zugefagte Abolition, bestätigt, jugleich aber nochmahls zur Ruckkehr auf: gefordert hatte, am 12ten Januar die Ausgezogenen ruhig zuruck, und die Ordnung ward, bis auf einige Störungen, die in den mehrsten Collegien, durch bas Berlangen ber Buruckgekehrten, daß die Pro= fessoren, die inzwischen fur die Buruckgebliebenen ihre Worlesungen fortgesetzt hatten, alles mas sie mah= rend der Zeit vorgetragen, in denselben wiederholen follten, veranlaßt, jedoch ebenfalls schon nach einigen Tagen beigelegt murden, wiederherge= Auf Bitte bes Senats ward barauf von Hannover, zur Beendigung der angefangenen Un= tersuchung, in der Person des damahligen Dberappellationsraths Grafen von Hardenberg, eine außer= ordentliche Commission nach Gottingen gesandt, wor= auf einige Burger und Studenten, worunter zwei der Haupträdelsfähre, angemessen bestraft, die den übrigen zugesicherte Umnestie aber in allen Punkten aufrecht erhalten marb.

#### S. II.

Dagegen wurden die unter noch ungunstigeren Berhaltniffen, mahrend ber westphalischen Zeit, im Marg 1808, entstandenen Unruhen, schneller als man erwarten burfte, wiederum beigelegt. 3wischen einigen Studierenden, Die als Beugen einem Duelle beigewohnt hatten, maren Streitigkeiten entstanden, und wechfelfeitig hatten sich bald barauf beide Theile in Berruf erklart, für beide traten mehrere gande= mannschaften gegen einander auf und es fielen man= cherlei beleidigende Handlungen vor. Schon war wiederholt umfonst versucht, eine wechselseitige Burudnahme ber Beleidigungen und wechfelfeitige Ch= renerklarung zu erlangen und die immer steigende Gahrung ließ bedenkliche Folgen befürchten, als es dem bamahligen Generalbirektor des öffentlichen Un= terrichts, Johannes von Müller, der selbst nach Gottingen gekommen mar, gelang, durch fein Un= sehn die verlangte Burudnahme der vorgefallenen Beleidigungen und wechselseitige Ehrenerklarung zu bewirken und jede weitere Storung ber Ordnung ju verhindern.

<sup>\*</sup> II. Bei biefer Gelegenheit erschienen von Johannes von Muller folgende zwei merkwurdige Unschla= ge: der erste vom 17ten, der zweite nach wiederher= gestellter Ruhe am 19ten Marz. 1) "Eine Universi= tat, welche in bem ganzen kauf ihrer ruhmvollen Dauer, wie durch Mäßigung ihrer Lehrvorträge, so durch Sittlichkeit ihrer gelehrten Bürger, sich aus= gezeichnet hatte, Göttingen, so vielen Tausenden lieb und großen Männern ehrwürdig, hat seit eini= ger Zeit Auftritte gesehen, des Faustrechts und ber sittenlosesten Robeit werth. Menschen ohne Gefühl für die Würde edler Junglinge, ohne Gefühl für die unwiederbringliche und sonft so frohe Bluthenzeit ata= bemischer Entwickelung, haben ben Gefeten und ber Hu:

humanitat getrott, haben fich an ben Grundfeffen aller menschlichen Gesellschaft vergriffen und bei un: erfahrnen Junglingen mehr Gehorfam gefunden, als bas Gefet, als bas Intereffe des Glud's ihrer Tage, als die Vernunft. Eine solche, endlich gar nicht oder durch die schärfsten Mittel heilbare Ausartung entging der immer wachen allerhochsten Borforge nicht. Nur ein Versuch der misbrauchten Langmuth wurde noch gestattet, in der hoffnung, daß er ben meisten die Augen öffnen und klare Ginsicht geben Wird er verschmabet, so haben die Schuldi: werde. gen es sich zuzuschreiben, wenn die Strenge des Be-Wer Morgen Mit: setzes nicht weiter zaudert. tags zwischen 12 und 2 Uhr in dem Concilienhause in des Herrn Prorectors Hand, durch jenes allein gultige Chrenwort allen Landsmannschafts : Vervindungen und jenen von sittlichen Menschen unaus: sprechbaren Erklarungen — wedurch man in rogen Ausdrücken Landsmannschaften für beschimpft erklart hatte — feierlich entsagt, mag, wie es fein soll, ruhtg und froh seine Studien fortsetzen, der Beforde rung im Vaterlande sicher. Wie sollte er die Hals: starrigen fürchten, welche von dem an, wo einer sich zeigt, eben wie die jett verstrickten, die im Gefet verkundigte, geschärfte, offentiiche Relegationsstrafe ohnfehlbar und ohne einigen Aufschub zu treffen hat? Es muß fein! - bem Gefet, ber Dronung laffen fich nicht zu viele Opfer bringen; sie sind die Freunde der Guten, vie Ehre der Verwaltung". 2) "Die Universität erkennt ihre Sohne wieder! Leidenschaften, die mancher mit misverstandenem Chrgefühl paarte, mochten etwa blenben; aber als zwischen mahrer Freiheit, die unter den Gesetzen ift und menschenfeindlichen Vorurtheilen gewählt werden mußte, war keiner, der der Chrfurcht und Liebe für Gottingen den Partheigeist nicht freudig aufgeopfert hatte. Hierdurch haben sie sich fur spatere Jahre eine angenehme Erinnerung und fur immer bas eble Bewußtsein bereitet, sich selbst besiegt zu haben. Wir wollen nicht entscheiben, ob es ehrenhafter ift für Diese bobe Schule der Weisheit und Sittlichkeit, solche Junglinge gebildet zu haben, oder für sie, an eis nem Tage getilgt zu haben, was anderwarts Sahre láng

### von der Gradt und Universität überhaupt. 41

lang Verwirrung und Ungluck hervorgebracht. Dies
fes am 18ten Marz gegebenen Worts seid eingedenk,
edel gefinnte Bürger der Akademie! Fortgang in den
Studien., Freudigkeit und Ruhe des Lebens werden
feine Früchte sein. Die sollen behauptet werden. Wer,
welches Neamens und Landes er sei, durch Erneues
rung der Beleidigungen die Wirkungen Eurer loblis
chen Thaten schwächen oder vernichten sollte, ware
unwürdig einen Tag länger Euer Mitbürger zu sein,
sondern wurde sogleich relegirt und für ein so schlechs
tes Benehmen der öffentlichen Misbilligung, selbst
seines Vaterlandes, Preis gegeben werden".

#### §. 12.

Noch in frischem Undenken endlich sind jene Worfalle, die im Sommer des Jahres 1 18 auf kurze Beit die Rube der Universitat ftorten, wiewohl auch fie gleich wie die vorhergehenden, feinesweges die übertriebene Bichtigfeit verdienten. welche ihnen hin und wieder im Muslande beigelegt worden (a). Da eine actenmäßige Darstellung diefer Borfalle erschienen (b), so wird es hinreichend fein, hier nur in gedrängter Rurge ben Bergang gu erzählen. Die Veranlaffung der Unruhen war auch biesmahl, wie gewöhnlich unbedeutend, ein am Mor= gen des zweiten Julius zwischen einem Studenten und einen Megger zufällig entstandener Streit, in= dem, wiewohl ersterer selbst freiwillig auf jede wei= tere Untersuchung gegen ben Burger, von dem er fich beleidigt glaubte, Bergicht geleistet, Dennoch ein bes

<sup>(</sup>a) Brandes über ben gegenwärtigen Zustand ber Universität Göttingen. S. 318.

<sup>(</sup>b) Aktenmäßige Darstellung der Borfälle, welche im letztverflossenen Sommer auf der Universität zu Göttingen statt gefunden haben. Hannover 1818. 8.

beträchtlicher Theil ber Studierenden sich eigenmach= tig Genugthuung zu verschaffen beschloß und dem zu Folge einem vollkommen unschuldigen, mit jenem, der zuerft mit dem Studenten in Streit gerathen, gleichnamigen Burger, am Abend bes eilften Julius nicht nur die Fenster einwarf, sondern sich auch son= stige Thatlichkeiten erlaubte, ohne daß die schwache atademische Sagermache benselben Ginhalt zu thun im Stande gemefen mare. Auf den von dem Stadt= magistrate sowohl, als der Polizeikommission nach Hannover abgestatteten. Bericht, ward von dort gur Untersuchung der vorgefallenen Unordnungen ein au= Berordentlicher Commiffarius in der Person des Bof= und Canglei: Rathe Falde nach Gottingen gefandt, wo ebenfalls am nachsten Tage nach seiner Unkunft am 2 ften Jul., bei der Unzulaffigkeit der in der Stadt befindlichen Befagung, eine Abtheilung Sufa= Rur mit Mube ward am bem erften ren einruckte. Abende die Ruhe erhalten, am nachstfolgenden aber fahen sich die Husaren genothigt, die unruhige Menge mit Gewalt auseinander zu treiben, bei welcher Gelegenheit unglucklicher Beife einige Studen= ten in bem Getummel verwundet wurden. Indem Rags barauf auch noch ein Infanterie = Commando eintraf, ward bie Ruhe erhalten, dagegen aber fin= gen die Studierenden an die Stadt zu verlaffen und nach ben umliegenden Ditschaften, vorzüglich nach Wigenhausen, auszuwandern. Da jedoch sowohl diefer Schritt, als auch bas wiederholt von ihnen geaußerte Berlangen, die Sufaren zu entfernen und eine allgemeine Umnestie zu verfündigen, ohne Er= folg blieb, bagegen aber burch ein Ministerialrescript vom ersten August, die Inlander zurückberufen murben, fo kehrte zwar alsbald ein beträchtlicher Theil ber Ausgewanderten zurud, allein zugleich verbreitete sid

sich bie Rachricht, daß bie Universität durch ben Convent der Anführer zu Bigenhausen auf zwei Jahre in Verruf erklart vorben und wirklich wurs den auch nicht nur einzelne Auslander, welche nichts besto weniger die Borlefungen gu besuchen fortfuhren, von andern thatlich beleidigt, fondern die mehr= ften verließen balb barauf bie Universitat ganglich. Die U tersuchung über die vorgefallenen Unordnungen felbst ging indeffen ungeftort fort, Die Schulbis gen wurden nach Maasgabe ihrer Theilnahme bes ftraft und um jedem Disbrauche eines vielleicht gegebenen Chrenworts vorzubeugen, durch eine Berordnung vom 24sten August, ohne daß jedoch dabei die Ginführung irgend eines Universitatszwanges be= absichtigt worden mare, die Inlander fur ben Mu= genblick in ber Freiheit beschrankt, ihren Aufenthalt au Gottingen mit bem, auf einer anderen Universitat beliebig zu vertaufchen, indem dazu jedesmahl eine besondere Erlaubniß des koniglichen Cabinets Mini= steriums für nothwendig erklart mard Dem großen Saufen ber zwar gleichfalls nach Bigenhaufen Musgewanderten, die fich jedoch nichts weiteres hatten gu Schulden fommen laffen, mard eine allgemeine Straffo= figkeit gewährt, zugleich aber eine aus dem zeitigen Prorector und vier Professoren bestehende Immediat= Commission zur ? uemittelung der Urheber des aus= gesprochenen Berrufs angeordnet und allen sowohl gurudgebliebenen als neu antommenden Studierenden ein schriftliches Berfprechen abgefordert, an dem ausgesprochenen Berrufe burchaus keinen Untheil nehmen, noch benfelben auf irgend eine Beife als bestehend anerkennen zu wollen; im Uebertretungs= falle warb mit Restungestrafe gedroht. Bie febr aber durch die ergriffenen Maabregeln und durch die ge= Scharfte Disciplin, das Bertrauen zu Gottingen im InIn = und Austande gestiegen sei, bewieß die schnell aufs neue machsende Frequenz auf das deutlichste. —

#### §. 13.

Ueberhaupt muß sich wohl einem jeden unbefangenen und mit der Geschichte und ber Berfaffung ber beutschen Universitäten nicht gang unbefannten, Die Bemerkung aufdringen, daß nichts fo fehr ben guten Beift und bie im ganzen treffliche Disciplin, welche vom Unfange an auf der Georgia Angusta geherrscht haben, beweiset (a), als eben der Umstand, daß in dem Berlaufe der letten drei und dreißig Sahre, trop der gestiegenen Frequenz und der zum Theil außerst ungunstigen außeren Berhaltniffe, Die Versuchen Unordnungen zu veranlaffen, mohl zu hatten anreizen konnen, bennoch nicht öfter die Rube auf eine nur einigermaaßen bedeutende Beife gestort worden, so wie auch daß jedesmahl, wenn derglei= den ordnungswidrige Borfalle fich ereigneten, es ungleich mehr jugendliche Unbefonnenheit, als bofer Wille, letteres bochftens nur bei einigen wenigen Unftiftern mar, welche biefelben veranlagten. Wenn Daher gleich, zufolge einer allgemeinen Bestimmung tes Beschluffes des Bundestages vom 20sten Gep= tember bes lett verfloffenen Sahres, ein außeror= bentlicher koniglicher Commiffarius in ber Person bes geheimen Legationsraths von Laffert, vermittelft Re= feripts vom 28ften October bei ber Universitat bestellt worden, so darf dennoch wohl mit Grunde Die erfreuliche Soffnung gewährt werden, baß Georgia Augusta den bisher mit fo vielem Rechte genoffenen Ruhm des auf ihr vorherrschenden Flei-Bes,

<sup>(</sup>a) Brandes a. a. D. S. 313 fgb.

#### von der Gradt und Universität überhaupt. 45

pes, der Sittlichkeit und Ordnungsliebe auch ferners hin ungetrübt behaupten werde.

#### §. 14.

Bedeutender erschienen die Gefahren, welche in biefem Zeitraume die Universität wiederholt von Außen her bedrohten. Gleich zu Unfange deffelben begann die franzosische Revolution, die bei der in jener Beit, an fo vielen Orten auch außer Frant= reich, fich außernden aufgeregten Stimmung, wohl nicht gang ohne Grund bedenfliche Rudwirkungen beforgen ließ. Um so ruhmlicher bewährte sich der au Gottingen herrschende gute Beift, fo bag felbft in jener Periode ber Ueberspannung und aufgeregten Leidenschaften, sich bennoch burchaus nichts er= eignete, mas diese Besorgnisse irgend hatte rechtfer= tigen mogen. Bedenklicher ward die Lage als der Revolutionskrieg ausbrach, bald die frangofischen Armeen den Rhein überschritten und fich bereits den heffischen Granzen naberten. Go groß mar jedoch Die Achtung, welche Gottingen aller Orten genoß. daß selbst der franzosische Feldherr Custine der Uni= versitat aus eigenem Untriebe, am 5ten November 1792 einen Sauvegardebrief zusandte, miewohl lettere glucklicher Beise nicht in den Fall fam, davon Gebrauch machen zu muffen. Erft zehn Sahre spåter erfolgte wirklich, mas man bamahls nur ge= fürchtet; nach dem Biederausbruche des Geefrieges im Jahre 1803, ward auch das Hannoner= sche Land von einer frangosischen Urmee über= schw mmt. Allein auch jest hatte die Universia tat Ursach ber Vorsehung zu danken, die ihr Loos ungleich erträglicher werden ließ, man wohl nicht ohne Grund hatte fürchten mögen. Nicht

Nicht nur gelang es den hannoverschen Bevollmach: tigten bei dem Abschluffe der Uebereinkunft von Guh= lingen, am dritten Junius, von dem franzosischen Dber : Befehlehaber, dem General Mortier, die in die Convention selbst mit aufgenommene Busicherung gu erhalten, daß der Fond der Universität unangetaftet bleiben folle; sondern es blieb auch die Stadt und die umliegende Gegend, wenigstens in den erften Jahren, ganglich von Einquartirung feindlicher Trup: pen befreit. Muf den Rath von Brandes, hatte fich die Universität durch das Organ des damahligen Prorectors, jegigen geheimen Cabinetsrathe von Martens und durch Benne, als den Senior ber Akademie und Mitglied des Nationalinstitute, unmittelbar an Buonaparte gewandt und um feinen Schus nach= gesucht und der Erfolg entsprach gang der Erwar= tung. Sowohl durch ein Schreiben Tallenrand's, bamahls Ministers ber auswartigen Ungelegenheiten, an ben Prorector, als des Kriegsministers Berthier an Henne, ließ der erste Consul der Universität Schutz und Ruhe zusichern, und wirklich blieb vom Junius 1803 bis zum September 1805, Göttingen und die Umgegend von feindlichen Truppen ganglich verschont, und die Universitat behielt ihren unverlet= ten Bestand.

<sup>\*</sup> I. Der siebente Artikel ber Convention von Suhlingen lautet wortlich: Le séquestre sera mis sur toutes les caisses; celle de l'université conservera sa destination. — Vergl. Henne, biographisch bargestellt von Heeren S. 427 fgd. — Auch die beis den Schuthriese vom 20. Jun. 1803. (21. Prairial des Jahres XI) mogen hier einen Platz sinden.

1) Le ministre de la guerre à Mr. Heyne, membre de l'université de Goettingue et Associé de l'Institut national de France. "Le premier Consul, Monsieur, sait appre-

precier les services, que l'université de Goettingue a rendus aux lettres et aux arts et les droits qu'elle s'est acquis à la reconnoissance des savans. Que le bruit des armes n'interrompe pas vos paisibles et utiles occupations! L'armée françoise accordera une protection spéciale à Vos établissemens; son Général en a reçu l'ordre et auva un grand plaisir à l'exécuter. Vous pouvez en donner l'assurance à tous les membres de votre Université, que le premier Consul honore d'une grande éstime et particulierèment à Mr. de Martens, son prorecteur. Agréez l'affurance de la consideration la plus distinguée. Berthier". 2) Le ministre des relations extérieurs à Mr. le président de l'université de Goettingue. "Monsieur le président, je n'avois pas différé à mettre sous les yeux du premier Consul la lettre, que l'université de Goettingue lui avoit adressée, pour réclamer la protection et le repos dont elle désiroit de jouir au milieu des mouvemens militaires, dont le pays d'Hannovre vient d'être le théatre. Il n'avoit jamais été dans l'intention du gouvernement françois qu'un établissement aussi recommendable que l'université de Goettingue pût avoir à souffrir du tumulte des armes. Les ordres avoient deja été donnés, pour qu'elle fût traitée avec tous les égards et les ménagemens qu'elle pouvoit desirer; et j'ai appris avec une satisfaction véritable que l'université de Goettingue avoit déjà recueilli l'effet des intentions bienveillantes du gouvernement de la republique. Vous pouvez être assuré, que quels que soient les circonstances qui prolongeront le sejour des troupes françoises dans le pays d'Hannovre, les mêmes égards seront constamment accordés à l'université. Je m'applaudis d'être à cet égard l'interprête des dispositions du gouvernement. Recevez, Mr. le président, l'assurance de ma sincère considération. Talleyrand. - Bei seinem Abgange empfahl Mortier bie Universität am 25ten Pluviose des Jahres 12 seinem Nachfolger Dessoles, der un= ter dem 3ten Ventôse, so wie bald darauf Bernas Messidor desselben Jahres, ben dotte am 21ten Schut bestätigte. 9. 15.

#### §. 15.

Während dieser Zeit blieb die Universität sich gleichsam allein selbst überlaffen; zu Bannover beforgte Brandes, zu Gottingen vornehmlich Senne und von Martens ihre Ungelegenheiten (a) und so geschah es, daß sie nicht nur, gleich wie im tiefen Frieden, fortblubete und ihre Frequenz eher zu als abnahm, sondern daß auch die Lehrer, welche haufig unter den vortheilhaftesten Bedingungen auswärztige Rufe erhielten, größtentheils für Gottingen erhalten murden. Bahrend der letten Monathe des Jahres 1805 und den ersten von 1806 trat die han= noversche Regierung wiederum in Wirksamkeit, und Diese Zeit ward von Brandes forgfaltig benutt, um für diejenigen Verfügungen, melde er nicht für sich hatte treffen konnen, Die bochfte Genehmigung ju erhalten. Allein bald trubten sich die Aussichten aufs neue. Schon nach wenigen Monathen (Upril 1806) erfolgte die preußische Besignahme und auf Diefe nach ber Schlacht von Jena, eine zweite fran= zösische, die jest um so beschwerlicher ward, da die Franzosen keinesweges mit gleicher Schonung als bas erste Mahl verfuhren, und nicht nur haufige Durchmärsche und Einquartirungen, sondern bald auch bruckende gezwungene Unleihen die Stadt und Uni= persitat belästigten. Co mochte man wohl mir Recht, ba zu gleicher Zeit die Errichtung des neuen Ronig= reichs Westfalen, zu dem auch Gottingen geschlagen ward, beschloffen und Hieronymus Buonaparte zum Ronige über daffelbe bestimmt worden, für die Uni= versität das schlimmste befürchten, wogegen selbst die portheilhafte Art, wie sich Napoleon Buonaparte

<sup>(</sup>a) Geeren a. a. D. S. 432.

über diefelbe geaußert: "fie gehore teinem befonberen Staate, gehore nicht Deutschland allein, fie gehore bem gesammten Europa an", taum einige Beruhigung gewähren mochte. Wie aber auch hier ber Erfolg ungleich gunstiger gewesen, als man zu hoffen berechtigt mar, ist bereits oben gezeigt worden. 280 freilich alles unter dem Drucke ber Zeiten endlich zu Grunde geben zu muffen schien, konnte man bie Gingels nen nur verhaltnismäßig gludlich nennen und in diesem Sinne mochte sich auch die Universität glucklich schäßen während jener trüben Jahre; bis fie endlich noch vor bem Schluffe des Jahres 1813. nach Wiederherstellung ber hannoverschen Regierung, in ihre fruheren Berhaltniffe zurudtrat und fich bald ber heilfamen Folgen jener erfehnten Berande= rung zu erfreuen hatte.

\*I. Um 12. April 1806 verpflichtete ber preußis
sche geheime Kriegs = und Domanenrath Gieseke das
auf dem Concilienhause versammelte akademische Corpus, indem sich jedoch letteres durch den Vortrag
des Prorectors nur mit dem Zusate: "unbeschadet der
noch nicht erlassenen Dienstpslicht gegen die bisherige
Regierung" der auferlegten Verpflichtung unterzog.
Alle und jede wurden zugleich in ihren bisherigen
Dienstverhältnissen bestätigt. Die abwesenden Mitzglieder der Universität sowohl, als die Subalternen
und Jurisdictions Werwandte derselben wurden nach zurisdictions Verwandte derselben wurden nach her von dem Prorector verpslichtet. Die bisherigen
Privilegien der Universität wurden bestätigt und dars
auf, wie bereits oben angeführt worden, der damahz
lige geheime Ober Finanzrath, Präsident von Ingerst
leben zum Curator derselben ernannt.

\* II. Zu der unter dem 21. Nov. 1807 den Fürsstenthümern Göttingen und Grubenhagen französisscher Seits auferlegten, sogenannten Reuvierschen gezwungenen Anleihe, ward auch die Universität verhältnismäßig zugezogen.

#### S. 16.

Nach erfolgter Aufhebung der Universität Helm= städt mahrend der westfälischen Zeit, im Sahre 1810, waren nicht nur verschiedene bisherige helm: städtische Professoren nach Gottingen versetzt wor= den, sondern auch die Institute letterer Universität bedeutend erweitert, indem die daourch verursachten Rosten durch Zuschusse aus den helmstädtischen Fonds gedeckt murben. Nach der im Jahre 1813 erfolgten Auflösung des westfälischen Staats schien daher die Beibehaltung dieser Berbindung munschenswerth und erfolgte vorläufig dahin, daß nicht nur bie von Belmstädt nach Gottingen versetten Profefforen da= felbst verblieben, sondern auch von Oftern 1814 an, braunschweigischer Seits funfzig Freitischstellen jede zu vierzig Thaler jahrlich an letterem Orte fundirt wurden, die zwar der Aufsicht der gottingi= schen Freitischinspection untergeben murden, deren Bermendung jedoch zu Gunften braunschweigischer, zu Göttingen studierender Landeskinder, sich Die braunschweigische Regierung vorbehielt. Es kann jedoch diese Verfügung überhaupt nur als eine provisorische betrachtet werden, indem das Bestehen Dieser Verhaltnisse braunschweigischer Seits bavon abhängig gemacht worden, daß keine Universität in dem Berzogthume selbst wieder errichtet werde und überhaupt nur erklart ift, man werde es gern feben, wenn die Universität Gottingen von den dortigen Landeskindern vorzugsweise besucht werde.

#### §. 17.

Dagegen ward einige Jahre später, durch eine zu Frankfurt am Main am 28sten October 1817. zwi=

zwischen dem geheimen Cabineterath und Bundestagsgefandten von Martens hannoverscher und dem Regierungsprafidenten Ibell naffauischer Seits geschlossene Uebereinkunft, Gottingen formlich zur naffauischen Landesuniversität erklart, auf der sammt= liche naffauische Studierende, die bafur in ber Regel alle Rechte und Vorzüge der Einlander zu Gottingen genießen sollten, vorzugsweise ihren akade= mischen Cursus vollenden murden. Die mit der Disciplin zu Gottingen beauftragten Behörden follten zugleich eine besondere Aufsicht über die naffauischen Studierenden führen und barüber sowohl im Mugemeinen, als auch in wichtigen Fallen insbesondere der herzoglich nassauischen Regierung berichten, mofür lettere ein jahrlich von dem akademischen Ses nate zu vertheilendes Honorar von dreihundert, so wie auch einem von ihr nach freier Bahl, zu bestimmenden Professor der juriftischen oder philoso= phischen Facultat, um den naffauischen Studierenden die Landesstatistik unentgeltlich vorzutragen, einen jährlichen Gehalt von 500 Thalern zu zahlen und demfelben alle Rechte und Vorzüge eines nas= fauischen Staatsdieners zuzugestehen versprach. Mu-Berdem wurden von der naffauischen Regierung zwolf Stipendien, jedes zu 60 Thaler, zur Berfugung des akademischen Senats gestellt, um fie, jedoch vorzugsweise und so lange sich eine hinreichende Unzahl naffauischer Studierender vorfinden murde, an diese zu vertheilen, wogegen die hannoversche Regierung von den 67 zu Göttingen befindlichen, für Ausländer bestimmten Freitischstellen, drei aus= schließlich an naffauische Unterthanen zu geben, und dieselben außerdem bei Ertheilung der 64 übrigen Freitischstellen gleich allen übrigen Auslander zu berudfichtigen versprach. Falls aber einer ber beiden schlie= D 2

schließenden Theile den Vertrag nicht länger zu bea vbachten geneigt sein wurde, so soll derselbe ein volles halbes Jahr vorher und zwar zu Ostern oder Michaelis formlich aufgerufen werden.

\* I. Die besondere Aufsicht über die nassauischen Studierenden führt gegenwartig der akademische Senat; die Professur der nassauischen Landesstatistik hat der Hofrath Sartorius erhalten.

#### §. 18.

Bum Beschluß ber Aufzählung berjenigen Ereigniffe, bie bis zu Ende des Jahres 1819, auf Die eine ober die andere Beise fur die Universitat von allgemeinem Intereffe gewesen, mag hier que lett noch des Reformationsjubelfestes im Sahre 1817 eine turge Ermahnung geschehen (a). Rach= bem bereits am roten September bas konigliche Cabinetsministerium den akademischen Genat aufge= fordert, die von Seiten der Universitat gur Bege= hung des Reformationsjubelfestes, deffen gandesfeier auf den Biften Oktober festgeset worden, am nachs ften Tage anzustellenden Feierlichkeiten in Borfchlag ju bringen, trat alsbald eine aus dem zeitigen Pro= rector hofrath Bauer und vier aus den verschiedes nen Facultaten ausgewählten Mitgliedern bes Ge= nate, dem Consistorialrath Pott, und den Sofrathen Beife, Simly und Tychsen bestehende Commission zur Berathung zusammen, beren Vorschläge nicht nut

<sup>(</sup>a) Beschreibung ber Feierlichkeiten, wodurch das Reformations = Jubelfest am 1sten und 2ten Novemb. 1817 von der Georg = August = Universität zu Göttinsgen begangen worden. Mit Beplagen. Göttingen, 1818. 4to.

nur von bem Senate, sondern auch durch ein Refcript vom erften Oktober von dem Cabinetominis fterium gebilligt murden, indem letteres zugleich eine bedeutende Gumme jur Bestreitung der jur Einrichtung eines neuen größeren Horsaales in dem unteren Geschoß der vormahligen Universitätskirche erforderlichen Koften bewilligte. Schon am Bortage der Landesfeier traf der Staats = und Cabinetsmini= ster von Arnswaldt von Hannover ein, indeß der Hofrath Mitscherlich als Professor der Beredsamkeit die Mitglieder der Universität zur Theilnahme an den vorhabenden Festlichkeiten einlud und von dem zeitigen Repetenten, jegigen Conventuat im Kloster Loccum, Doctor Rofter, ein zur Feier des Jubelfe= ftes verfertigtes lateinisches Gedicht erschien. Rachdem barauf eine gedruckte beutsche Unzeige bas ge= fammte Publicum von den Beranstaltungen zu dem Reste benachrichtigt, so wie auch ein offentlicher Un= schlag die Studierenden noch besondes zur Theil= nahme an demfelben aufgefordert, murde die Feier am Vormittage des erften Novembers durch einen, in ber der Universitat zu diesem Entzwecke gefallig eingeraumten Johannistirche gehaltenen Gottesbienft mit Gefang, Predigt und Communion eroffnet. Bu dem Ende hatten fich auf ein durch Ranonenschuffe gegebenes Signal die Professoren und Angehörigen der Universität, schwarz gekleidet, auf dem Conci= lienhaufe, die Studierenden aber in ber Allee verfammelt, worauf sich beibe zusammen in feierlichem Buge, der von einer Abtheilung von Studierenden eroffnet und geschlossen ward, burch die Prinzen und Gothmar: Straße unter Glockengelaute in Die Johanniskirche begaben, beren ganger unterer Raum für die Mitglieder der Universitat und bie Studie= renden freigelaffen war, indes für ben Minister von

Arnswaldt, die Justigkanzlei und übrigen Behörden ein besonderer Plat auf der Emporkirche bestimmt war, die Familien des Universitätspersonals aber den gewöhnlichen Professorenstuhl und den baran zunachst granzenden Stand einnahmen; Altar und Kronleuchter maren mit brennenden Wachsterzen ge= schmudt. Darauf hielt nach Absingung bes lutheri= schen Liedes "eine feste Burg ift unser Gott", der Consistorialrath Stäudlin eine Predigt, "über die Pflicht dankbarer Unerkennung ber wohlthatigen Wirkungen der Reformation fur die Wissenschaften und hoheren Lehranstalten, mit Erwähnung ber das rin liegenden großen Lehren". Nachdem die Prebigt geendigt und ein eigends fur biefen Unlag von bem Consistorialrath Pott gedichtetes "Berr Gott dich loben wir", in Begleitung von Paufen und Trompeten gesungen worden, folgte die Communion für die Mitglieder der Universität und die Studie= renden, von denen ebenfalls einige hundert baran Theil nahmen und zwar so, daß nachdem der Con= sistorialrath Pott über Joh. 6, 53 eine Vorbereitungsrede, die sich mit einer allgemeinen Beichte fchloß, vor dem Altare gehalten, und die Confecration durch Absingung des Bater Unfers und der Einsetzungsworte, unter fanfter Begleitung der Drgel verrichtet, er zuerst dem Consisterialrath Planck und dann dieser ihm das Abendmahl reichte, wor= auf beide gemeinschaftlich basselbe ben übrigen Com= municanten, Lutheranern und Reformirten gemischt, indem sich je ein Professor mit einem Studenten zugleich dem Altare näherte, austheilten. Nachdem darauf von dem Consistorialrath Pott eine auf das Fest und die Abendmahlsfeier Bezug habende Un= tiphone und Collecte nebst dem Segen gesungen worden, mard der Gottesdienft mit dem Liede "Run dan:

danket alle Gott" beendigt, worauf sich jeder einszeln nach Hause begab. Das in den an den Kirch= thuren und am Altare ausgestellten Becken gesam= melte Geld, ward zur Anschaffung von Bibeln bestimmt.

#### §. 19.

Un demfelben Nachmittage begann die wissenschaftliche Feier des Festes, indem sich um halb zwei Uhr auf das durch einige Kanonenschusse gege= bene Zeichen, die Professoren und übrigen Ungeho= rigen der Universitat, nebst ben bazu eingelabenen Behörden im Concilienhause, die Studierenden, de= nen bei dieser Belegenheit die Standarte, die sie bei der funfzigjährigen Jubelfeier der Universität geführt, von Gemate ausgehandigt worden war, wiederum in der Allee versammelten. Rachdem darauf der Minister von Arnswaldt durch zwei Decane abgeholt worden, ging der feierliche Zug unter dem Gelaute aller Glocken, durch die Prinzen= Buch = Weender = und Pauliner = Straße in das neue Auditorium, eröffnet und beschlossen von zwei zahle reichen Abtheilungen von Studierenden, mit ihren Anführern und Marschallen und zwar das Ganze in folgender Ordnung: 1) die Offfzianten und Exer= citien = Meister der Universität; 2) die Doctoren und Privatdocenten aus der philosophischen, medicinis schen und juristischen Facultat und die theologischen Repetenten; 3) die außerordentlichen Professoren nebst dem Vicesyndicus, 4) der Syndicus und Stallmeister; 5) die ordentlichen Professoren der philosophischen, medicinischen, juriftischen und theolos gischen Facultat; 6) die Prinzen und Grafen mit ihren Begleitern; 7) der Minister von Arnswaldt nebst

nebst bem Prorector Hofrath Bauer, welchem bie Pedellen die Scepter vortrugen; 8) die konigliche Justizcanzlei; 9) die Militarcommandanten; 10) ber Steuerdirector; 11) das konigliche Gerichts= schulzenamt und der Stadtmagistrat; 12) das geist= liche Ministerium; 13) bas Inmnasium; 14) zwei Burgerdeputirte; 15) die eingeladenen Honoratio= ren. Sobald der Bug bei dem Eingange bes gro= , Ben Horsaals angekommen war, bilbete die erste Abtheilung der Studierenden zwei Reihen, burch welche die übrigen in den Gaal eintraten; worauf fich alsdann die Studierenden beider Abtheilungen anschlossen. Nachdem darauf rechts vom Catheder der Minister von Arnswaldt und der Prorector, links der Redner, Confistorialrath Planck auf beson= beren Stuhlen, auf der übrigen durch Schranken eingefaßten, bas Catheber umgebenden Erhohung aber, rechts die Eingelabenen, links die Mitglieder ber Universität Plat genommen, indem ein anderer besonderer Raum fur die Frauenzimmer, benen Gin= laßkarten zugesandt worden waren, das Schiff der Rirche fur die Studierenden und wen noch fonst der Raum faßte, bestimmt war, begannen einige Chore, worauf der Consistorialrath Planck "über die Wohl= thaten die aus der Reformation der Religion, dem Staate und den Biffenschaften bereits drei hundert Jahre hindurch in immer wachsender Maaße zu Theil geworden", eine lateinische Rede hielt, dann aber, nachdem noch einige paffende Stude aus Graun's Te Deum und dem großen Hallelujah von Bandel vorgetragen worden, bas Universitatsperso= nale nebst den eingeladenen Behorden auf dem nachften Wege nach dem Concilienhause zurückkehrte. Abends acht Uhr ward bie Worderseite bes letteren, erleuchtet.

### von der Stadt und Universität überhaupt. 57

#### S. 20.

Um zweiten November, nach geendigtem Got= tesdienste, wurden in dem neuen Horsaale von der theologischen und philosophischen Facultat feierliche Doctor = Promotionen vorgenommen. Nachdem um ein Uhr mit den Gloden der Johannis Rirche gelautet worden und fich bie Mitglieder und Ungeho= rigen der Universitat, nebst den dazu eingeladenen Beborden, wiederum in dem Concilienhaufe ver= fammelt und der Minister von Arnswaldt auch diesmahl feierlich eingeholt worben, ging ber Bug über ben Bibliotheksplat durch die Seitenthure in ben neuen Sorfaal, inden die Sauptthur zu gleicher Beit fur die Studierenben eröffnet, fur die Frauenzimmer aber ebenfalls wiederum ein befonderer Stand bereit gehalten ward. Die Anordnung der Plate mar übrigens wie Tags zuvor, nur daß heute die Stuhle zur linken des Ratheders von dem Confiftorialrath Pott und dem Hofrath Beeren als Decanen und Rednern der beiden Facultaten eingenommen murben. Nach einer furzen Ginleitungsmusit, rebete darauf der Consistorialrath Pott in lateinischer Sprathe, "von einigen Denkwurdigkeiten Luthers, der einst gleichfalls die theologische Doctorwurde erhals ten" und ernannte alsdann zu Doctoren der Theo= logie, als nicht gegenwärtige 1. den Consistorial= rath Holfcher ju hannover, 2. den Confistorialrath Hoppenstedt zu Celle, 3. den Consistorialrath 289= neten, damahls zu Uelzen, gegenwartig zu Sannover, 4. den Generalsuperintendenten Schlegel zu Harburg, 5. den Hofprediger Ruper zu London, 6. ben Senior bes geistlichen Ministeriums zu San= nover, Evers, 7. den Consistorialrath Biegenbein zu Braunschweig 8. den Superintendenten ber evan-

gelischen Kirchen des Theiß Districts in Ungarn Samuel von Szontagh, 9. den Superintendenten der reformirten Gemeinden des Diftricts diffeits der Donau Gabriel von Bathorn zu Pesth, 10. den Doctor der Philosophie und Professor der Theologie von Budan zu Debrezin, 11. den Consistorialrath Hollmann zu Oldenburg; als gegenwartige aber den Hofrath Inchsen und den Superintendenten und er= ften Prediger an der hiesigen Johannis Trefurt, wobei der jest zu Wolfenbuttel aufbewahrte der Universität zu dieser Feierlichkeit von dem braunschweigischen Minister, Grafen von Schu= Ienburg Wolfsburg mitgetheilte Doctorring Luthers. benutt murde. Nachdem der Hofrath Inchsen in feinem und des Doctors Trefurt namen einige Worte gesprochen, bestieg ber Hofrath Beeren das Catheder und nachdem er "über den Gewinn, den die Philosophie aus der Reformation gezogen", eben= falls lateinisch gesprochen, ernannte er die nicht ge= genwartigen, den Geheimen Cabineterath Rebberg zu Hannover und den Hofrath Eschenburg zu Braunschweig, nach freiem Beschluffe der Facultat, ben Paftor Fricke zu Colnstedt aber, ben an= wesenden Repetenten Groffe und den Candidaten der Mathematik Posselt aus Holstein, die auf die gewöhnliche Weise ihre Tuchtigkeit erwiesen, Doctoren der Philosophie, worauf die Feierlichkeit durch eine angemessene Rede des Doctor Grosse beendigt ward und die Verfammlung auseinander ging. Bum Beschluß ber gangen Feier ward endlich noch Nachmittags um drei Uhr in dem Bodekerschen Saale ein Gastmahl gegeben, dem der Minister von Arnswaldt beiwohnte und wozu von den hiesigen Behörden und den Studierenden so viele eingeladen waren, als der Raum verstattete. Nachdem hier ein

ein von dem Hofrath' Mitscherlich auf die Jubel: feier verfertigtes lateinisches Gebicht unter Die Gafte ausgetheilt worden, murden von dem Prorector Hof= rath Bauer folgende Trinkspruche ausgebracht: dem Andenken Luthers, der Manner die nachst ihm vor= züglich zu dem Reformationswerke beigetragen, bem Undenken Friedrich's des Weisen von Sachsen und Philipp's des Großmuthigen von Heffen, dem Hause der Guelphen, dem Gedeihen der Glaubens = und Geistesfreiheit und bem Flore der Universitaten. Zum Schluß des Mahls ward eine Sammlung für die Armen veranstaltet. So endigte dies in man-cher Rücksicht merkwürdige Fest. Ein an die Universität gerichtetes Schreiben des Ministers von Urnswaldt bezeigte deffen Zufriedenheit mit den ge= troffenen Anordnungen; besonders hatten die Stu= dierenden, während der Dauer des Festes, ununter= brochen die musterhafteste Ordnung und den der Würde desselben angemessenen Anstand auf das punktlichste beobachtet.

# II. Perzeichniß der bereits verstorbenen Göttingischen Lehrer, nebst ihren vornehmisten Lebensumständen und Schriften.

1. Verstorbene ordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

#### §. 21.

Paul Jakob Förtsch (Th. 2. §. 80. S. 72) geb. 1772 Nov. 17. † 1801, 30. Nov. war zu -Göttingen 22 Jahre 1751: 1773; alt 29: 51.

\* I. Albrecht's und Röhler's sächsische Kirchenund Predigergeschichte. Bb. 1. S. 481 = 483.

#### S. 22.

Gottfried Leß (Th. 2. S. 97. S. 115) geb. 1736. Jan. 31. seit 1792 zu Hannover als Konsisstorialrath, erster Hof= und Schloßprediger und Generalsuperintendent in der Grafschaft Hona, 1794 in dem Fürstenthum Calenberg, 1795 Director der Hof= und Töchterschule zu Hannover, † 1797 Aug. 28. War zu Göttingen 29 Jahre, 1763 = 1792. alt 24 = 55.

\* I. Sein Bildniß, nebst einer kurzen Nachricht von seinem Leben und seinen Schriften, vor und in I. I. R. G. Beyer's allgem. Magazin für Prediger. Bd. 1. St. 5. S. 112 = 118. Gottfried Leß, ein biographisches Fragment. Hannover 1797: 8. Schlichetegroll's Nefrolog auf das Jahr 1797. Bd. 2. S. 219 = 247.

\* II. Bu feinen Schriften gehoren noch: 70) Bors rede zu G. K. H. Evers Gedanken über bas Dasein Gottes, Nothwendigkeit ber Tugend und Unsterblich= keit der Seele. Hannover, 1790. 8. 71) Progr. brevis de sanctitate, doctrinae et virtutis christianas scopo, admonitio. Goetting. 1791. 8. 72) Prolusio brevis de σωματι του βανατου ad Rom. 7, 24. ibid. 1791. 8. 73) Baterlicher Rath an Confirman= den, ebend. 1793. 8. 74) Ueber ben Judeneid auf Befehl und von driftlicher Dbrigkeit; im Sannov. Magazin 1795. St. 71. 75) Entwurf eines driftli= chen Religionsunterrichts fur gebildetere Konfirman= ben. Hannover 1798. 8. 76) Progr. sup. 2 Timoth. III. 14 - 18. quo renunciatio Sup. Hild. Venerab. Cludii Th. D. significatur 1788. 77) Pr. paschale super lege Nasiraeatus 1789. 78) Entwurf eines philosophischen Cursus ber driftlichen Religion 4790. 79) Christliche Predigten, veranlaßt zum Theil durch die Krankheit und Wiederherstellung des Konigs 1790. 80) Ueber driftliches Lehramt 1790. 81) De Christiano minime σαρκικώ sed omnino πνευματικώ progr. 1791. 82) Un die Schloßgemeinde; über ben Bustand der Sohne= und Tochter=Schule 1796.

#### §. 23.

Johann Peter Miller (Th. 2. §. 98. S. 118) geb. 1725 April 26. † 1789. Mai 29; war zu Göt= tingen 23 Jahre, 1766=1789. alt 41=64.

\* II. Bu seinen Schriften gehören noch: 62) Progr. quo probatur, cum theopneustia Apostolorum nec omniscientiam quasi aliquam, nec anamartesiam suisse conjunctam. Goetting. 1789. 4. 63) Progr. de conjunctione doctrinae evangelieae de gratia divisa

#### 62 II. Verstorbene profess. 2. jur.

vina cum libertate animorum humanorum. Goetting. 1789. 4.

#### S. 24.

Johann Benjamin Koppe (Th. 2. §. 81. S. 72) geb. 1750. Aug. 19.; seit 1787 erster Hof= und Schloßprediger und Consistorialrath zu Hannover, † 1791. Febr. 12.; war zu Göttingen als Professor 8 Jahre 1776 = 1784. alt 26 = 34.

\* I. Vergl. Beyer's allgemeines Magazin für Presbiger, Bd. 5. St. 5. S. 323:339. Ueber den versstorbenen Koppe; ein biographisches Fragment. Hansnover 1791. 8. Schlichtegroll's Nefrolog auf das Jahr 1791. Bd. 1. S. 101:138. Sein Bildniß vor Beyer's Magazin für Prediger, Bd. 5. St. 3.

\* II. Nach seinem Abgange von Göttingen erschiesnen noch von ihm: 15) Christliches Gesangbuch. Göttingen 1789. 8. 16) Predigten; nach seinem Tode herausgegeben (von E. T. Spittler) 1ste Samm: lung. Ebend. 1792. 2te Sammlung. Ebend. 1793. 8. 17) von dem Novum testamentum graece perpetua annotatione illustratum edit. 2. auctior et emendatior Vol. 1. Goett. 1791. 8.

## 2. Verstorbene ordentliche Lehrer der Rechte.

#### §. 25.

Georg Ludwig Bohmer (Th. 2. S. 100. S. 122) geb. 1715. Febr. 18., † 1797. August 17. war zu Göttingen 57 Jahre 1740=1797. alt 25=82.

- \* I. Georg Ludwig Bohmer, kurze Skizze seines Lebens, mit einer literarischen Uebersicht seiner Schrifzten und seinem Bildniß. Göttingen 1798. 4. Sein Bildniß von Schwenterlen 1791; auch in Rnosschsker's jurist. Almanach. 1794.
  - \* II. Von einigen seiner bereits im 2ten Theile ans geführten Schriften, erschienen seitbem folgende neue Ausgaben: von den Principiis juris seudalis ed V. 1789. ed. VIII. cur. Bauer. Goett. 1819. 8. und von den electis juris civilis. T. 1. ed. novissima. Lemgov. 1794.
  - \*III. Zu seinen Schriften gehören noch: 94) Rechts: bedenken über die Frage: Db die in dem Congreß zu Ems den 25. Aug. 1786. abgefaßte Punktation den Grundsähen des katholischen Kirchenstaatsrechts von Teutschland gemäß sei? vom 21. Aug. 1787. Neus wied 1788. 4. (zuerst in G. W. Bohmer's Magazin für das Kirchenrecht Bd. 2. St. 1. S. 86=121. 1788). 95) Vorrede zur 4ten Ausgabe von seines Naters Pandetten (Halle 1791. 8.). 96) Elecia juris seudalis T. I. II Lemgov. 1795. 4. Nach seinem Tode erschienen noch 97) auserlesene Rechtssälle aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit, gesammelt und her ausgegeben von E. W. Hoppenstedt. Göttingen, Bd. 1=3. 1799=1801. 4.

#### §. 26.

Johann Stephan Pütter (Th. 2. S. 101. S. 124) geb. 1725. Jun. 25. † 1807 Aug. 12. seit 1797 Professor juris primarius und Ordinazius im Spruchkollegium zu Göttingen, 1805 auf sein Ansuchen in letzterer Eigenschaft pro emerito ersklärt, war zu Göttingen 60 Jahre 1747 = 1807. alt 22 = 82.

\* I. Selbstbiographie zur dankbaren Jubelfeier seiner funfzigjährigen Professorstelle zu Göttingen. Bd. 1 und 2. Göttingen 1798. 8. Sein Schattenriß im akad. Taschenbuch auf das Jahr 1791. Sein Bilde niß

niß von Schwenterlen 1794, auch von Stölzel in Rnorschfer's juristischem Almanach 1794.

\* II. Von seinem im 2ten Theile angeführten Schriften erschienen noch folgende neue Ausgaben ober Fortsetzungen: von ben auserlefenen Rechtsfal-1en bes 3ten Banbes 4ter Theil 1791, bes 4ten Ban= bes 1fter Theil 1801, ber 2te 1802; von bem Grund. riß ber Staatsveranberungen bes teutschen Reichs, die 6te großentheils umgearbeitete Musgabe 1789. Die 7te 1795; von ben primae lineae juris privati principum speciatim germaniae ed. 3. passim emendatior 1789; von der Unleitung zur juriftischen Praris bes 1sten Theiles 5te und bes Iten Theiles 4te Mus: gabe, die 6te Auflage 1802; von der historischen Entwidelung ber heutigen Staatsverfassung bes beutschen Reichs die 2te Ausgabe in 3 Theilen 1788, und von bem ersten Theile die 3te unveranderte Ausgabe 1798; von den Zugaben zur Anleitung zur juriftischen Pras ris die 4te Auflage 1789; von den Institutionibus juris publici germ. ed. 5. 1792, ed. 6. 1802; von bem furgen Begriff ber teutschen Reichsgeschichte, Die 2te verbesserte und fortgesette Auflage 1793; von bem einzigen Weg zur mahren Gludfeligkeit, die 4te groß= tentheils von neuem umgearbeitete Ausgabe 1794; von der teutschen Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaben Die 3te meift unveranderte Ausgabe 1794; von ber Nova epitome processus imperii etc. ed. prioribus auctior et emendatior 1796; von ber Empfehlung einer neuen Mode teutscher Aufschriften auf teutschen Briefen, die 2te und die 3te mit einem Nachtrage verfebene Ausgabe 1796.

\* III. Zu seinen Schriften gehören noch: 117) Bestestigung meines unterm 3. Okt. 1787 ausgefertigten Bedenkens über die in Benj. Car. Hendenreich Dist. de jure appanagii Comitum S. R. I. mediatorum in Saxonia conturbata re familiari (Lips. 1785) aufgesstellten Grundsähe. Göttingen 1788. 4. 118) Etwas zur vorläufigen Uebersicht des teutschen Staatsrechts der mittleren Zeit. Ebend. 1788. 8. 119) Unmaßzgebliche Gedanken über die von der Osnabruckischen Stadt Fürstenau wegen der baselbst gestatteten kant beite Bedanken über der baselbst gestatteten kant beite Bedanken und der baselbst gestatteten kant bei bei bei bei Bestatteten kant beite Bedanken und der baselbst gestatteten kant beite Bedanken und der baselbst gestatteten kant bei bei bei bei bei beite gestatteten kant beite bei beite gestatteten kant beite bei beite bestatteten kant beite bei beite beite beite gestatteten kant beite beite beite gestatteten beite beit



#### S. 27.

Johann Heinrich Christian von Selchow (Ih. 2. §. 82. S. 73) geb. 1732. Jul. 26. 4 1795. April 20. war zu Göttingen 25 Jahre 1757=1782 alt 25=50.

- \*I. Bergl. Pütter's Literatur des teutschen Staatszechts Th. 2. S. 22. Weidlich's biograph. Nachrichzten und Nachträge. Strieder hessische Gelehrten Geschichte (Marburg 1819. 18 Bde. 8.) Bd. 14. S. 177.
- \* II. Bon seinen im zweiten Theile aufgeführten Büchern erschienen folgende neue Ausgaben und gorts setzungen: von der Geschichte der in Teutschland geletenden fremden und einheimischen Rechte die ute Auslage 1789. 8. und von den Elementa juris publici germanici ed. 2. 1794.
- \* III. Nach seinem Abgange von Göttingen erschies nen noch von ihm: 30) Reue Rechtsfalle, enthaltend Gutachten und Entscheidungen, vorzuglich aus dem teutschen Staats = und Privatrechte. Erster Lt. Frankfurt am Main 1787. 2ter Band 1788. 3ter Bt. 1790. 4.

#### S. 28.

Justus Claproth (Th. 2. g. 102. S. 129) geb. 1728. Dez 29. † 1805. Feb. 10. war zu Göttingen 46 Jahre 1759 = 1805. alt 31 = 76.

- \* I. Sein Schattenriß im akademischen Kaschenbuche auf bas Jahr 1791; sein Bildniß gestochen von Schwenterley.
- \* II. Von seinen im zweiten Theile angeführten Schriften erschienen noch folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen: von der theoretische praktischen Rechtse wissenschaft von freiwilligen Gerichtshandlungen, 4te Ausgabe. Göttingen 1789; von den Grundsätzen von Bers

Verfertigung von Relationen, 4te vermehrte und versbesserte Auslage. Ebend. 1789. Von der Einleitung in sämmtliche summarische Prozesse zum Gebrauch der praktischen Vorlesungen, die 3te vermehrte Auslage 1793, die 4te, besorgt von F. E. Willich, 1808; von der Einleitung in den ordentlichen bürgerlichen Prozes, die 3te vermehrte Auslage 1795, die 4te, besorgt von Willich, 2 Wde 8. 1816. 1817; von dem ersten Theil der Rechtswissenschaft von richtiger und vorssichtiger Eingehung der Verträge, die 4te verbesserte Auslage. 1797.

\* III. Bu feinen Schriften muffen noch nachgetra= gen werden: 26) Register zu bem summarischen Pro= zeß. Göttingen 1790. 8. 27) Erster Nachtrag zu der Sammlung gerichtlicher Aften. Ebend. 1782. Fol. 28) Zweiter Nachtrag zu ber Sammlung gerichtlicher Akten, enthaltend Auszuge aus zweien Untersuchungs= aften wider Taube und Stumme, wie auch eine Be= schreibung ber Mannheimischen Torturbank, imglei= chen bes im Preußischen erfundenen Troges. Ebend. 1791. Fol. 29) Dritter Nachtrag zu ber Sammlung verschiedener vollständiger gerichtlicher Akten zum Ge= brauch der praktischen Vorlesungen. Ebend. 1792. Fol. 30) Auffage in ben hannoverschen nütlichen Samm= lungen und den hannbverschen Beiträgen. 31) Register zu ben beiden Theilen bes burgerlichen Prozes ses. Ebend. 1790. 8. 52) Wortrage und Entscheidung gerichtlich verhandelter Rechtsfälle, 1.2. Theil. Ebend. 1794. 1796. 8. 33) Abhandlung von Testamenten, Codicillen, Bermachtnissen und Fideicommissen; der Jurisprudentiae heurematicae Iter Theil. Cbend. 1792. 8.

#### S. 29.

Johann Nicolaus MSckere (Th. 2. 3. 103. E. 130) geb. 1732. Febr. 2. + 1792. März 5. var zu Göttingen 8 Jahre 1784: 1792, alt 52:60.

#### §. 30.

Carl Heinrich Geißler (Th. 2. §. 83. S. 75) geb. 1742. †. 1789. Nov. 4.; war zu Göttingen nur 1 Jahr 1783=1784; alt 41:42.

\* I Nachdem er Göttingen verlassen, erschienen noch von ihm: 17) Animadversionum ex jure universo depromtarum spicilegium 1. Viteb. 1787. 4. 18) Diss. de satisfactione personis imprimisque seminis illustribus de injuriis acceptis praestanda. Vit, 1788. 4.

#### S. 31.

Justus Friedrich Runde (Th. 2. S. 104. C. 132) geb. 1741 Man 27. † 18 7. Febr. 28. Dr. dinarius des Spruchcollegiums 18.5. Geh. Justistath 1806, war zu Göttingen 23 Jahre 1784-1807. alt 43. 66.

- niß von Schwenterlen 1782 und vor dem 28ten Bande der Neuen Allg. teutschen Bibliothek 1797.
- \* II Zu seinen im zweiten Theile angesührten Schriften sind noch folgende hinzuzusügen: 28) Vorzede zu Friedrich Carl von Buri aussührlicher Erläuterung des in Teutschland üblichen Lehnzechts. Gießen 1788. 4. 29 Grundsäte des allgemeinen teutschen Privatrechts. Göttingen 1791. 8. 2te Ausgabe 1795. 3te Ausgabe 1801. 4te Ausgabe 1806. 5te Ausgabe beforgt durch Christ. Ludewig Runde 1817. 8. 30) Aussührliche Darstellung der gerechten Ansprüche des regierenden Herrn Grafen zu Bentheim Tecklendurg auf die Herrschaft Bedbur und einige andere zu dem Nachlasse der Gräsin Walpurgis von Nuenar gehörigen Güter: gegen den Herrn Grässen von Salm Reiferscheid, als Inhaber dieser Herrschaft und Güter; wie auch gegen den Kurköllnischen

Rammeranwalb, als Interpenienten bei biefem Rechts: handel. Gottingen 1788. Fol. 31 Grundrif des Brauns schweig = Luneburgischen Privatrechts. Ebend. 1789. 32) Appellationslibell in Sachen des regierenden herrn Grafen zu Bentheim Tedlenburg, Klager, jett Appellanten; gegen ben herrn Grafen von Calm Reiferscheid, Beklagten; und ben Kurkollnischen Rams meranwald, Intervenienten, betreffend die Herrschaft Bedour. Chend. 1792. Fol. 33) Oratio de vera nobilitatis notione, pro diversa temporum ratione, maxime diversa; imprimis ad illustrandum ea, quab Tacitus de antiquissima Germanorum nobilitate refert. ibid. 1793. 8. 34) Bertheibigung ber Hochstift Hildesheimischen Landesverfassung und landständis schen Gerechtsame; veranlagt burch die bei hochfurst: Ucher Regierung zu Hildesheim den 7. Marz 1793 von dem herrn Kanonikus Goffaur, als angeblich Bevollmachtigten eines fogenannten Bauerftandes des Sochstifts, unter bem Titel: Darftellung ber allge= meinen Landesbeschwerben mit unterthäniger Implo= ration, wider die hochloblichen Landstande, den in specie ju ben Steuersachen verordneten größeren Ausschuß, übergebene Klage. Auf Verlangen ber zu Diefer Sache bevoumachtigten landstandischen Herren Deputirten abgefaßt. Cbend. 1794. Fot. 35 Abge= forderter Bericht an das hochpreifliche Kaiserliche und Reichskammergericht; in Sachen verschiedener Hildesheimischen Notarien, wiber Ihro bochfürstli= chen Gnaben, Fürsten Bischof zu Hildesheim. bestiem 1793. Fol. 36) Ueber Gelostrafen auf Aka: demien und eine damit zu Göttingen gemachte Ver= anderung; in Schlozer's Staatsanzeigen Heft 71. S. 288 = 294. (1793). 37. Rezepisse an den Bertheis biger ber Sochstift Hilbesheimischen gandesverfassung (Kananikus Goffaur) 1794...4. 38) Kurze Darftels lung der Unrechtmäßigkeit einer Ausschließung vom Landtage durch die bei ber ritterschaftlichen Curie eingeführte Ahnenprobe, in einer bei dem A. Kam= mergericht von den nicht aufgeschworenen Mitgliedern ber Paterbornischen Ritterschaft, wider den Hern Fürstbischof und die ritterschaftliche Curie angebrach: ten Klage. Gottingen 1796. 4. 39) Beitrage zur Er= lauterung rechtlicher Gegenstände. 1. Band. Ebend. 1799.

1799. 2ter Band 1802. 40) Ueber die Erhaltung ber offentlichen Berfassung in den Entschädigungslanden. Göttingen 1805. 8.

#### §. 32.

Georg August Spangenberg (Th. 2. S. 105. S. 134) geb. 1738. Dez. 4. † 1806 März 4. war zu Göttingen 35 Jahre 1771=1806; alt 33=68.

\*I. Zu seinen Schriften gehören noch: 5) Corporis juris civilis Tomus alter, Imp. Justiniani P. P. A. codicem repetitae praelectionis ejusdem sacratissimi principis novellas constitutiones atque edicta, item Impp. Justini Minoris, Tiberii II, Leonis Philosophi, Zenonis, aliorumque principum orientalium constitutiones novissimas, nec non et consuetudines seudorum ex G. C. Gebaueri recensione complectens. Adornavit ac curavit G. A. Spangenberg, qui et lectionum varietates ex primariis editionibus et codicibus manuscriptis insertit. Goetting, 1797. 4. 6) Juristische Dissertationen unter fremdem Namen 3. B. Zeller de partu sponsae legitimo, ibib, 1782. 4.

#### §. 33.

Johann Peter Waldeck (Th. 2. S. 106. S. 135) geb, 1751. Mai 20. † 1815. Jul. 16. Hof=rath 1788; Ordinarius des Spruchkollegiums 1807; war zu Göttingen 33 Jahre 1782 = 1815; alt 31 = 64.

\* I. Zu seinen Schriften gehören noch: 5) Institutiones juris civilis Heineccianae emendatae atque resormatae. Goett. 1788. 8. ed. 2. 1794. ed. 3. 1800. 6) Tabulae ad J. H. Boehmeri introductionem in jus digestorum, quibus nexus et argumentum paragraphorum in plerisque titulis declaratur, in usum audi-

torum vulgatae. ibid. 1789. 8. 7) Conspectus systematis juris civilis, quem in usum lectionum suarum vulgavit. ibid. 1791. 8.

#### S. 34.

Carl Wilhelm Dan geb. zu Isfelb 1781. Jun.
11. studierte von 1798 bis 1801 zu Göttingen, ward daselbst 1801 Doctor ver Rechte, ordentlicher Prosessor der Rechte zu Kiel 1802, ordentlicher Prosessor der Rechte zu Heidelberg 1804, zu Götetingen und Beisiger des Spruchcollegiums 1805. †
1807. März 26. war zu Göttingen 2½ Jahr 1805=
1807; alt 24=27½

\* I. Seine Schriften sind: 1) Progr. de vera librorum juris feudalis Longobardici origine. Goetting. 1805: 4. 2) Lehrbuch bes Lehnrechts von Dr. Carl Wilhelm Pat, Professor der Rechte und Beissitzer der Juristensacultät zu Göttingen, nach des Versfassers Tode herausgegeben und vollendet von Dr. Christian August Gottlieb Goede, Professor der Rechte zu Göttingen. Ebend. 1808. 8.

#### S. 35.

Christian August Gottlieb Gode geb. zu Dresden 1774. Febr. 20. studierte zu Leipzig, wo er
promovirte, hielt sich langere Zeit in England auf,
1802=1803, ward außerordentlicher Professor der
Rechte zu Jena 1805, ordentlicher Professor der
Rechte zu Göttingen 1807. † 1812. Jul. 2. war
zu Göttingen sunf Jahre 1807-1812; alt 33=38.

\* I. Seine Schriften sind: 1) England, Wales, Irland und Schottland. Erinnerungen an Natur und Kunst, aus einer Reise von 1802 und 1803.

1:3 Theil. Dresden 1802. 4r u. 5r Theil. Ebend. 1805. 8. 2te vollig umgearbeitete und verbesserte Ausgabe. Ebend. 1806. 5 Bde. 8. 2) Jus germanicum privatum, in usum lectionum academicarum adumbravit. Goetting. 1806. 8. 3) Lehrbuch des Lehns rechts, von Dr. Carl Wilhelm Pag, Professor der Rechte und Beisiter der Juristenfacultat zu Göttins gen; nach des Verfassers Tode herausgegeben und vollendet. 1808. 8.

3. Berftorbene ordentliche Lehrer bet Arzneigelehrsamfeit.

#### S. 36.

Johann Andreas Murray (Th. 2. g. 110. S. 138) geb. 1740. Febr. 7. † 1791. Mai 22. war zu Göttingen 27 Jahre 1764 = 1791; alt 24:51.

- \* I. Heyne Elogium Joh. Andr. Murray in Commentat, Soc. Goett. Vol. 10. (1791).
- \* II. Seine fernern Schriften sind: 59) Apparatus medicaminum Goett. T V. 1790, T. VI. 1791. 60) Oratio de laude magnetismi sic dicti animalis am-Dr. Paulus Usteri in Zurich. Ebend. 1790. 8.

\$ 37. st Heinrich August Wrisberg (Th. 2. S. 111. S. 142) geb. 1739. Jun. 20. + 1808. Marz 29. war zu Göttingen 44 Jahre 1764 = 1808; alt 1.00 :: B 7:::.2 6.16

\* I. Bu bem Berzeichniß feiner Schriften muffen noch nachgetragen werden: 37) De syftemate valorum absorbente morbos vicissim et sanante Goett. 38) Commentationum medici physiologici, anatomici et obstetricii argumeuti, Vol. I. Goett. 1800. 8. 39) Gebanten und Beobachtungen über bie Bruche, befonders über die Leistenbruche; in Lober's Journal für die Chirurgie, Bb. 1. St. 2.11(1797). 40) Observationes anatomicae de corde testudinis marinae mydas dictae, collectae et cum corde humano collatae: Goetting. 1800. 4. 41) Observationum anatomico - neurologicarum de nervis, viscerum abdominalium Particula 3. De nervis lystematis coeliaci Sectio 2. De nervis hepaticis et splenicis, quae est observationum de ganglio plexuque semilunari Continuatio 11. Ibid. cod. 4. 42) Bom Big ber tollen Sunbe; in den gel. Beis tragen zu ben Braunschweigischen Anzeigen 1763. St. 90. 43) De nervis viscerum abdominalium Partic. 2. de nervis systematis coeliaci, in ben Commentationibus societatis regiae Goetting, ad ann. 1800 - 1803, Vol. XV.

#### S. 38.

August Gottlob Richter (Th. 2. 6. 112. S. 144) geb. 1742. April 13. + 1812 Jul. 23., war zu Göttingen 46 Jahre 1766: 1812, alt 24: 70.

\*I. Sein Bildnis vor dem 52ten Bande der allg. teutschen Bibliothek, vor dem Taschenbuch für Wundsarzte auf das Jahr 1783 und von Schwenterlen 1792. Auch gezeichnet von Schulz und gestochen von Lips.

\*II. Bon den im Iten Theile angeführten Werken erschienen von folgenden Fortsetzungen und neue Auszgaben: von den Anfangsgründen der Wundarznenstunst der 3te Band 1790, und Ite Auslage desselben 1794, der 4te Band 1797, der 5te Band 1798 und der 6te 1799. Bon dem ersten Bande die dritte versbesserte Auslage 1798, von dem 4ten die zweite 1800, und von der 5ten 1801, der 7te und letzte Band ends

-131 -5/4

239 1 150 1170 1110

First 11.72

1804, vom 6ten Bande die Lie Auflage 1802, wom britten die britte 1804. Von der chirurgischen Bibliothek bis 1790 Bd. IX u. X. bis 1794 Bb. X. XII. XIII. bis 1797 Bd. XIV. XV.

noch nachzutragen: 24) Medizinische und chrurgische Memerkungen; vorzüglich im öffentlichen akademizichen Hen Hospitale gesammelt, Ister Bo. Göttingen 1790.

Ich Ler Band (herausgegeben von seinem Sohne G. A. Richter) Berl. 1813. 25) Chirurgische Betrachtunzigen in Loder's Journal der Chirurgie Bd. 1. St. 1.

1797). 26 Spezielle Therapie; herausgegeben von 19 G. A. Richter Bd. 1. 2. Berlin 1813. Bd. 3. 1815.

#### S. 39.

Ernst Gottfried Baldinger (Th. 2. S. 84. S. 76) geb. 1738. Mai 18. seit 1787 hessencasselzscher geheimer Rath + 1804. Fan. 2. war zu Götztingen 9 Jahre 1773=1782; alt 35=44.

\*I. Vergk. K. W. Justi's hessische Denkwürdig= keiten Th. 4. Abth. 2. S. 93. 98. Sein Bildniß von Westermayr in 4. Schlichtegroll's Nekrol. des 19. Jahrh. Bd. 4. S. 294=328. Strieder Bd. 18. S. 1.

\*II. Von seinem im zweiten Theile verzeichneten Schriften erschienen noch folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen: von dem Neuem Magazin sur Aerzte: oten Bandes 1 = 4. Stuck 1787, bis 1796 des 1sten Bandes 6tes Stuck; bis 1794. 16. Bbes 1st. 28 Stuck; bis 1795. 17ter Band; 20ster und letzter Band 1799, von dem medizinischen Journal das 14te und 15te Stuck 1787. 16s = 238 Stuck bis 1790. bis 1794 das 33te Stuck; 1796 das 36te und letzte Stuck. Von dem Catalogus dissertationum, quae medicamentorum historiam, sata et vires exponunt, neue Ausgabe von Nebel. Marburg 1791.



Gebrauch bei Botlesungen 2 Theile. Gottingen 1798. 8. und ste vermehrte Ausgabe. ebend. 1804. 31) Grundrif der Mineralogie. Ebend. 17901 8. 32) Besorgte und vermehrte bie izte Ausgabe von Linne systema naturae per regna tria naturae T. L. Lipf. 1788. Tomi I. Pars II et III. ibid. 1789. Pars IV. ibid. 1790. Pars V-VII. Tomi II. Pars I. II. und Tom. III. et ultimus 1791 - 1793. 8. 33) Beforgte bie 4te Ausgabe von Errleben's Unfangsgrunden ber Raturgeschichte. Gotting. 1790. 8. 34) Die Bte Auflage von 3. E. E. Losecke Materia medica, ober Abhandlung von den auserlesensten Arzneimitteln, durchgangig verbeffert und mit den neues ften Entdedungen vermehrt. Berlin u. Stettin 1790. gie 7 te Musgabe 1800 35) Ueber den Cinfluß chemischer Renntnisse auf bas Wohl ber Staaten, besonders in Rudficht Helvetien's; in Sopfner's Da= gazin für Die Daturfunde Helvetien's, Bb. 2 (1788). 36) Mineralogische Beobachtungen in einigen vulta: nischen Gegenden am Rhein; im Naturforscher Gt. 23. 57) Ueber bas schillernde Fossil vom Harze; in der Bergbaufunde, Bb. 1. (1789). 38) Unhang zu James Bruce Reisen in das Innere von Afrika nach Abyssi= nien an die Quellen bes Dils; aus bem englischen übersett von E. W. Ruhn und herausgegeben von 3. D. Saffenkampf (Rinteln und Leipzig 1791. 8), welcher Berichtigungen und Bufage aus der Matur: geschichte enthält, (auch besonders gedruckt. Cbend. 1791. 8). 39) Grundriß der Pharmacie, jum Gebrauche bei seinen Vortesungen Gottingen 1792. 8. 40) Obs. de acidi efficacia nitrosi in sericum, in Nov. Act. Acad Nat. Cur. T VIII. p. 27. fqq. 41) Fortgesette Bersuche über bie Berbindung bes Binks mit Gifen; in Grell's chemischen Unnalen 1788. St. 6. S. 485 = 493. 42) Bon ber Berbindung des Braunsteinmetalls mit Rupfer, ebend. St. 7. S. 3: 11. 43) Ueber ein Mauerfalz; ebend. St. 9. S. 195= 198. 44) Roch ein Beitrag zur Geschichte bes Wolf: rams; ebend. 1789. St. 5. S. 387 = 399. und St. 6. E. 496 : 507. 45) Bon der Berbindung des Blepes mit Spiesglanzmetall; ebend. 1790. St. 1. S. 21 = 33. 46) Von der Berbindung des Blenes mit ebend. Sf. 2. S. 101 = 109. 47) Bermischte chemi: Sche

iche Bemertungen; ebend. 1791. St. 3. S. 195= 202. und St. 4. S. 291 = 303. '48) Ueber bie Berbinduns gen bes Blenes mit Rupfer; ebend. 1792. St. 4. 49) Prufung bes Ragoloschen Arzneimittels gegen bie Fallsucht; ebend. St. 12. 50) Bon ber Berbindung bes Braunsteins mit Blen; ebend. 1793. Ct. 1. 51) Bon der Verbindung des Braunsteins mit Arfes nik; ebend. St. 4. 52) Beitrag zur Kenntniß ber Anollen eines Gifensteins von Lauterberg am Barge; ebend. St. 5. 53) Ueber ben weißen Beschlag der ge= rofteten Rupferschiefer von Ringelsdorf in Beffen; ebend. St. 10. 54) Untersuchung eines erhatteten Rikelkalks; ebend. 1794. St. 1. 55) Untersuchung bes Thons, woraus die hamburgischen Glaubersalzauswitternden Bacffeine gebrannt werben; in ber Bergbaukunde, Bd. 2. 1790. 56) Vorrede zu ber Onomatologia chemico practica etc. von S. 23. Rels. Ulm 1791. 8 57) Progr. de aëris vitiosi exploratione. Goetting. 1794. 8. 58) Chemische Grund: fate der Gewerbkunde. Hannover 1795. 59) Apparatus medicaminum tam simplicium quam compositorum, in praxeos adjumentum consideratus P. I. II. Regnum minerale complectens. Tom. 1. Goett. 1795 Tom. 2. ibid. 1796. 8. 60) Bon ben Grundfaten ber technischen Chemie bie 2te gang= lich umgearbeitete Musgabe unter bem Titel: Sand= buch der technischen Chemie. Halle 1796. 8 und 2te gang umgearbeitete Ausgabe beffelben in zwei Ban= ben 1795. 1796. 61) Versuch mit Zirkonen; in Crell's chemischen Annalen 1792. St. a. S. 99=108. 62) Ueber die Vermischung des Blepes mit Robalt; ebend. St. 3. S. 195 = 197. 63) Bon der Berbin= bung bes Braunsteins mit Spiegglanzmetall; ebend. 1793. St. 2. S. 99 = 104. 64) Noch ein Beitrag Bur naheren Kenntniß ber Borischen Pulver; ebend. 1794. St. 5. 3. 387 = 398. 65) Gottingisches Jour= nal der Naturwissenschaften, 1=48 Heft. Göttingen 1797=98. 8. Mit Kupfern. 66) Geschichte der Ra= turwissenschaften; als die 8te Abtheilung der (Eich= hornischen) Geschichte ber Runfte und Biffenschaften, 3 Bande. ebend. 1797 = 1799. 8. Auch unter dem Ti= tel: Geschichte ber Chemie. 67) Alexander Ruffell's Naturgeschichte von Aleppo, vermehrt und mit Un= mer=

merkungen von Patrik Russell; aus them englischen iberfett und mit Unmerkungen verfeben, 2 Banbe. Gotting. 1797. 981, 8. 68) Progr. Beitrag zu ben Machrichten von dem ersten Ursprunge ber pneuma= tischen Chemie. ebend. 1789. 8. 69) Widerlegung ber Grunde, die man wider das Dasenn eines Brenn= stoffs aufgestellt hat; in den Commentat. Societ. reg. scient. Goetting. ad a. 1795:1798. Vol. XIII. 70) Untersuchung des Rauchkalks von Scharzfels, in Crell's chem. Unnalen 1797. Bb. 2. 71) Won der thierischen oder zoonischen Saure; in v. Erell's che= mischen Unnalen 1800. Bb. 1. S. 283 fgb. 72) Ei= nige endiometrische Versuche und Wahrnehmungen; ebend. S. 379 u. fgd. und 467 u. fgd. 73) Berlegung bes Marefans; ebend. B. 2. 74) Experimenta cum circonio lapide, cum plumbo et cupro colliquefactis, magnelia nigra cum plumbo, antimonio et arlenico colliquatis; descriptio lacti peruviani; analysis minerae ferri Hercynicae Lautobergensis; in Comment. sociis reg. scient. Goetting. Vol. XI. 75) Examen minerae Nickelii Hassiacae ibid. Vol. 76) Monita litem de phlogisto spectantia. ibid. Vol. XIII. 77) De acidorum origine. ibid. 78) De wismuthi cum aliis metallis consortio; ibid. Vol. XIV. '79) Experimenta cum binis recens inventis metallis, chromio et tellurio instituta. ibid. 80) Analysis berylli Sibirici et examen terrae clycines in eq deprehensae; ibid. Vol. XV. 81) Be: schreibung und Berlegung eines Norwegischen Spargelsteins; in v. Moll's Jahrbuchern der Berg = und Buttenkunde, Bb. 4. Lief. 2. S. 249 u. fgb. 82) Bon der Geschichte der Pflanzengifte die 2te Ausgabe 1801. Außerdem war er feit 1777 ein fleißiger Mitarbeiter an der Allgemeinen teutschen Bibliothet, in den Ka= dern der praktischen Arzneikunde, Botanik und Che= Auch lieferte er zu der Jenaischen Allg. Litte= ratur Zeitung im Jahre 1804 einige mit G. E. bezeichnete Rezensionen.

#### S. 41.

Johann Heinrich von Fischer (Th. 2. S. 116. S. 150) geb. 1759. Jul. 11, seit 1792 Hofrath und

und Leibargt, feit 1795 geheimer Rath bes Rurften von Raffan Beilburg, seit 1803 kurfurstlich Pfalzbairifcher Leibargt und Geburtshelfer ju Dunchen, seit 1808 Ritter ber koniglich bairischen Zivilver= dienstordens und Geheimerath + 1814. Marg 2. war zu Göttingen 10 Jahre 1782: 1792, alt 23 = 33.

\* I. Bu seinen Schriften gehort noch: 4) Summa: rische Auszüge aus den Tagebuchern des Koniglichen Klinischen Instituts zu Gottingen; in Balbinger's Mediz. Journal St. 17. 1787. und in bessem neuen Magazine Bb. 10. St. 3. S, 226 : 229. (1788).

#### S. 42.

Justus Arnemann (Th. 2. S. 136. S. 189) geb. 1763. Jun. 23., ordentlicher Professor der Medigin 1792. verließ Gottingen im Febr. 1803. und privatifirte feitdem in hamburg, wo er sich selbst entleibte 1806. Jul. 25. mar zu Göttingen 15 Jahre 1787 = 1803, alt 24 = 39.

#### \* I. Sein Bilbniß von Schwenterlen 1792.

\* II. Bu seinen Schriften gehören noch: 7) Ueber eine neue Methode Jalappenseife zu bereiten; in Baldinger's neuen Magazin 9 Bd. 5 St. 1787. S. 477 = 479. 8) Progr. de morbo venereo analecta quaedam ex Mss. Musei Britannici Londinensis. Goett. 1784. 4. 9) Bon ber neuen medizinischen Li= teratur gab er nur die 4 Stude bes erften Banbes gemeinschaftlich mit Schlegel heraus, der hierauf bas Journal altein fortsette. Wogegen Arnemann seine 10) Bibliothek für Chirurgie und praktische Medizin anfieng, iften Bbs iftes Stud. Ebenb. 1790. 8. 11) Entwurf einer praktischen Arzneimittellehre, ifter Theil, von iben innern Mitteln. Gottingen 1791. 5te Ausg. von Rraus 1811. 6te Musg. von Ebend.



1765 promovirte daselbst als Doctor der Medizin 1768. Professor am Carotinum zu Braunschweig 1770. ordentlicher Professor der Medizin zu Helm=städt 1774, herzoglich braunschweigischer Bergrath 1780, auch Doctor und ordentlicher Professor der Philosophie daselbst 1784. geadelt von dem römischen Kaiser 1792. Professor zu Göttingen 1810. Hannoverscher Hofrath 1814. † 1816. Jun. 7. war zu Göttingen 6 Jahre 1810=1816. alt 66:72.

\* I. Sein Bildniß vor bem 59ten Banbe ber allg. teutschen Bibliothek und dem 79ten Theile der Krusnit Florkischen Encyklopadie (1800).

\* II. Seine Schriften sind: 1) Dist. de contagio vivo. Helmft. 1768. 2) Chalmer's Bersuch über die Fieber, aus bem Englischen. Riga 1773. 8. 3) Ue= ber einige Mittel wider ein heftiges Erbrechen; im 5ten Stud bes Baldingerschen Magazins für Merzte 1776. 4) Berfuch über bas Bermogen ber Pflangen und Thiere, Warme zu erzeugen und zu vernichten; aus bem Englischen überfest und mit einer eigenen Abhandlung über benfelben Gegenstand vermehrt. Helmstädt 1778. 8. 5) Die Unendlichfeit bes Belts schopfers, aus der Ginrichtung der Natur und ontologischen Grunden erwiesen. ebend. 1778. 8. 6) Ches misches Journal fur die Freunde ber Naturlehre, Arzneigelahrtheit, Haushaltungskunft und Manu= fakturen, 6 Theile. Lemgo 1778 = 1780. 8. 7) Experimenta circa novum acidum animale, in dem de: mischen Journal, in den philosophical transactions und besonders abgedruckt Londini 1789. 4. 8) 211: brecht von Haller's Sammlung akademischer Streit= schriften, die Geschichte und Beilung der Krankheis ten betreffend; in einen vollständigen Auszug ge= bracht und mit Unmerkungen versehen, 2 Bbe. Helmst. 1779. 8. 9) Deffelben Beitrage zur Beforderung ber Geschichte und Heilung ber Krankheiten; aus beffen Sammlung praktischer Streitschriften in einen voll= Auszug gebracht und mit Anmerkungen verseben, 2 Bbe. Berlin und Stettin 1781, ber 3te Band

Band 1782, der 4te 1783, der 5te und 6te 1784. 8. 10) Rebe über bie neuen Unreizungen zur Tugend, welche aus der Maurerei felbst fließen; nebst zwei andern Reden, welche in der gerechten und vollkom= menen Loge zur gefronten Gaule in Braunschweig gehalten worden. Weimar 1782. 8.- 11) Ueber die Entwickelung bes Phosphorusfalzes aus gebrannten Knochen, in den Act. Acad. Erford. ad a. 1778 et 1779. (Erf. 1780. 4.). 12) Die neuesten Entbedung gen in ber Chemie (Fortsetzung bes chemischen Sour nals). Leipzig 1781 82. 5 Bbe. 8. geschlossen 1784 mit bem 12ten Stud. 13) Chemisches Archiv, 2 Bde. Leipzig 1781. 8. 14) Neues Chemisches Archiv. ebend. von 1784=1791. 8 Banbe. 15) Chemische Unnalen fur Freunde der Maturlehre, Arzneigelahrtheit, Saushaltungskunde und Manufakturen, jedes Jahr 19 Stude. 8. ebend. 1784 bis 1803. 8. 16) Beitrage ju ben chemischen Unnalen. Leipz. u. Deffau, ilr 28b 1785 bis 1795. 6ter Band. 8. 17) Diss. de Zinco medico. Helmst. 1780. 4. 18) Diss. de acidorum, nitrosi imprimis et muriatici dulcificatione. ibid. 1782.4. 19) Diff. historiam catarrhi epidemici a 1782 sistens. ibid. 1782. 4. 20) Rich. Kirman's Versuche und Beobachtungen über die spezifische Schwere und Die Anziehungsfraft verschiedener Salzarten und über die mahre unentbeckte Natur bes Phlogistons; aus bem Englischen übersetzt und mit einer Borrebe verfeben. Berlin und Stettin 1783. 8. 21) Analytische Untersuchungen über die Natur der brennbaren Luft von Joh. Sennebier, Prediger und Bibliothekar zu Genf; aus bem Frangosischen übersetzt und mit einis gen von herrn Kirman erhaltenen und eigenen Unmerkungen herausgegeben. Leipzig 1785. 8 man's Erweiß ber mahren Natur bes brennbaren Befens, aus bem Englischen mit einer Vorrebe von Dr. Lorenz Crell. Berlin 1783. 8. 1tes Stud. 23) Auswahl aller eigenthumlichen Abhandlungen aus ben neuesten Entbedungen ber Chemie, mit einigen Werbesserungen, 4 Bbe. Leipzig 1786 ber 5te Band 24) Anfangsgrunde ber Mineralogie von 1787. 8. Rich. Rirman; aus dem Englischen übersetzt und mit Unmertungen und einer Borrede verfeben. Berlin und Stettin 1785. 8. 25) Des Ritters Hamilton Briefe

Briefe über bie nordliche Rufte ber Grafschaft Antrim und die naturliche Geschichte ihrer Bafalte; aus bem Englischen, nebst herrn von Beltheim's Abhand: lung über Bildung bes Bafalts. Leipzig 1787. 8. 26) Ueber die schwarze Politur der feinen englischen Stahl = und Gifenarbeiten, in feinen chemischen Un= nalen 1784. 1 Th. G. 29. 27) Leichte Methode, bem Feuer eine schone grune ober blaue Farbe mit: zutheilen. ebend. S. 148. 28) Ueber ben Salpeter= Rlyffus; ebend. G. 188. 29) Ueber die in ber aus dem Schwefel entwickelten Bitriolfaure enthaltene Salpeterfaure; ebend. S. 268. 30) Einige Bersuche mit der Platina im Porcellainofen; ebend. G. 328. 31) Lebensgeschichte best. f. Sof = u. Bergrathe Chph. Traug. Delius; ebend. S. 379. 32) Ueber die Reini= gung des Bitrivlols von beigemischter Salpeterfaure; ebend. G. 476. 33) Ueber die Aehnlichkeit der Pflan= zensauren unter einander, befonders bes Moftes und Buders; ebend. Th. 2. S. 89. 34) Ueber eine Um= anderung bes Effigs in Beinftein ober Buderfaure; ebend. S. 185. 35) Sammlung mannigfaltiger Ber= fuche und Bemerkungen über bie furzeste Bereitungs: art ber Salpeternaphte; ebend. S. 219. Fortgefeste Sammlung; ebend. S. 302. 36) Ueber die Erfors schung des Zinns im Tungstein ober in den weißen Binngruben; ebend. G. 281. 37) Ueber die Erscheis nungen bei schneller Vermischung ber Salpeterfaure mit Weingeist; ebend. S. 374. 38) Ueber einige auf dem Oberharze entbeckte Zeolitharten; ebend. 1785. 1 St. 39) Ueber die Erscheinung bes Baffers nach der Verbrennung der entzündlichen und Feuerluft; und über verwandte Gegenstände; ebend. 1 St. 40) Ueber bie furgeste Bezeichnungsart ber Korper und ihrer Beranderungen, bei boppelten Bermandtichaf= ten; ebend. 4 St. 41) Neuere Bereitungsarten bes Phosphors aus Knochen; ebend. 13 St. 42) Ueber die Berlegung des phosphorfauren Laugenfalzes in Rucficht auf Phosphor; ebend. 1786 1 St. 43) Gefammelte Bemerkungen mehrerer Scheibekunftler über ben guten Erfolg von der Methode des herrn Tile= bein's die Salpeternaphthe zu machen; und über die Urfach von der Bersprengung der Gefaße; ebend. 44) Lebensgeschichte Unor. Sigism. Marggraf's, Di= rectors

rectors der physikalischen Klassen der konigl. preuß. Akademie; ebend. 2 St. 45) Bum Undenken Torbern Bergmann's; ebenb. 1787. 1 St. 46) Einige Nachrichten von ben Lebensumstanden Carl Bilh. Scheele's; ebend. 2 St. 47) Richardson's Vorschläge zu neuen Bortheilen beim Bierbrauen, nebft Beichreibung seines neuerfundenen Instruments, um ben Gehalt bes Bieres zu erforschen, aus bem Englischen mit einer Vorrebe. Berlin und Stettin 1787 8. 48) Kirwan's physisch = chemische Schriften, 3 Bbe. 1788. 4ter Band 1793. 5ter Band 1801. 49) Borre: be und Anmerkungen zu Delaval's Untersuchung ber Karben der undurchsichtigen Korper u. f. w. aus bem Engl. übersett von Meinede. (Berlin und Stettin 1788. 8.). 50) Kirwan's Angabe der Temperatur von ben verschiedenen Breiten verschiedener gander und Stabte; aus bem Englischen überset und her: ausgegeben; ebenb. 1788. 8. 51) Berfuche u. Beob: achtungen über die Warme der Thiere und die Ent: gundung ber verbrennlichen Korper; ein Berfuch alle Diese Erscheinungen auf ein allgemeines naturgefet gurud zu bringen; ete Ausgabe; aus bem Engl. mit Rupfern u. Unmerkungen. Leipg. 1789. 8. 52) Ber= such der Geschichte der Flußspatsaure. — Zusäte ju ber Berichtigung wegen bes grunen Cajeputols, und zur Beschaffenheit ber Saure in ber harnnaphtha; in feiner Auswahl eigenth. Abhandl. Bd. 1. 1786. 53) Ueber die Bereitung bes Braunsteinkonigs; ebend. 54) Ueber die Urfache ber Zunahme an Schwes re bei Verkalchung der Metalle; ebend. 55) Ueber die Verwandlung der Rieselerde in Thon; ebend. Bb. 2. 1786. 56) Geschichte der Bereitungsart von Herrn Tilebein's Salpeternaphthe; ebend. 57) Bebanken über die Matur ber brennbaren Luft; ebend. Bb. 3. 1786. 58) Ueber die blaue Farbe der Bio: len; ebend. 59) leber bie Gauren bes Pflazenreichs; ebend. 60) Ueber ben Blengehalt von Graminano's Tinktur; ebend. 61) Ueber die Geschichte der Lehre von der spezifischen Warme; ebend. 62) Ueber die kiesartige Bitriolfaure; ebend.; 63) Ueber ben Diamantspath; in feinen chemischen Unnalen-. St. 5. S. 404 = 406. 64) Ueber eine neue Fieber: rinde; ebend, 1790. St. 3. S. 247 = 253. 65) Ueber Die

die Nothwendigkeit einer chemisch technischer Sprache veranderung und ihre Gefete; ebend. 1791. Ct. 3. G. 225: 239 und St. 4! G. 327:341. 66) Zeugniffe für und wider die chemischen Krafte der Rohlen; in seinen Beiträgen zu den chem. Unnalen Bo. 4. St. 1. S. 110. 1790. 67) Won den neuen demischen Ents dedungen; Auszug eines Briefes; in der Bergbaus kunde, Bd. 2. 1790. 68) Auswahl vorzüglicher Ab= handlungen aus den fammtlichen Banden ber franzosischen Unnalen der Chemie, ifter Band. Selmstädt 1801. 691 Joseph Black's Vorlesungen über die Grundlehren der Chemie, aus seiner Handschrift herausgegeben von Dr. Johann Robison. Aus dem Engl. überfest und mit Unmertungen, 4 Bbe. Sams burg 1804 70) Bereint mit Gehlen und andern: Journal' für die Chemie und Physik. Berlin 1806: 1807. 8. 71) Rachricht von einer Blatternimpfung mit acht Kindern, welche schon die Schutblattern überstanden hatten; in bem Braunfcweigischen Das gazin 1807. St. 16. 172) Neues chemisches Archiv ifter Band. Weimar 1798. 8. 73) Prrho und Phi= latetes oder leitet die Skepsis zur Wahrheit und zur ruhigen Entscheidung? herausgegeb. von Reinhard. Sulzbach 1812. 8.

# 4. Verstorbene ordentliche Lehrer der Weltweisheit.

## §. 44.

Johann David Michaelis (Th. 2. §. 117. S. 168) geb. 1717. Febr. 27. seit 1788 geheimer Justigrath + 1791. Aug. 22. war zu Göttingen 45 Jahre 1746 = 1791; alt 29 = 74.

<sup>\*</sup> I. Vergl. Beyer's allgem. Magazin für Predizger Bb. 2. St. 6. S. 93 = 122; Unnalen ber neuesten

theolog. Litteratur und Kirchengeschichte. Beilage 5.
1790. (Eichhorn) J. D. Michaelis, einige Bemerztungen über seinen litterarischen Character. Göttingen 1791. 8. Leben des Herrn J. D. Michaelis, von ihm selbst beschrieben, mit Anmerkungen von Lassenkamp. Kinteln u. Leipzig 1793. 8. Heyne elog. Joh. Dav. Michaelis in Commentat. Soc. Goett Vol. 10. (1791). Schlichtegroll's Mekrolog. Supplement 1790=93. 1 Abthl. S. 146=198. Sein Bildniß vor Beyer's allgem. Magazin für Prediger Bb. 2. St. 6. und vor dem 84ten Bande der allg. deutschen Bibliothek.

\* II. Von seinen im zweiten Theile angeführten Schriften verschienen folgende Fortsetzungen und neue Ausgaben: von bem 2ten Theile ber Erklarung des Briefes an die Hebraer, die zweite Aufl. 1786. Won der Abhandlung über die sprische Sprache und beren Gebrauch, und von ber dazu gehörigen spris schen Chrestomathie, die 2te Auflage 1786. Von dem Iten Theil und der ersten Salfte des 4ten Theils ber Uebersetzung bes alten Testaments bie 2te ver: mehrte und verbesserte Auflage 1787. Die zweite Auflage seiner Dogmatik ward nachgedruckt zu Tubingen 1785. Von dem ersten Theil der Einleitung in die gottlichen Schriften des neuen Bundes die Ate vermehrte und veranderte Ausgabe 1787. von bem 2ten Theile 1788. 4. Supplementorum ad lexica hebraica P. IV. literas v, et Decomplexa. ibid. 1787. P. V. コ, カ, カ, カ, カ ibid. 1790. P. VI. cur. Tychsen. 1792. Bon ber neuen orien: talischen und eregetischen Bibliothek, ber 3te und 4te Theil 1787. 5te bis 8te bis 1791. Zu der orientalis schen und eregetischen Bibliothek kam noch ber 24ste Band hinzu. Frankfurt am Main 1789. 8.

\* III. Neu erschienen noch ferner von ihm: 84)
Einleitung in die gottlichen Schriften des alten Bundes. Des ersten Theiles, der die Einleitung in die
einzelnen Bücher enthält, erster Abschnitt. Hamburg
1787. 4. 85) Edmundi Castelli lexicon syriacum,
ex ejus lexico heptaglotto seorsim typis describi
curavit atque sua annotata adjecit, Pars 1 et 2.
Goet-

Goetting. 4. 86) Uebersetzung bes alten Testaments (ohne Anmerkungen) 2 Bbe. Ebend. 1789. 4. 87) Uebersetzung bes Reuen Testaments. Erster Theil, mels der die historischen Bucher, vier Evangelia und Geschichte der Apostel enthalt. Ebend. 1790. 3weiter Theil, welcher die Briefe ber Apostel und die Df= fenbarung Johannis enthält. Ebend. 1790. 4. 88) Edmundi Castelli lexicon hebraicum, ex ejus lexico heptaglotto seorsim typis descriptum, adnotatis in margine vocum numeris ex Joh. Dav. Michaelis Supplementis ad lexica hebraica, Pars 1. Goetting, et Lipf. 1790. 4. 89) Caroli Aurivilli, Prof. LL. Orr. Upsaliensis, dissertationes ad sacras literas et philologiam et orientalem pertinentes; cum praefatione. Goett. 1790. 8. 90) Unmertun= gen fur Ungelehrte zu seiner Uebersetzung des neuen Testaments, Theil 1 und 2. Ebend. 4790. 3r Theil. Ebend. 1791. 4r Theil. Ebend. 1792. 91) Moral; herausgegeben und mit ber Geschichte ber driftlichen Sittenlehre begleitet von C. F. Stäudlin. 2 Theile. Cbend. 1792. 8. 92) Leben des Herrn J. D. Mi= chaelis, von ihm felbst beschrieben, mit Unmerkungen von Haffenkamp. Rinteln u. Leipz. 1793. 8. 93) Obfervationes philologicae in Jeremiae vaticinià et threnos; cura J. F. Schleusneri. Goetting. 1793. 4. 94) Zerstreute kleine Schriften gesammelt, 1ste Lieferung. Jena 1793. 8. 93) Literarischer Briefwechsel, geordnet und herausgegeben von Joh. Gottl. Buhle. Leipzig 1794. 8.

## S. 45.

Isaac von Colom du Clos (Th. 2. +. 137. S. 190) geb. 1708. Jan. 20. + 1795. Jan. 25. war zu Göttingen 44 Sahre 1751 . 1795. alt 43 = 87.

\* I. Neue Auflage und Fortsetzungen: von ben Uebungen zur Anwendung der Grundsatze und der Schreibart der französischen Sprache, die 5te Aufl. 1790. 8. von Chapuset's Sammlung teutscher Auf= fage

sate u. s. w. eine neue Auflage 1788. Desgleichen von den Aventures de Joseph Pignata. Nurnberg und Altdorf 1787.

\* II. Noch erschienen von ihm außer den im Iten Theile verzeichneten Schristen: 19) Vorrede zu Emmert's esquisse de l'histoire universelle pour les enfans à Goett, 1789. 8.

# S. 46.

Anton Friedrich Busching (Th. 2. 5. 86. S. 80) geb. 1724. Septr. 27. + 1793. Mai 28. war zu Göttingen 7 Jahre 1754 = 1761. alt 30 = 37.

- \* I. Vergl. Busten Berliner Gelehrten. Der 6te Theil seiner Beiträge zu der Lebensgeschichte denk-würdiger Männer u. s. w. enthält seine eigene Biographie. S. auch: Schlichtegroll's Niekrolog; Supplement von 1790 = 193. 1 Abthl. S. 58=145.
- \* II. Bon seinen im Iten Theile verzeichneten Schriften erschienen folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen: von ben Beitragen zu ber Lebensgeschichte benkwurdiger Personen, insonderheit gelehrter Manner erschien der 4te Theil 1786. der 5te 1788. der 6te 1790. Won dem Lehrbuche für die Jugend, eine neue Auflage zu Frankfurt am Main 1786. 8. Die wochentlichen Rachrichten fortgesetzt und geendigt im Jahre 1787. Von dem Unterrichte in der Naturgeschichte die 5te Auflage 1787. Von dem Magazin der 21te Theil 1787, und der 22te und lette Theil 1788. Bon bem Isten Iten Iten und 4ten Theil der Erdbeschreibung die 8te rechtmäßige Aus: gabe 1787=89, von dem 5ten 6ten und 7ten Theile die siebente Ausgabe 1789 = 90. Vom liber latinus die 5te Ausgabe 1787. Vom Christ bei den Gargen die zweite Auflage 1788. Von der neuesten Geschich: te der Evangelischen bender Confessionen u. s. w. der 3te Theil 1787.
  - \* III. Neu erschienen noch von ihm: 92) Progr. Kurze historische Anzeige, daß und wie die Nachkom: men

men der durch Runfte und Wiffenschaften unfterblich gewordenen Griechen, den Ramen der Romer be= kommen und noch fuhren. Berlin 1786. 93 Bum Gedachtniß meiner gelehrten Tochter Johanna Catharina Maria Friederike Busching - ein kleiner Pendant jur Geschichte bes bekannten Lubeder Rindes. Charafter Friedrich's des 2ten, Konigs von Preußen-Halle 1788. 8. - Much unter bem Titel: Beitrage ju der Lebensgeschichte denkwurdiger Personen, 5ter Theil. Die 2te Ausgabe noch in demselben Jahre. 95) Untersuchung, wann und durch wen ber evange= lisch lutherischen Kirche die symbolischen Bücher zus erst aufgelegt worden? Berlin 1789. 8. 96) Zu= verlässige Beitrage zur Regierungsgeschichte Konigs Friedrich des Zweiten von Preußen, vornehmlich in Unsehung ber Wolfsmenge, bes Handels ber Finans zen und des Kriegsheers, mit einem historischen Unhange. Hamburg 1790. 8. 97) Progr. Ursachen, wez gen welcher die vor acht Jahren in dem vereinigten Berlinischen und Collnischen Gymnasio eingeführte Ueberlassung der Wahl der Prufungsmaterien an die Buhorer wieder aufgehoben wird. Berlin 1789. 8. 98) Progr. Von der Arbeitsliebe. ebend. 1790. 4. Progr. Bon ben Currentschülern. ebend. 1791. 4. 100) Grundlage einer Geschichte ber Bemuhungen und Verdienste alter und neuer Bolfer um die Ge= lehrsamkeit. ebend. 1792. 8.

#### S. 47.

Abraham Gotthelf Rastner (Th. 2. S. 118. S. 153) geb. 1719. Sept. 27. † 1800. Jun. 20. war zu Göttingen 44 Jahr 1756 = 1800., alt 37 = 81.

\* I. Heyne Elogium Abr. Gotth. Kaestner. in Commentat. Soc. Gnett. Vol. 15. (1800). Schlichstegroll's Nefrol. 1800, 2ter Bb. S. 172 = 230. Sein Bildniß vor dem 17ten Bande der allg. teutschen Bibliothek, vor dem 1sten Theile seiner vermischten Schriften und von Riepenhausen 1790.

II. Neue Ausgaben und Fortsetzungen seiner im 2ten Theile angesührten Schriften: von den Neuen Abhandlungen der königt. Schwedischen Ukademie der Wissenschaften bis 10ter Band 1790; der 1ite Band 1791 und der 12te 1792. Register 1794. Bon Helz tot's Färbekunst die zte Auslage zu Altenburg 1790. Von den Anfangsgründen der Arithmetik, Geometrie u. s. w. die fünste vermehrte Ausgabe 1792; von den Anfangsgründen der angewandten Mathematik; die vierte durchaus vermehrte Auslage 1792; von den Anfangsgründen der höheren Mathematik, die zweite sehr verbesserte und vermehrte Auslage 1793; von den Ansfangsgründen der Analysis endlicher Größen die dritte vermehrte Auslage 1794.

\* III. Ferner erschienen von ihm: 88) Elogium Alberti Ludovici Frid. Meisteri. Goett. 1789. 4. 89) Geometrische Abhandlungen: erste Sammlung; Unwendungen der ebenen Geometrie und Trigono: metrie. Ebenb. 1790. 2te Sammlung. Ebenb. 1791.8. 90) Einige Bemerkungen über zwei in G. 2B. Bobmer's Magazin für bas Rirchenrecht 1 Bb. 1 St. befindliche Auffage von Leibnig, in eben biefem Magaz. 1 Bb. 1 St. 91) Abhandlung über die Ausmessung bauchichter Körper, nebst Anwendung auf die Bisir= kunft; in Bernoulli's und Hindenburg's Leipz. Magazin 1 St. 1787. 92) Ueber Drgeln nicht musika: lische. Ebend. 3 St. 1787. 93) Ueber den Preis für ben bas Eichsfeld gekauft worden. Ebend. 93) lles ber einen im Isten Stuck bieses Magazins befindli= chen Auffat von Cambert, die mehreren Wurzeln in einer Gleichung betreffend. Ebend. 4 Ct. 1787. Ueber eine Weissagung Carban's, von Aenderung der driftlichen Religion; in ber Allg. teutschen Biblio= thek, Bb. 96. S. 304=309. 1790. 95) Vorrede zu 3. N. Muller's Unweisung zur Geometrie für Un= fanger. Gottingen 1790. 8. 96) Ueber eine Anerbie= tung zum Gide; in der Berliner Monatheschrift 1791. 97) Gedanken über das Unvermögen der Schriftsteller, Emporungen zu bewirken. Gottingen 1793. 8. 98) Mathematische Abhandlungen vermisch: ten Inhalts. Erfurt 1794. 4. 99) Ueber eine schein: bare Schwierigkeit vom Kleinern und Groffern bei Duo:



bem letten Drittheile bes jetigen Jahrhunderts bis, 1790. Braunschweig 1795. 8. 117) Geschichte ber Mathematik seit der Wiederherstellung der Wissen= schaften bis an das Ende des achtzehnten Jahrhun= berts. 1ster Band: Arithmetif, Algebra, Elementar= geometrie, Trigonometrie, praftische Geometrie bis zu Ende des isten Jahrhunderts. Gotting. 1796, 8., auch unter bem Titel: Geschichte der Runfte und Wis= senschaften, zte Abtheilung. Geschichte der Mathe= matik, Ister Band. 118) Der Erinnerung eines Rin= bes und seiner Mutter gewidmet von Abraham Gott= helf Kästner und Udolph Friedrich Kirsten, Lehrer am Göttingischen Cymnasium. Ebend. 1796. 8. 119) Wie kann man wissen, daß ein Thierchen in einer Ge= cunde den Jug 1000 Mahl bewegt hat? in den Act. Acad. Elect. Mogunt. Erfurt ad a. 1793 (1794). 120) Es wird ein gewisses Stuck eines Ganzen ge= nommen; nachdem dieses vom Ganzen ift abgezogen worden, ein anderes Stud bes Reftes; wie viel be= tragen beide Stude zusammen? ebend. 121) Wenn Rupfer gegen Gilbergeld verkauft wird, wie viel ver= halten sich die Werthe gleicher Gewichte von Kupfer und Silber? Ebend. 122) Wenn man einen Stein in einen Brunnen fallen läßt, kann man aus der Beit zwischen dem Augenblicke, da man ben Stein fallen läßt und bem, ba man ben Schall bort, bie Diefe des Brunnens berechnen? Cbend. 123) Den Raum eines Sades zu finden, ber aus zweien an= bern von gleicher Lange aber ungleicher Weite gufam= mengenahet worden ift. Ebend. 124) Ueber Ketten= glieder von regelmäßig zunehmender Dicke, in Sin= denburg's Archiv der Mathematik, H. 1. (1794). 125) 3wo Fragen zur Uffefurangrechnung. Chend. Sft 2. (1794). 126) Ueber ben Druck einer fluffi= gen Augelschaale auf die von ihn umgebene Augel= flache. Ebend. Hft 4. (1795). 127) Wie Körper leuchten, die kein eigenthumliches Licht haben. Ebend. Hft 5. (1796). 128) Berechnung, wie viel Steinchen der Rabe ins Gefaß werfen mußte. Ebend. 129) Formel, den Durchmesser des leeren Kreises als Mi= krometer vermittelst zweier Firsterne zu sinden; in Boden's astronom. Jahrbuche für das Jahr 1796 130) Bergleichung zwischen Menderungen (1793). schein=

scheinbarer und mahrer Große einer Rugel, bie aus einerlei Entfernung gefehen wird. Ebend. fur bas Sahr 1797. (1794). 131) Vorrede ju ber Schrift: Die Lehre von der geometrischen und deonomischen Bertheilung ber Felder; nach der danischen Schrift bes Hrn. Rils Morville, bearbeitet v. F. 2B. Chriftiani. Gottingen 1793. 8. 132) Vorrebe zu der Encyklopäs die aller mathemat. Wiffenschaften, 1ste Abthl. 1ster Bb. herausgegeben von G. E. Rofenthal. Gotha 1794. 8. 133) Bufage ju Blumhof's Ueberfetung von Brif. son's Werk über die spezifischen Gewichte ber Korper. Leipzig 1795. 8. 134) Borrede ju C. S. E. Ruder's Erläuterungen ber Raftnerischen Unfangsgrunde bet mechanischen und optischen Wissenschaften. Leipzig 1795. 8. 135) Vorrede zu J. G. E. Blumhof vom alten Mathematiker Conrab Dasppodeus 1796. Borreben zu 2B. F. Bucherer's neuer Ausgabe von Maleris Algebra 1796. 137) Vorrede ju J. M. Ros bel's Abhandlung von ben zufälligen Punkten in ber Perspektivkunft. Leipzig 1796. 4. Außerdem eine Menge Rezensionen in den Gottingischen gelehrten Anzeigen und in der alten und neuen allgemeinen teutschen Bibliothek. Auch viele Auffate im Deutichen Mufeum und bem Sannov. Magazin.

## §. 48.

Christian Wilhelm Bürtner (Th. 2. 8. 87. S. 84) geb. 1716. Febr. 26. gest. 1801. Oft. 8. war zu Göttingen 25 Jahr 1758 = 1783. alt 42 = 67.

<sup>\*</sup> I. Bergl. (Böttiger) in Wieland's neuen teutsschen Merkur 1801. St. 10. S. 156 = 158, und Schlichtegroll's Nekrolog des 19ten Jahrh. Bb. 1. 1802. S. 211 = 240. Sein Bildniß von Westers meyer 1795.

# 94 II. Verstorbene profess. 2. philos.

#### S. 49.

Johann Christoph Gatterer (Th. 2. §. 119. S. 156) geb. 1727. Jul. 13. † 1799. April 5. war zu Göttingen 40 Jahr 1759 = 1799 alt 32 = 72.

- \* I. Vergl. Schlichtegroll's Nekrolog auf bas Jahr 1799. Bb. 1. S. 1 = 24. Heyne elog. Joh. Chr. Gatterer in Commentat. Soc. Goett, Vol. 14. (1799).
- \* II. Von den im Iten Theile aufgeführten Schrifsten erschienen: von dem kurzen Begriff der Geographie die Ite vermehrte und verbesserte Auflage 1793.
- \* III. Bu seinen Schriften gehoren noch: 46) Vorrede zu Schlichthorst's Geographia Homeri. - Goett. 1787. 4. 47) Abrif ber Genealogie. Gottin= gen 1788 8. 48) Rurger Begriff der Gepgraphie, Ister Band, welcher von der Erde und ihren Be= wohnern überhaupt und von Europa insonderheit handelt. 2ter Band, welcher Ufien, Ufrika, Umerifa und Australien enthalt. Ebend. 1789. 8. 49) Stammtafeln zur Weltgeschichte, wie auch zur jeu= ropaischen Staaten = und Reichshistorie. 1ste Samm= lung. Ebend. 1790. 4. 50) Commentatio de Metempsychosi, immortalitatis animorum symbolo aegyptiaco, ad Herodoti lib. 2. cap. 122. 123. in nov. Comment Soc. Scient. Goetting. Vol. V et IX. per a. 1787 et 1788. 51) De infignibus Austriaco-Ungaricis. ibid. per a. 1788 et 1789. 50) De aquilae imperialis origine. ibid. 53) An Russorum, Polonorum, ceterorumque populorum Slavicorum originem a Getis sive Dacis liceat repetere? ibid. ad a. 1791 et 1792. Vol. XI. (1793).

# §. 50.

Christian Gottlob Zeyne (Th. 2. S. 120. S. 158) geb. 1729. Sept. 26. auswärtiges Mitglied der

ber Royal Society zu London 1789; Mitglied der Ronigl. Norwegischen Gesellschaft der Wiffenschaften ju Drontheim 1791; auswärtiges Mitglied der Academie des inscriptions zu Paris 1792; Mitglied ber Academia delle scienze e delle arti zu Mantua 1795; Mitglied ber Schwedischen Ukademie ber Inschriften und der Alterthumer zu Stockholm 1795; der Maler und Bildhauer Akademie daselbst 1797; Mitglied der lateinischen Gesellschaft zu Jena 1801; Geheimer Justigrath 1801; auswärtiges Mitglied des National = Instituts zu Paris 1802; des Lycés du gard zu Nismes 1802; ber Société libre de Nancy 1802; Chrenmitglied der Société des sciences et des arts zu Maing 1803; Mitglied ber Académie Celtique 1804; ber Société des naturalistes zu Moskau 1805; Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Petersburg 1805; Mitglied der Ukademie der Wissenschaften zu Munchen 1806; des Königl. Hollandischen Nationalinstituts 1809; gab die Beschafte eines Professors der Beredsamkeit auf 1809; Ritter bes Ordens der westfälischen Krone 1810; Mitglied der jonischen Akademie zu Corfu 1810; Ehrenmitglied der Universität von Charkow 1810; Mitglied der Academia Italiana 1812; auswärtiges Mitglied der Gesellschaft der Wiffenschaften zu Kopenhagen 1812; Ehrenmitglied ber R. R. Akademie ber bilbenden Runfte zu Wien 1812. + 1812. 14. Jul. war zu Göttingen 49 Jahr 1763 = 1812. alt 34 = 83.

<sup>\*</sup>I. Vergl. Christian Gottlob Henne. Biograsphisch dargestellt von Arn. Herm. Ludw. Heeren. Göttingen 1813. 8. Henne's Wildniß nach einem Gemählbe von Wilhelm Tischbein, gestochen von Riepenhausen, ist dem Buche vorgesetzt.

\* II. Seue Ausgaben und Fortsetzungen ber im zweiten Theile aufgeführten Schriften: von P. Virgilii Maronis, varietate lectionis et perpelua annotatione illustrata, ed. altera emendation et auction. Lipf. 1788. 89. 4 Voll. Mit Bergierungen und Bignetten. Diefelbe Musgabe, ebend. 1788. 89. ohne dergleichen. Von P. Virgilii Maronis opera, in tironum gratia edita, ed. altera locupletior et emendatior. Lipl. 1789. 2 Voll. Bon der erfteren Bear: beitung eine Auflage zu London 1793 (edit. tertia) in drei verschiedenen Ausgaben: 1) in Quart in 8 Banden, mit Rupfern und Vignetten, 2) in Octav ebenfalls mit Rupfern und Bignetten, und 33) in Octav ohne dieselben. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus. Edinovis curis emendata et aucta. Lipf. 1800. 6 Voll. 8. mit vielen neuen Rupfern und Bignet: ten, und P. Virgilius Maro varietate lectionis etc. edit. tertia novis curis emendata et aucta. Lipf. 1803. 4 Voll. 8. dieselbe Ausgabe, ohne Rupfer und Wignetten, jedoch noch wieder revidirt (also die vol= lendetste); und auf vier Bande guruckgebracht; die aber (außer den Verzierungen) alles andere enthals Von Albii Tibulli carmina, libri tres cum libro quarto Sulpiciae et aliorum, novis curis castigavit C. G. H editio tertia et emendatior. Lips. 1798. Von Apollodori Atheniensis oibliothecae libri tres. Curis secundis illustravit Ch. G. H. unb ad Apollodori bibliothecam observationes. Goetting. 1805. 2 Voll. 8. Von Pindar: Additamenta ad Pindari editione notatam. lect. varietatem in Pindari carmina scholis ha-4. Goetting. 1791. bendis iterum expressa Goetting 1797. 8. Sande ausgabe; und Pindari carmina cum lect, varietate, adnotationibus et indicibus iterum curavit C. G. Heyne. Goett. 1798. Vol. I. II. P. 1. 2. III. P. 1 2. - pon ben Opuscula academica collecta et animadversionibus locupletata, Vol. IV. 1796. Vol. V. 1802. Vol. VI. 1812. Goetting. 8.

\* III. Außer den bisher angeführten Schriften erschienen von ihm: 134) Ex C. Plinii secundi historia naturali excerpta, quae ad artes spectant. ed.

C. G. H. Goetting. 1790. Lib. XXXIV. 135) ex C. Plinii secundi historia naturali excerpta, quae ad artes spectant, nunc ex libro XXXV. de Pictura. 136) Homeri carmina, cum brevi annotatione, accedunt variae lectiones et observationes veterum Grammaticorum cum nostrae aetatis critica, mit einem zweiten Titel: Homeri lias cum brevi annotatione curante C G. Heyne. Lipf. et Lond, 1802. 8. Voll. 8. 137) Homeri ilias cum bre-Lipf, et Lond. 1804. vi annotatione. (Handausgabe). 138) Canonis narrationes Parthenii narrationes amatoriae Goett. 1798. 139) homer nach Untiken gezeichnet von Wilhelm Tisch= bein. Mit Erläuterungen von Ch. G. Henne. Seft 1. 2. 3. 1801. Heft 4. 1802. Heft 5. 6. 1804. Fol. (deutsch und franzosisch). 140) Das vermeinte Grab= mahl homer's, nach einer Stizze von Lechevalier, gezeichnet von Fiorillo, erläutert von Henne 1794. Ins englische überfett. Lond. 1795. 8. 141) Be= schreibung ber Ebene von Troas von Lechevalier; aus dem englischen übersett und mit Borrede, Un= merkungen und Bufagen begleitet von S. Leipzig 1792. 8. Sozietatsabhandlungen: 142) De Spartanorum republica et institutis judicium sine cupiditate et ira factum. Comment. I. C. II. immutatae Spart. reipublicae vicissitudines complexa in Comment. Soc. Goett. Vol. 9. ad ann. 1788. 143) Priscae artis opera ex epigrammatibus Graecis partim eruta, partim illustrata, nunc quidem antiquiorum operum memorabilia Comment. I. in Commentat. Soc. Goett. Vol. 10. ad ann. 1789. 144) Priscae artis opera etc. Comment. II. in Commentat. Soc. Goett, Vol. 10. ad ann. 1790. 145) Priscae artis opera quae Constantinopoli extitisse memorantur Sect. 1. 2. in Commentat. Soc. Goett. Vol. II ad 146) Serioris artis opera, quae sub imperatoribus Byzantinis facta memorantur. Sect. 1. 2. in Commentat. Soc. Goett. Vol II. ad ann. 1791. 147) De interitu operum cum antiquae tum serioris artis, quae Constantinopoli fuisse memorantur, ejusque causis ac temporibus. Comment. I. in Commentat. Soc. Goett. Vol. 12. 1792. 148) De interitu operum etc. Comment. II. in Commentat. Soc.

Soc. Goett. Vol. 12. 1793. 149) Artes ex Constan tinopoli nunquam prorsus exulantes usque ad in stauratas in occidente artium officinas; in Commentat., Soc. Goett. Vol. 13. 1795. 150) De anti qua Homeri lectione indaganda, dijudicanda et restituenda; in Commentat. Soc. Goett. Vol. 13. 1795 151) De fide historia aetatis mythicae; de opinionibus per mythos traditis; de mythorum poeticorum natura et causis, in Commentat. Soc. Goett. Vol. 14 1798. 152) Historiae scribendae inter Graecos pri mordia; in Commentat. Soc. Goett. Vol. 14. 1799 153) Repentina auri argentique effluentia quasnam rerum vicissitudines attulerit, ex historiarum antiquarum fide disputatur. in Commentat. Soci Goett. Vol. 15, 1800. 154) Commentatio in inscriptionem Graecam monumenti trinis insigniti ti tulis ex Aegypto Londinum apportati; in Commentat. Soc. Goett. Vol. 15. 1802. 155) De Babylo niorum instituto religioso ut mulieres ad Veneri templum proftarent; ad. Herodot. I. 199 in Com mentat. Soc. Goett. Vol. 16. 1804. 156) De sacer dotio Comanenfi, omninoque de religionum cis trans Taurum consensione; in Commentat. Sou Goett. Vol. 16. 1806. 157) Sermonis mythici fiv Symbolici interpretatio ad causas et rationes, do ctasque inde regulas, revocata. in Commentat. Sou Goett. Vol. 16. 1807. 158) Commentatio de ul Romani in administrandis provinciis Iermonis Romanis probato, in Commentat. recent. Sou Goett. Vol. V. 1808. 159) Antiquitatis Byzantina recognitio historica et critica. Commentat. I. I in Commentat recent. Soc. Goett. Vol. 1. 180 160) Vasorum fictilium litteratorum et ectyporul genus superstes, necdum satis exploratae fidei. I Commentat. recent Vol. 1. 1810. Elogien, Unt ben und Borreden fur die Sozietat. 161) Elogiu Joh. Andr. Murray in Commentat. Soc. Goettin Vol. 10. 1791. 162) Elogium Joh. Dad Michae in Commentat. Soc. Reg. Vol. 10. 1791. 163) M moria Ferdinandi, Ser Ducis Brunsv. Lüneb. Pri fid. Honorarii, in Comment. Soc. Goett. Vol. 1 164) Elogium Joh. Christ. Gatterer in Con mentat, Soc. Goett, Vol. 14, 1799. 165) Elogiu

Abr. Gotth. Kaestner. in Commentat. Soc. Goett. Vol. 15. 1800. 166) Memoria Joh, Frid. Gmelin in Commentat. Soc. Goett. Vol. 16. 167) Memoria Joannes de Müller, in Commentat. recent. Vol. 1. 1809. 168) Memoria Christoph. Meiners, in Com-169) Memoria Ernesti' mentat, rec. Vol. 1. 1810. Brandes in Commentat. rec. Vol. 1. 1810. 170) Memoria Johannis Beckmann in Comment. rec. Vol. 1. 1811. 171) Prolusiones nonnullae academicae a Ch. G. H. in unum collectae. Londini 1790. 8. Oratio super Neronis: Qualis artifex pereo! Goett. 1790. 173) Memoria comitis de St. Martin 1796. Vorrede und Bemerkungen zu: 174) Schlichthork Geograph. Africae Herodot. 1788. 175) Binder Comment. de politia urbis Romae 1791. 176) Philetae Coi fragmenta ed. Kayler 1793. 177) Engel Commentat, de exped. Trajani ad Danubium 178) Herodis Attici quae supersunt ed. 1794. Raph. Fiorillo 1801. 179) De studii rei numismaticae vicissitudinibus in Lipbi bibl. numaria 1801. 180) Fragmenta e Procli Chrestomatia illustrata in Bibl. der alt, Litt. und Runft. St. 1. Lit. 1. 2. ad Gilbert. Wakefield vid. Monthly Magazin 1799. Jul. 1800. Jan. 181) Neue Schulordnung und Ber= faffung fur die Stadtschulen zu Gottingen. Gotting. 182) Vorrede zu Hermann's Handbuch ber Mythologie. 183) Tiebemann's Geift ber stoischen Philosophie, 184) Herder's Schriften. 185) Rezen: sionen in der Bibliothek der schonen Wissenschaften und ber allgem. beutschen Bibliothek, vorzüglich ben Gottingischen gelehrten Unzeigen; Die Bahl ber lettes ren allein wird auf 7 bis 8000 geschätt.

#### 5. 51.

Lüder Rulenkamp (Th. 2. §. 121. S. 164) 1eb. 1724. Dez. 8. † 1794. August 21. war zu Böttingen 39 Jahr 1755=1794. alt 31=70.

G 2

# 100 II. Verstorbene profest, 4. philos.

# §. 52.

Albrecht Ludwig Friedrich Meister (Th. 2. 5. 124. S. 170) geb. 1724. † 1788. Dez. 18. war zu Göttingen 24 Jahr 1764=1788. alt 40=64.

# S. 53.

August Ludwig von Schlözer (Th. 2. §. 123. S. 166) geb. 1735. Jul. 5., Ritter des Wladimirordens vierter Klasse und russischer Edelmann 1803, Hannoverscher geheime Justizrath 1805, Mitglied
der gelehrten Gesellschaften von Petersburg, Stocks
holm, Göttingen und München + 1809. Sept. 9.
war zu Göttingen 40 Jahr 1769 = 1809. alt
34 = 74.

\* I. Vergl. August Ludwig Schlözer's öffentliches und Privatleben, von ihm selbst beschrieben. Ersstes Fragment. Aufenthalt und Dienste in Rußland, von den Jahren 1761 bis 1765. Literar Machrichten von Rußland in jenen Jahren. Göttingen 1802.

8. Oberteutsche allgemeine Litteratur Zeitung 1809. Nr. 10. S. 58 = 64. August Ludwig von Schlözer in: Zeitgenossen. Leipzig 1819. 14tes Stuck S. 9 = 47. Sein Bildniß (unähnlich) vor dem 88ten Theise der Krüniß Flörkischen Encyklopädie (1802); vor dem Dezemberheft 1809 der allgemeinen geographischen Ephemeriden, und dem 43ten Bande der allgemeinen teutschen Bibliothek. Von Schwenterley 1791, von Grape 1793.

\* II. Von folgenden seiner im Iten Theile aufgez führten Schriften erschienen neue Ausgaben und Fortsetzungen: von seinen Staatsanzeigen bis 1793. Heft 42=72. Göttingen 8. Von der Weltgeschichte nach ihren Haupttheilen im Auszuge und Zusammenhange der Ite Theil 1789. von dem ersten Theile derselz ben die Ite verbesserte Auflage 1792; von dem Iten The 1801. Von der Vorbereitung zur Weltgeschichte für für Kinder. 1r Theil (der Lte ist nie erfolgt), die 3te. Ausgabe 1790. 8., die 4te Ausgabe 1797., die 5te Ausgabe 1800., die 6te Ausgabe, nebst einer illumiz nirten Landfarte 1806.

\* III. Neu find noch von ihm erschienen: 53) Dung= Geld= und Bergwerksgeschichte des Russischen Kaiser= thums vom Jahr 1700 bis 1789. Meist aus Urkun= den beschrieben, Göttingen 1791. 8. 54) Kritische Untersuchungen über das Geschlechtsregister der beruchtigten sogenannten Grafin be la Motte; nebst einem aftenmäßigen Berichte über bie Salsbandgeschich= te. Aus dem 51ten u. 52ten Sefte feiner Staatsanzeis Mit nothigen Abanderungen und einigen Un= merkungen, 2 Sefte. Frankfurt und Leipzig 1790. 8. 55) Rayere Anzeige feines fogenannten Reifecollegii. Göttingen 1791. 8. 56) Staatsgelahrtheit nach ihren Haupttheilen, im Auszug und Zusammenhang. Ifter Theil: Ginleitung, Encyclopadie, Metapolitik, Staatsrecht und von Regierungsformen. Much unter bem Titel: Allgemeines Staatsrecht und Staatsver= fassungslehre. Voran: Einleitung in alle Staats= wissenschaften. Encyclopabie berselben. Metapolitif. Unhang: Prufung der von Moserschen Grundfate des Allg. Staatsrechts. Ebend. 1793. 8. 57) Kritische Sammlungen zur Geschichte der Teutschen in Sie= benburgen, 1stes Stud. Gottingen 1795. 2tes Stud 12 fritisch historische Untersuchungen: zur Geschichte der Madjaren, Petscheneger und Komaner ober Po= lovzer. Teutsche Colonien in Ungarn überhaupt und in Siebenburgen besonders. Unterhandlungen des Teutschen und Johanniter Ordens über Burgenland Ueber Munizipal = Regiment und Komanien. Grund = Eigenthum = Rolonisten = Contracte in Frankreich, Miedersachsen, Preußen u. f. w. Cbend. 3tes Stud: Privilegium Andrea II. vom Jahre 1224 mit einem Commentare. Ebend. 1797.8. 58) Kritisch historische Mebenstunden: Origines Osmanicae; Papiergeld, eine Mongolische Erfindung im 13ten Saec. Ideal einer Unleitung zur Kenntniß ber asiatischen Staatsgeschichte im Mittelalter. Ebend. Unhang Michaelis und Reiste; 59) 1797. 8. in (Rei= zu Michaelis litterarischem Briefwechsel; charbt's

charbt's) Teutschland. 1796. St. 5. S. 163=228. 6 August Ludwig Schlözer's Gffentliches und Privati ben, von ihm felbst beschrieben. Istes Fragmen Aufenthalt und Dienste in Rußland von den Ja ren 1761 = 1765. Literar = Nachrichten von Rußlan in jenen Jahren. Götting. 1802. 8. 61) HECTORP Russische Unnalen in ihrer flavonischen Grundsprach verglichen, von Schreibfehlern und Interpolations gereinigt, übersett und erklart. Ifter und 2ter Thei Cbend. 1802. 3ter Theil. Dleg, vom Jahre 879=91: zweiter Großfürst und zweiter Stifter des ruffische Reichs. Ebend. 1805. 4ter Theil: Igor, britte Großfürst, vom Jahre 913 = 945. Anhang: Pseude Joakim. Ebend. 1805. 5ter Theil: Olga, Großfür stin; Swiatoslav und Zaropolk, Großfürsten vor Jahre 945 = 980. Ebend. 1809. 8. 62) Entbedung ei nes oftindischen gand-Sandels, vom Ganges an burc Rugland, nach ber Offfce und bem Gis = Meere, lan ge von den Benezianern; in Wieland's Reuen Teut schen Merkur : 801. St. 11. S. 166:186. ber bie Roskolniken überhaupt, und die ruffischen Fi liparen insbesondere, veranlaßt durch die Berline Monatsschrift 1799 Jul. Nr. 2. Ueber die Neuost preußischen Philipparen. Ebend. 1802. Aug. S. gi, 64) Bitte um eine ortographische Belehrung in dem Intelligenzblatt zur Tenaischen Allgemeiner Litteratur = Zeitung 1804. Nr. 118 S. 983 fgb. > 65 Ueber einige Stellen in Herrn Richter's ruffischer Miszellen Mr. 8. S. 152. Chend. Mr. 120; S 1007. Mr. 121. S. 1015. Mr. 122. S. 1023. Vorrede zu dem Handbuche der Geschichte des Kai ferthums Rugland - aus bem Ruffischen. Gotting 1802. 8. 67) Von der Staatsgelahrtheit nach ihren Haupttheilen und Zusammenhange, ber 2te Theil: Allgemeine Statistif. 1stes Heft. Gottingen 1804. 8 Auch unter dem Titel: Theorie der Statistik nebs Ibeen über bas Studium ber Politik überhaupt 18 Seft : Ginleitung.

S. 54. Iohann Beckmann (Th. 2. §. 125. S. 171) geb. 1739 Jun. 4. † 1811. 4. Febr. war zu Göttingen 45 Jahr 1766=1811; alt 27=72.

- I. Vergl. Heyne Memoria Joannis Beckmann in Commentat. rec. Soc. Goett. Vol. 1. (1811). Sein Bildniß, von Schwenterley 1791, von Grape 1793, von Arndt vor dem 34ten Bande des Jours nals für Fabriken u. s. w. 1808.
- \* II. Von folgenden im Iten Theile aufgezählten Schriften erschienen Fortsetzungen und neue Ausgaben: von den Beitragen zur Geschichte der Erfin= bungen Iten Bandes 4tcs Stud 1788. und 3ten Bandes 1stes und 2tes Stud 1790. 3tes Stud 1791. 4tes Stud 1792. 4ten Bandes 1stes Stud 1795 bis 1799. 2. 3. 4. Stud; bes 5ten Bbes erftes Stud 1800; 2tes Stud 1803. 3tes Stud 1804. 4tes Stud 1805; von den Beiträgen zur Dekonomie u. f. w. der 12te Theil 1790; von der ökonomisch physikali= schen Bibliothek bis 1790 des 16ten Bandes 2tes und 3tes Stud; bis 1794 bes 18ten Bandes 2tes Stud, das 3te und 4te Stud 1795; bis 1800 ber 20te Band; im Jahr 1807 bis 23ter Band 38 Stud; von der Sammlung außerlesener Landesgesetze u. f. w. der 8te Theil 1790. der 9te 1792, der 10te 1794; von von Justi's Abhandlung von den Manufacturen die 3te Ausgabe 1789. von den Grundsätzen der teut= schen Landwirthschaft die 4te Ausgabe 1790, die 5te Ausgabe . . . die 6te Ausgabe 1806; von der An= leitung zur Technologie die 5te vermehrte und ver= besserte Ausgabe 1802, die 6te Ausg. 1809.
- \* III. Neu erschienen noch von ihm: 41) Unleis tung zur Handlungswissenschaft; nebst Entwurf zur Handlungsbibliothek. Göttingen 1789 8. 42 Vorrede zu J. F. Hollmann's Fragment einer Geschichte ber Georg Augustus Universität zu Göttingen. Ebend. 1787. 8. 45) Antigoni Carystii Historiarum mirabilium Collectanea explicata; additis adnotationibus G. Xylandri, T. Meursii, R. Bentleji, F. G. Schneideri, T. N. Niclas aliorumque; cum interpretatione G. Xylandri. Subjectis ad finem annotationibus ad Aristotelis Auscultationes mirabiles. Lips. 1791. 44) Vorbereitung zur Waarenkunde, ober zur Kenntniß der vornehmsten ausländischen Waaren 1stes und 2tes Stud. Göttingen 1793 8. 3tes Stud. Ebend. 1794. 2ten Bandes Istes u. 2tes Stuck 1800. 45) Ueber eine langst schon bekannte

# 104 II. Verstorbene profess. 4. philos.

und noch bessere Art burch Flußspatsaure auf Glas zu agen; in Crell's chemischen Unnalen 1792. St. 9. 46) Technologische Fragen fur Reisende; im Journal für Fabrit u. f. w. 1794. St. 10. S. 289= 296. 47) Uriprung einiger bei ber Sandlung ge= brauchlichen Kunstworter. Chend. 1795. St. 8. S. 129:134. 48) Vorrath kleiner Unmerkungen über mancherlei gelehrte Gegenstande. Leipz. 1795. - 8.; stes Stud 1803. 3tes Stud 1806 8. 49) Unwei: fung die Rechnungen fleiner Saushaltungen zu fuh= ren, für Unfanger aufgesett. Gottingen 1797. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Evend. 1799 8. 50) Marbodi liber lapidum, seu de gemmis, varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus. Additis observationibus Pictorii, Alardi. Cornarii, subjectis sub finem annotationibus ad Aristotelis auscultationes mirabiles et ad Antigoni Carystii historias mirabiles. Ibid 1799.8. 51) Ueber Thevenot's Reisen; in dem Allg. Litter. Anzeiger 1799. S. 1113= 1120 52) Ueber den eisernen Ring der alten Teut= Chend. 1800. S. 805 = 807. 53) Eine Unetbote zur Geschichte ber Hamburgischen Bank; in bem Journal fur Fabrik u. f. w. 1800. Aug. S. 133:137. 54) Lexicon botanicum, exhibens etymologiam, ortographiam et prosodiam nominum botanicorum. Goett. 1701. 8. 55) Entwurf der allgemeinen Technologie. Ebend. 1806. 8. 56, Literatur der alteren Reisebe: Schreibungen. Nachrichten von ihren Berfaffern, von ihrem Inhalte, von ihren Ausgaben und Uebersetzungen. Rebft eingestreuten Unmerfungen über man: cherlei Gegenstände. Ebend. 26. 1. St. 1 = 4. 1807 und 1808. Bd. 2. St. 1=4. 1808 3 1809. 8.

## §. 55.

Georg Christoph Lichtenberg (Th. 2. 126. S. 174) geb. 1744. Jul. 1. 1788. Hofrath † 1799 Febr. 24. war zu Göttingen 29 Jahr 1770 = 1799. alt 26 = 55.

105

- \* I. Schlichtegroll's Mekrol. auf das 3. 1799. Bb. 2. S. 97: 221. Sein Bildniß in Kupfer gestochen im Ukademischen Taschenbuche von 1792, von Schwensterlen und vor der Sammlung seiner vermischten Schriften.
- \* II. Neue Ausgaben und Fortsetzungen der im zweiten Theile bereits angeführten Schriften: Fortzsetzung des Göttingischen Taschenkalenders dis an seiznen Tod. Bon Errleben's Anfangsgründe der Naturlehre die 5te Auslage 1791 und die 6te 1794. 8,
- \* III. Neu erschienen noch von ihm: 36) Ueber einige Pflichten gegen die Augen. Wien 1792. (aus bem Göttingischen Taschenkalender 1791); 37) Ausführliche Erklarung der Hogarthischen Rupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien berfelben von E. Riepenhausen, 1. 2. Lieferung Gott. 1794. 8. 3te Lieferung Cbend. 1796. 4te Lieferung 1798. 38) Einige Bemerkungen über die Entstehung des Hagels im Hannoverschen Magazin 1793. St. 10 und 11. 39) Antwort auf die Frage über Wetterparoscope im St. 75 dieses Magazins; Ebend. 1794. St. 85. 40) Eine kleine Palmodie, in einem Sendschreiben an den Herausgeber bes neuen Hannov. Magazins. Ebend. St. 89. 41) Ueber ben neuen Erdfall zu Winzinge= robe bei Duderstadt, Ebend. 1798. St. 47. 42) Niz colaus Copernicus; in dem Pantheon der Teutschen Ih. 3. Mr. 3. 1800. 43) G. C. Lichtenberg's ver= mischte Schriften, nach beffen Tode aus den hinterlaf: fenen Papieren gesammelt und herausgegeben von Ludwig Christian Lichtenberg, Sachs. Gothaischen Legationsrathe und Friedrich Kries, Professor am Go= thaischen Gymnasio. 9 Bande. Gott. 1800 = 806 8.

## §. 56.

Christoph Meiners (Theil 2. S. 127. S. 176)
geb. 1747. Jul. 31. Hofrath 1788; beständiger Beisiger des Universitätsgerichts 1797. † 1810.
Mai 1. war zu Göttingen 38 Jahr 1772 = 1810; alt 25 = 63.

# 106 II. Verstorbene profess. 4. philos.

- \*I. Vergl. Heyne Memoria Christophori Meiners in Commentat. rec. Soc. Goett. Vol. I. 1810. Sein Bildniß vor dem 81ten Bande der allgemeinen teutschen Bibliothek und von Schwenterley 1792.
- \* II. Neue Auflagen und Fortsetzungen der im 2ten Theile angesührten Schriften: von dem Göttingischen historischen Magazin dis zu Ende des Jahres 1790. 8 Bände; von den Briefen über die Schweiz die 2te verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin 1788. 2 Theile. 12. der 3te und 4te Theil zum ersten Mahle Ebend. 1790. 8.; von dem Grundriß der Geschichte der Weltweisheit, die 2te verbesserte Auflage 1789. Von dem Grundriß der Menschheit, die 2te verbesserte Auflage 1789. Von dem Grundriß der Geschichte der Menschheit, die 2te verbesserte Auflage 1794.
- \*III. Neu sind noch von ihm erschienen: 51) Grund: riß der Theorie und Geschichte der schonen Wissen= schaften. Lemgo 1787. 8. 52) Beitrag zur Geschichte der Behandlung des weiblichen Geschlechts bei ver= schiedenen Wölkern; in der Berliner Monathöschrift 1787 Febr. 53) Ueber den thierischen Magnetismus. Lemgo 1788. 8. 54) Geschichte des weiblichen Ge= schlechts. 1ster Theil. Hannover 1788. 8. 2ter Theil 1789. 3ter Theil 1799. 4ter Theil 1800. 55) gab heraus mit Feder: Philosophische Bibliothek. 1 = 3r Band. Gott. 1788 = 1790. 4ter Band 1791. 8. Unweisung für Junglinge zum eigenen Arbeiten, befonders zum Lefen, Erzerpiren und Schreiben. San= nover 1789. 8; zweite viel vermehrte Auflage, ebend. 1791. 8. 57) Rleinere Lander = und Reisebeschreibun= gen. 18 Bandchen, bes Berfaffers Reise nach Salz= burg, Berchtesgaden, Wien u. f. w. enthaltend. Berlin 1791. 8. 25 Bandchen 1794. neue Ausgabe fammt dem dritten Bandchen 1801. 58) Geschichte des Verfalls der Sitten, der Wissenschaften und Sprache der Romer in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, als Einleitung zu Gibbon's Geschichte ber Abnahme und des Falls des romischen Reichs. Wien und Leipzig 1791. 8. 59) Geschichte ber Un= gleichheit der Stande unter ben vornehmften europai= schen Wölkern, 2 Bde. Hannover 1792. 8. storische Vergleichung ber Sitten und Verfassungen ber Gesetze und Gewerbe, des Handels und der Reli= gion

gion, der Biffenschaften und Lehranstalten bes Mit: telalters mit benen unfers Sahrhunderts, in Rudficht auf die Bortheile und Nachtheile der Aufklarung, 1r Band ebend. 1793. 2r Bd. 1793. 3r und letter Band 1794. 8. Die drei letten Abschnitte dieses Werks auch unter bem befondern Titel: Ueber mabre, unzeitige und falsche Aufklarung und beren Wirkungen. ebend. 1794. 8. 61) Mit Spittler gemeinschaftlich: Reues Gottingisches Magazin, Hannover 1791 = 1794.3 Bde. 62) De origine veterum jeden von 4 Studen. 8. Aegyptiorum in Commentat Soc. Goett. ann. 1789. 63) De causis ordinum sive castarum in veteri Aegypto, atque tam antiqua quam in recentiori India ibid. 64) Beobachtungen über die Fruchtvar= keit oder Unfruchtbarkeit, über den vormahligen und gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Lander in Uffen. 1r Band. Lubeck und Leipz. 1795. 2r Band. ebend. 1796. 8. 65) Lebensbeschreibungen berühmter Manner aus den Zeiten der Wiederherstellung ber Wiffenschaften. 1r Band. Burich 1795. 2r Bd. ebend. 1796. 3r Band ebend. 1797. 8. 66) Reise aus Ben= galen nach England durch bie nordlichen Theile von Hindostan, burch Kaschemir, Afghanistan, Persien und Rugland, von Georg Forster, vormahls in Civil= diensten der englisch oftindischen Compagnie. Mus dem englischen übersett und mit Unmerkungen begleitet. Erster Theil, Gott. 1796. 3weiter Theil ebend. 1800. 8. 67) De Graecorum Gymnasiorum utilitate et damnis in Commentat. Soc. Goett. 1791. 1792. In dem von ihm mit Spittler gemeinschaftlich herausgegebe= nen Göttingischen und neuem Göttingischen historischen Magazine stehen von ihm folgende Abhandlungen: 68) Beschichte einer merkwurdigen Teufelsbesitzung in Franken zwischen den Jahren 1740 und 1750 und ei= ner in St. Gallen. Bd. St. 1. S. 1 = 39; 69) Ueber die sympathetische Reizbarkeit und einige baraus zu erklarende Erscheinungen in den schwächern Wolkern. ebend. S. 40 = 36. 70) Ueber das Effen von ftinken= den Fischen und gefalzenem Fleische, besonders im heissen Erdgurtel und bann über ben Abscheu vieler Bolker gegen das Salz; ebend. S. 57=65. 71) Ue= ber ben hang mancher Bolker zum Gelbstmorde; ebend. S. 104 = 109. 72) Ueber die Bolkerschaften

des Raukasus; ebend. S. 110=118; 73) Einigesstati= ftische Rachrichten über das Stift Wurzburg, ebend. G. 119:122; 74) Ueber Die Gelindigkeit und Scharfe ber Strafen unter verschiedenen Boitern, ebend. G. 126 = 142; 75) Ueber die Urfachen des Despotismus, 280. 2. St. 2. S. 193 = 229; 76) Einige Betrachtun= gen über die Schönheit der menschlichen Bildung und über ben Hang aller häßlichen Bolker, sich noch mehr zu verhäßlichen, gebend. S. 270 = 292; 77) Won den Meinungen rober Volker über die Entstehung der Menschen, ebend. S. 293 = 304; 78) Betrachtungen und Rachrichten über die merkwurdige schlechte Be-Schaffenheit der Rahrungsmittel in Amerika; ebend. S. 376=380; 79) Von einigen Wolkern, die Schla= ge fur Merkmable ber Liebe und Freundschaft halten, ebend, S. 381 = 383; 80) Einige Nachrichten über ehrlose Wolker Bb. 2. St. 3. S. 383 = 397; 81) Ue: ber die Rechtmäßigkeit des Negerhandels, ebend. S. 398 = 416; 82) Ueber die Ursachen der Vielweiberei, ebend. S. 417 = 432; 83) Bemerkungen auf einer Reise von Gottingen nach Curhafen, ebend. S. 495: 539. 84) Ueber die Strafen des Chebruchs unter ver= schiedenen Bolfern Bo. 2 St. 4. S. 682=697; 85) Ueber den Stand der Matur, ebend. S. 697 = 714; 86) Kurze Geschichte der Meinungen rober Wolker von ber Matur ber menschlichen Seelen, ebenb. S. 742 = 87) Kurze Geschichte der Meinungen rober 2061= fer von den Thieren, Bd. 3. St. 1. S. 1=10; 88) Kurze Geschichte der Duelle und zwar zuerst der ge= richtlichen Duelle, ebend. S. 10=73; 89) Ueber die Verschmitheit verschiedener Bolker, ebend. S. 138 = 90) Ueber die Bevolkerung von Amerika, 286. 3. St. 2. S. 193=218; 91) Geschichte ber Gesetze bes Wohlstandes unter roben und halbkultivirten Wolkern, ebend. S. 219 = 276; 92) Ueber bas Effen des Schweis nefleisches, ebend. S. 315=318; 93) Rurze Geschichte ber allegorischen Gottheiten, ebend. S. 356=379; 94) Ueber die verschiedenen Ufterarten von Schrift, Bb. 3. St. 3. S. 415 : 423; 95) Ueber bas Fressen von fri= schem und rohem Fleisch, ebend. S. 423 = 428; 96) Betrachtungen über die Begriffe von verschiedenen Bolkern von Ehre und Schande, ebend. S. 429 = 456; 97) Geschichte der hieroglyphischen Schrift, ebend. S.

456:485; 98) Ueber die Brautpreise unter verschie= benen Bolkern, nebst einigen Betrachtungen Probenachte und Probejahre, ebend. S. 486 = 515. 99) Ueber die Gesetze ber Eglust oder des Appetits verschiedener Bolter, besonders über die Gefräßigkeit der Mongolischen Nationen, Bd. 3. St. 4. S. 577 = 590; 100) Von ben außergerichtlichen Duellen, bie burch ehrenruhrige Reden und Thatlichkeiten veran= laßt wurden, ebend. S. 591 = 678; 101) Ueber die Mishandlungen von falschen Gottern, ebend. S. 748 = 763; 102) Ueber die fruhen Chen unter verschie= denen Wölkern, ebend. S. 764 = 768. 103) lleber die Wirkung des kalten Klima und zwar zuerft des kalten Klima auf die Gesundheit der Menschen, 28d. 4. St. 1. S. 46=56; 104) Ueber die Ausstattung und Mit= giften unter verschiedenen Bolkern, ebend. S. 56 = 95. 105) Ueber den Hang der meisten mongolischen Wol= fer zu warmen Getranken, ebend. S. 95 = 100. 106) Rurze Vergleichung des nördlichen und sudlichen Teutschlands, Bb. 4. St. 2. S. 193 : 243; Ueber ben Genuß und die Wirkungen von animalischen und vegetabilischen Speisen, ebend. S. 355 = 370; 108) Ue= ber die Verunstaltungen des Mundes in ber Absicht ihn zu verschönern, ebend. S. 371 = 376; 109) Ueber eheliche Berbindungen in den nächsten Graden der Blutsfreundschaft, Bb. 4. St. 3. S. 562 = 568; 110) Betrachtungen über den jetigen Zustand der katholi= schen Kirche in Teutschland, ebend. S. 420 = 442; 111) Ueber das neue politische Institutzu Bern, ebend G. 446:468; 112) Instruction fur die fürstl. Burgburgische Commission, die zur Untersuchung der Mem= ter ausgeschickt worden, ebend. S. 469 = 489. 113) Ueber die Sinnlichkeit und beren verschiedene Stufen und Zweige, Bb. 4. St. 4. S. 586 = 606; 114) Bei= trage zur Geschichte ber alphabetischen Schrift, ebend. S. 720 = 736; 115) Rurge Geschichte ber Turniere, ebend. S. 634 = 693; 116) Ueber die Generalsemina= rien in den faiferlichen Erblanden, ebend. G. 694= 117) Ueber bas faiserliche Berbot ber Ginfuhr frember Waaren, Bd. 5. St. 1. S. 1=7; 118) Ueber, das Klima im heissen Erdgurtel, ebend. S. 8 = 41; 119) Beschreibung der neuesten Schulverbefferung in Neuchatel, ebend. S. 76 = 102; 120) Zuverlässige Mach=

Nachricht von ber letten Revolution in Genf, ebenb. S, 134 = 150. 121) Ueber das Steuerwesen im Salz= burgischen, 28b. 5. St. 2. S. 177 = 189; 122) Diftori= fche Betrachtungen über bie Entstehung des burgerli= chen Regiments, ebend. S. 197 = 244; 123) Entwurf der neuen Verfassung in Genf, ebend. S. 307 = 327. 124) Geschichte der Sitten der Romer in den beiden ersten Sahrhunderten nach Christi Geburt und zwar zuerst über die nothwendige Entstehung des Despotismus aus dem allgemeinen Sittenverderbnig, 236. 5. St. 3. S. 369 = 417; 125) Ueber die Entstehung des Eigenthums, ebend. S. 461 = 474; 126) Einige Unmerkungen zu des Grafen von Schmettow Preis: schrift uber die besten Mittel gegen Strafenraub, ebend. S. 495 = 510; 127) Einige Machrichten über ben Religionsfond in den kaiserlichen Erblanden, ebend. S. 549 = 552. 128) Ueber ben Fortgang bes Despotismus und des Verfalls der Sitten unter ben Romern, Bo. 5. St. 4. S. 561 = 613; 129) Rurze Geschichte des gemäßigten Klima, ebend. S. 703 = 742. 130) Kurze Machricht über den den Soldaten erlaub= ten protestantischen Gottesdienst in Burzburg, ebend. S. 742 = 744. 131) Erfte und zweite Hauptverordnung uber bie Ginführung einer neuen Grundsteuer in ben faiserlichen Erblanden, 28d. 6. St. 1. S. 38 = 81; 132) Bemerkungen über bas neue Grundsteuer = Rectifica= tionsgeschäft, ebend. S. 82 = 103. 133) Rurze Nach= richt über das neue Bernische Buchthaus, 28d. 6. St. 2. S. 204 = 214; 134). Dritte Abhandlung über ben Berfall ber Gitten unter ben Romern unter ben Rai= fern und besonders uber die Ueppigkeit beider Geschlechter, ebend. S. 215 = 237; 135) Vierte Abhand= lung u. f. w. und namentlich über die Leckerhaftigkeit, Schlemmeren und Wolleren der Romer, ebend. S. 238 = 271; 136) Diftorische Bemerkungen über die fo= genannten Wilden oder über Jager = und Fischervolker, ebend. S. 273 = 311. 137) Ueber die Natur der afris kanischen Reger und die davon abhängende Befreiung oder Einschränkung der Schwarzen, Bb. 6. St. 3. S. 387 = 456; 138) Fernere Rachrichten über die neuen Steuereinrichtungen in den faiserlichen Erblanden, ebend. S. 566 = 574. 139) Von den Varietaten und Abarten der Neger, Bd. 6. St. 4. S. 625 = 645; 140) Difto=

Hiftorische Nachrichten über bie mahre Beschaffenheit bes Sklavenhandels in Westindien, ebend. S. 6452 679; 141) Einige Unekboten von Joseph bem 2ten, ebend. S. 726:737. 142) Ueber die Natur der Ume= rifaner, Bb. 7. St. 1. S. 102 = 156. St. 2. S. 209= 230; 143) Ueber die Natur der Bolker des östlichen und nordöstlichen Usiens, ebend. S. 230=258; 144) Ueber die Ratur der Rolfer im sublichen Usien, auf ben oftindischen und Gudseeinseln und auf den Gud= landern, ebend. S. 258=310. 145) Ueber die Ratur der morgenlandischen Wölker, Bd. 7. St. 3. S. 387= 455. 146) Ueber die Natur der flavischen Wolker in Europa, Bb. 7. St. 4. S. 600:651. 147) Ueber die Natur der Germanischen und übrigen Celthischen Wölker, Bd. 8. St. 1. S. 1 = 48; 148) Zweite Ub= handlung über diese Materie, ebend. S. 67 = 124; 149) Ueber die Ausartung ber Europäer in fremden Erdtheilen, Bd. 8. St. 2. S. 211 = 274; 150) Be= schwerden und Bunsche der Ungarischen Stände in einem furzen Auszuge, 28t. 8. St. 3. S. 430 = 437; 151) Ueber die Ursachen der Ungleichheit der Stande unter den vornehmsten europäischen Nationen, ebend. S. 478=512; 152) Authentische Rachricht von den Ruffisch kaiferlichen Heeren in Liefland, Weißrußland und in der Ufraine, ebend. S. 599 = 602. 153) Reli= gionsangelegenheiten in Ungarn, 23b. 8. St. 4. G. 605 = 613; 154) Ueber die Wiederherstellung der Freiheit und des Standes ber Freien in den Stadten, ebend. S. 614 = 687. 155) Beitrage zur Geschichte ber Sitten, Gebrauche und Ginrichtungen ber altesten Teutschen, aus den vornehmsten Geschichtschreibern bes Mittelalters gesammelt; im neuen gottingischen historischen Magazin Bb. 1. St. 1. S. 1 = 16. 156) Zweite Abhandlung über den altesten Ritterschlag, ober die erste Bewaffnung unter den alten Teut= schen, ebend. S. 17 = 22. 157) Ueber die neue Ber= fassung der Republik Genf, ebend. S. 42 = 65. 158) Dritte Abhandlung, insbesondere über einige Bei= spiele von außerordentlicher Leibesstarke, Bo. 1. St. 2. S. 254 = 258. 159) Vierte Abhandlung über ei= nige Zuge der Gemuthsart der altesten Teutschen, ebend. S. 258 = 285. 160) Fünfte Abhandlung über die Denkart ber Bolker des Mittelalters, ebend. G. 285=

# 112 II. Verstorbene profess. 4. philos.

285=297. 161) Sechste Abhandlung über Trachten, ebend. S. 297 = 305. 162) Siebente Abhandlung, über die Waffen und Ruftungen der altesten Teut= schen, ebend. S: 304=316. 163) Achte Abhandlung. Einige Bemerkungen über die Biehzucht der altesten Teutschen, ebend. G. 317 : 322. 164) Reunte Ub= handlung. Einige geographische Bemerkungen, ebend. S. 322=340. 165) Auszug aus einem Briefe aus Genf, Bd. 1. St. 3 S. 444 = 447. 166) Ueber den Haar = und Bartwuchs ber germanischen Rationen, ebend. S. 448 = 470. 167) Ueber ben Haar = und Bartwuchs ber morgenlandischen und europaisch fla= vischen Bolfer, ebend. G. 471: 484. 168) Ueber ben Haar = und Bartwuchs der haßlichen und dunkelfar= bigen Wolfer, ebend. S. 484 = 508. 169) Ueber ben Unterschied ber Casten im alten Aegypten und im heutigen Hindoftan, ebend. S. 509 = 531. 170) Gi= nige Bemerkungen über bas teutsche Erbrecht im Mittelalter. Bb. 1. St. 4. S. 604=611. 171; Ueber die Farben und Schattirungen verschiedener Bolker, ebend S. 611 = 672. 172 : Ueber die Werschiedenheit der körperlichen Größe verschiedener Wölker, ebend. S. 697 = 726. 173) Fortgesetzte Betrachtungen über ben Sklavenhandel und die Freilaffung ber Neger, 286. 2. St. 1. S. 1 = 58. S. 147 = 153. 174) Ueber bie Hagerkeit und Fettheit der verschiedenen Bolker ber Erde, ebend. S. 154=162. 175) Statistische Nachrichten über Medlenburg, ebend. S. 162 = 166. 176) Ueber ben Sandel und die Gewerbe, über die Nahrung und Kleidung, über das hausliche und ge= fellige Leben der Bolker des Mittelalters; 28b. 2. St. 2. S. 193 = 304. 177) Ueber einige Wunderman= ner des 15ten und 16ten Jahrhunderts, Bb. 2. St. 3. S. 452=470. 178) Ueber die gymnastischen und friegerischen Uebungen verschiedener Bolker, ebenb. S. 471:523. 179 Beschreibung ber Sole des hei= ligen Patricius in Irland, ebend. S. 567 = 584. 180) Ueber die korperliche Starke verschiedener Bol= fer, Bd. 2. St. 4. S. 585=616. 181) Rurze Geschichte der Hirtenvolker in den verschiedenen Thei-Ien der Erde, ebend. S. 654 = 685. 182) Nachrich= ten und Auszüge aus zwei Schriften von Holder: seinem Mus exenteratus und seinen dubietatibus circa

circa baptismum, die fur die Kenntniß ber scholasti= schen Theologie und Philosophie außerst wichtig sind, ebend. S. 716:734. 183 Betrachtungen über bie ersten Wiederhersteller nüglicher Kenntnisse im 14ten und 15ten Jahrhundert, Bd. 3. St. 1. S. 1 = 56. 184) Ueber die Quimos ober das angebliche Zwerg= volk in Madagaskar, ebend. S. 133=152. 185) Nach= richten über einige berühmte Reliquien des 13ten Jahrhunderts, ebend. S. 152=161. 186) Charafters schilderung des berühmten Erzbischoffs Albert, oder Abalbert von Bremen, bes Lieblings von Kaifer Heinrich IV, nach dem Udam von Bremen, ebend. S. 162 = 170. 187) Auszug aus Holderi dubietatibus circa baptismum. Bo 3. St. 2. S. 228:272. Kurze Geschichte der Entstehung und Fortbildung des Ackerbaues, ebend. S. 340 = 360. 189) Kurze Unter= ' suchung ber Ursachen um welcher Willen ber 3mei= kampf fast allein unter ben germanischen Nationen herrschende Sitte war, ebend. S. 361 = 384. 190) Rurze Geschichte der Ustronomie nach dem Gaffendi, 28d. 3. St. 3. S. 385:415. 191) Kurze Schilderung rober oder unkultivirter Sprachen, ebend. G. 416= 192) Einige Nachrichten und Bemerkungen uber Armenien und ben Berg Ararat, ebend. G. 474= 485. 193) Geistergeschichte aus dem 12ten Jahrhun= dert, ebend. S. 517=520. 194) Hiftorische Betrach= tungen über die Fruchtbarkeit ober Unfruchtbarkeit. die Bevolkerung ober Entvolkerung ber verschiedenen Erdtheile, ebend. S. 541 = 560. 195) Ueber die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit, den vormahligen und gegenwärtigen Bustand der Halbinsel bes west= lichen Usien's, Bd. 3. St. 4. S. 577 = 625. 196) Ue= ber die Offenbarungen der heil. Elisabeth, einer Rlo= sterfrau des 12ten Jahrhunderts, ebend. 649:671. 197) Bergleichung bes altern und neueren Ruglan= des in Rucficht auf die naturlichen Beschaffenheiten ber Einwohner, ihre Cultur, Sitten, Lebensart und Gebräuche, so wie auf die Verfassung und Verwalstung des Reichs; nach Anleitung alterer- und neues rer Reisebeschreiber, 2 Bande. Leipz. 1789. 8. Allgemeine kritische Geschichte der alteren und neues ren Ethik, oder Lebenswissenschaft; nebst einer Un= tersuchung ber Fragen: Giebt es benn auch wirklich eine

eine Wissenschaft bes Lebens? Wie sollte thr Inhalt, wie ihre Methode beschaffen sein? Ister Theil. Got: tingen 1800. 2ter Theil. ebend., 1801.8. 199) Kurze Geschichte und Beschreibung der Stadt Gottingen und der umliegenden Gegend. Berlin 1801. 8. Auch als das dritte Bandchen der kleinen Lander = und Reisebeschreibungen. 200) Grundriß der Cthik ober Lebenswissenschaft. Hannover 1801. 8. 201) Ueber die Verfassung und Verwaltung teutscher Universitä: ten. Ifter Band. Gottingen 1801. 2ter Band, ebend. 202) Geschichte ber Entstehung und Ent: 1802. 8. wickelung ber hohen Schulen unfers Erdtheils. Ifter Band, ebend. 1802. 2fer Band, ebend. 1802. 3ter Band, ebend. 1803. 4ter Band, ebend. 1805. 8. 203) Beschreibung einer Reise nach Stuttgard und Straßburg im Herbste 1801. 204) Nebst einer furzen Geschichte ber Stadt Straßburg, wahrend ber Schretkenszeit, ebend. 1803. 8. 205) Göttingische akade: mische Unnalen, istes Bandchen. Sannover 1804. 8. 206) Untersuchungen über bie Denkfrafte und Willenskräfte des Menschen, nach Unleitung der Erfahrung. Nebst einer kurzen Prufung der Gallischen Schabellehre, 2 Theile. Göttingen 1806. 8. 207) Ull: gemeine fritische Geschichte ber Religionen, ister 26. Hannover 1806. 2ter Band, ebend. 1807. 8. 208) Kurze Darstellung der Entwickelung der hohen Schu-Ien des protestantischen Teutschlands, besonders der hohen Schule zu Göttingen. Göttingen 1808. 8. 200) Brevis historia verborum σοφία, Φρόνησις et σωφροσύνη, imprimis vero verbi et notionis φρονήσεως; in Commentat. Soc. Goett. ad a. 1800: 1803. Vol. XV. 210) Bemerkungen über bes herrn Senateurs Grégoire Werk: de la littérature des Nègres; in der Allg. Litteraturzeitung 1809. Mr. 117. Nach seinem Tobe kam- noch heraus: 211) Unter= suchungen über die Verschiedenheiten ber Menschen Natur (die verschiedenen Menschen : Urten) in Uffen und den Gudlandern, in den oftindischen und Gud: feeinseln, nebst einer historischen Bergleichung ber vormahligen und gegenwärtigen Bewohner biefer Continente und Enlande. Tubingen, ifter Theil 1811. 2ter Theil 1813. 3ter Theil 1815. 8. 212) Eine · Menge

Menge Auffage in bem Neuen Hannoverschen Das gazin.

## S. 57.

Teremias Nicolaus Epring (Th. 2. §. 129. S. 181) geb. 1739. Jun. 25. † 1803 April 27. war zu Göttingen 30 Jahr, 1773 = 1803, alt 34 = 64.

- \* I. Sein Bildniß mit biographischen Nachrichten in Boc's Sammlung von Bildnissen u. s. w. Heft 9.
- \* II. Neue Ausgaben und Fortsetzungen: von bem padagogischen Jahrbuche 1788. das 4te 5te und 6te Stud in einem Bande.
- \* III. Seine fernern Schriften find: 15) Progr. quo litterarum studiosam in Gymnasio publico Goettingensi juventutem, ut almae parentis, Academiae Georgiae Augustae, sacra semisaecularia pie ac laete concelebret, adhortatur. Goett. 1787. 4. 16) Opuscula ad historiam litterariam rei scholasticae, praesertim Goettingensis pertinentia etc. Der auch: Sammlung einiger Denkschriften, Die Stif= tung und Geschichte bes Gymnafiums zu Gottingen betreffend, jum Undenken bes zweihundertjahrigen Jubilaums beffelben im Jahre 1786 herausgegeben. Göttingen 1788. 8. 17) Conspectus reipubl. litterariae, sive via ad historiam litterariam juventuti studiosae aperta a C. A. Heumanno, editio octava, quae ipsa et novae recognitionis prima, procurata a N. F. E. Pars prior. Hannov. 1791. 8. Part. post. Tom. 1. 1797. 18) Gedanken von der Stelle, welche Diodor unter den Schriftstellern und besons ders unter den Geschichtschreibern verdient; in Gat= terer's Allg. historischen Bibl. Bd. 4. S. 4 = 20. 19) Von bem Plane bes Diobor's aus Sizilien, ebend. G. 20 = 214. 20) Busat zu biefer Abhand= lung, ebenb. Bb. 5. G. 29:38. 21) Jacob Moor's Versuch über die historische Composition; aus bem Englis

Englischen übersett; ebend. S. 38 = 68. 22) Herrn Deguigne's Abhandlung von dem Zustande bes fran= zosischen Handels in der Levante, d. i. in Aegypten und Sprien, von den Kreuzfahrten und mas fur ei= nen Einfluß biefe lettern in unfern Sandel und dberhaupt in ben von Europa gehabt haben? Ebend. 36. 10. S. 21:28. 23) Bertheibigung des Herobots gegen die Beschuldigungen Plutarch's; 3 Ubhandlun= gen von Herrn Abt Geinot, ebend. S. 29 = 136. 24) Rezensionen in der allg. hist. Bibl., in der allg. teutschen Bibl., und in den Gottingischen gelehrten Mnzeigen.

## S. 58.

Ludewig Timotheus von Spittler (Th. 2. S. 128. S. 179) geb. 1752. Nov. 10. (11) 1788. Hofrath, 1797 wurtembergischer wirklicher geheimer Rath zu Stuttgard, 1801 Mitglied der Universitats= Visitations: Commission. 1806 Freiherr; Königlich Würtembergischer Minister, Curator der Universität Tübingen, Präsident der Oberdirection der Studien und Großfreuz des Civil = Berdienft = Ordens, feit 1808 Schahmeister des Königl. Burtembergischen goldnen Adlerordens, + 1810. Marz 14, war zu Gottingen 18 Jahr 1779 = 1797, alt 27 = 45.

\* I. Bergl. G. F. Planck über Spittler als Historiker. Gottingen 1811. 8. und daraus: Morgen: blatt für gebildete Stande 1811. Nr. 90. 91. 93=95. Spittler. Von Beeren und Sugo, nebst einigen Un= merkungen eines Ungenannten. Aus dem vaterlan= dischen Museum, dem civilistischen Magazine und bem Morgenblatte zusammen abgedruckt. nem Fac Simile. Berlin 1812. 8. Ludewig Timo: theus Freiherr von Spittler, von R. E. Woltmann, in ben Zeitgenossen Heft 6. S, 65 = 98. Gein Bild: niß vor dem 96ten Bande ber allg. teutschen Bibl. von Schwenterley 1792. 7 11:15

\* II. Neue Auflagen und Fortsetzungen, von dem Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche, die Zie Aufl. 1791, auch nachgedruckt zu Wien und Reutlingen 1790, die 4te Aufl. 1806. von der Gesschichte des Fürstenthums Hannover, eine neue Aufstage zu Hannover 1798.

\* III. Neu erschienen von ihm noch: 23) Entwurf der Geschichte der spanischen Inquisition; bei Reusfen's Uebersetzung ber Samml. der Instructionen des spanischen Inquisitions : Gerichtes. Hannover 1788. 8. 24) Samml. einiger Urfunden u. Aftenftude zur neueften wurtemberg. Geschichte Gott. 1791. 8. 25) Urber Christoph Befold's Religions-Beranderung; im patrio: tischen Archiv für Teutschlaud, Bd. 8. (1788). - , 26) Entwurf ber Geschichte ber europäischen Staaten, 2 Theile. 1793. 94. 8. Neue Auflage, mit einer Fortsetzung bis auf die neucsten Zeiten von Sarto: rius, 2 Thle. Berlin 1807. 8. 27) Ueber die littera= rische Bildung bes sel. Professors I F. Brandes; in Hugo's civilist. Magazin Bo. 1. Heft 3. S. 276: 305 (1790). 28) Vorrede zu Kopp's Predigten 29) Zweite Sammlung einiger Aktenstucke zur neuesten wurtembergischen Geschichte, sammt einem Entwurfe der Geschichte des engen landschaftlichen Ausschusses. Gottingen 1796. 8. 30) Geschichte der danischen Revolution im Jahre 1766. Berlin 1796. 8. 31) Rebeninfiruction von ber Stadt = und Umt = Ber= fammlung ju Di. im Burtembergischen, ihrem Land: tagsbeputirten ertheilt; herausgegeben von Gp. Got= tingen 1796. 8. 32) Bon ber ehemaligen Binsbar= keit ber nordischen Kirche an den romischen Stuhl; eine von der Königl. Societat der Wiffenschaften zu Ropenhagen gefronte Preißschrift. Hannover 1797. 8. Indem von ihm mit Meiners von 1784 bis 1794 ge: meinschaftlich herausgegebenen göttingischen histori= schen und neuem göttingischen bistorischen Magazine sind von ihm noch folgende Auffage: 33 Bas Flan= bern seit 1755 bis 1786 bem offerreichischen Sause gesteuert hat? Gott. hist. Magaz. Bb. 2, St. 1. S. 101 = 104. 34) Ueber das Gesetz ber Untheilbarkeit des Landes in bem Burtembergifchen Saufe. Ebend. S. 143 = 175. 35) Problem der Würtembergischen Bepol=

volkerung, ebend. S. 186 = 192. 36) Kornmannische Cheftands : Geschichte, sammt einigen Beitragen gur Geschichte der Parifer Polizei; ausgezogen aus Mémoire sur une question d'adultère etc. Bb. 2. St.2. S. 230 = 270. 37) hat ber Churfurst von Sachsen ein uneingeschränktes Privilegium de non appellando fur alle seine Lande? ebend. S. 333 = 372. und Band 2 St. 3. S. 479 = 495. 38) Nachricht von der in der Graffchaft Bentheim vorhandenen Prediger= Wittwen = Casse, ebend. S. 540 = 542. 39) Erläute= rung bes über Lettre d'un observateur impartial gefällten Urtheils, ebend. S. 570 = 576. 40) Die ju= fallig Hannover eines ber schonften Stude bes Ram= melsberges bei Goslar verlohr? Bb. 2. St. 4. S. 675 = 681. 41) Statistische Beschreibung der Graf= schaft Sann : Altenkirchen; ein Beitrag zur kunftigen Hannoverschen Statistif, ebend. S. 722=741. 42) Un= merkungen und Busatz zu J. G. Brener's furgen Prufung u. s. w. Bd. 3. St. 1, S. 100 = 130. 43) Landgraf Philipp von Hessen und Frau Eva Trot= tin, noch bei Lebe Beiten Herzogs Heinrich von Wolfenbuttel, ebend. 130 = 136. 44) Herzog Ernst August von Hannover Erklarung gegen die Land= stande über bie ganze Verfassung seiner Regierung. 286. 3. St. 2. S. 294 = 315. 45) Weisheit und Thor= heit in einem Gutachten, so bem Churfursten Carl Theodor bei Antritt seiner Regierung übergeben wor= den, ebend. S. 322 = 355. 46) Wie sich der hannos versche Hofstaat innerhalb funfzig Jahren geandert, von 1640 = 1690, ebend. S. 382 = 384. 47) Waren die Stamm : Eltern bes hochfurstlich Lowenstein= Wertheimischen Hauses priesterlich getraut? 286. 3. St. 3. S. 385 = 414. 48) Zwei Pfalz = Banrische Fundamental = Haus = Bertrage von 1766 und 1771, ein Paar bisher ungebruckte Beplagen zum Tesch= nischen Friedensschluß, ebend. S. 549 = 576. 49) Li= cent : Ertrag der Stadt Hannover von den neun Jahren 1777 bis 1785. Bd. z. St. 4. S. 745=747 50) Aftenmäßige Geschichte ber Henraths = Traktate des Erzherzogs Carl von Desterreich mit der Konigin Elisabeth von England. Bd. 4. St. 1. S. 56 : 94. 51) Würtembergisches Compte renda vom 16ten Marz 1609, ebend. S. 100=115. 52) Roch ein Wort über

über die Acceptation ber Baster Schlusse, als Fundamental = Concordat ber Teutschen Kirche mit dem romischen Stuhle, ebend. S. 151=170 (wahrscheinlich) 53) Von dem öfterreichischen Unwardt: schafts = Rechte auf das Herzogthum Wurtemberg. Bb. 4. St. 3. S. 377 = 420. 54) Geschichte ber Prinzes= fin Urfini; ebend. G. 548 = 562 und 286. 4. St. 4. S. 569 = 586. 55) Revision einiger Ideen über die Geschichte des Gesetzes der Untheilbarkeit der Bur: tembergischen Lande. Bd. 5. St. 1. S. 55=75. Schilderung bes portugiesischen Ministeriums vom Jahre 1779 u. s. w. ebend. S. 166 = 173. 57) Le Moir und Kornmann; aus einem Briefe. Bb. 5. St. 2. S. 299 = 306. 58) Bum Andenken des seligen Ge= heimen Raths und Groß Wogts Ernst Aug. Wilhelm von dem Busche; Bd. 5. St. 3. S. 475:495. Mounier's Erzählung der Begebenheiten zu Ber= lailles vom 5ten und 6ten October, mit einem Zu= fat des Herausgebers. 28b. 6. St. 3. S. 457 :512. 60) Authentische Nachricht vom Nahrungs = Zustande der Stadt Göttingen, wie er vor 100 Jahren war; Bd. 7. St. 4. S. 711 u. fgbe. 61) Lette Staats: Rechenschaft des venetianischen Doge Thomas Mocenigo, seine Regierung von 1404 bis 1414 betref= fend; Bd. 8. St. 3. S. 438 = 442. 62) Staats= Einkunfte von Benedig in der Mitte des 16ten Jahr= hunderts; ebend. S. 443 = 446. 63) Statistische Miszellaneen von Portugal; ebend G. 515 = 520, 64) Mounier's Appellation an das Publikum, be= treffend ben Rapport von Chabroud und bas De= fret der Nat. Versammlung vom 2ten Oftbr. 1790; nebst neuen Aufklarungen der Schandthaten vom 5ten und 6ten Oftober 1789; ebend. G. 544 = 598. 65) Bom gegenwartigen Bustande ber brittischen Staats = Ginfunfte und ben verschiebenen Theilen woraus sie bestehen; Bb. 8. St. 4. S. 735=782. 66) Bur Geschichte ber Steuern in ben Herzogthu: mern Bremen und Berben; in bem neuen Gottingi= schen historischen Magazin. B. 1. St. 2. S. 246 = 254. 67) Geoffron's Rapport im Namen bes Domainen= Ausschusses erstattet, betreffend eine wichtige Schen= kung, die sich Card. Mazarin 1659 machen ließ; ließ; ebend. S. 361 = 366. 68) Einige Nachrichten von-

# 120 II. Verstorbene profess, 4. philos.

von dem wahren Hergange ber Sachen bei der Einsführung der Souveranetat in Dannemark; Bb. 2. St. 1. S. 174:182. 69) Lebensgeschichte der Gräsfin Schindel, Favoritin König Friedrichs des 4ten von Dannemark; ebend. S. 183:190. 70) Analyse der englischen National: Schuld; nebst einigen Besmerkungen, ihre wahre Beschassenheit und wahren Belauf betressend; Bd. 2. St. 3. S. 385:451. 71) Mehrere Abhandlungen in den Commentat. Soc. Goett.

### S. 59.

Heinrich Moriß Gottlieb Grellmann (Th. 2. §. 142. S. 193.) geb. 1756. Dez. 7, ordentlicher Professor der Philosophie 1794, folgte einem Rufe als Hofrath und ordentlichem Professor der Statistik an die Universität zu Moskau 1804. † 1804 Okt. 13; war zu Göttingen 17 Jahr 1787=1804, alt 30=47.

\* I. Rergl. Memoria H. M. Grellmanni; auctore T. G. Buhle. Mosquae 1805. 8.

\* II. Reue Schriften: 8) Staatskunde von Teutsch= land im Grundriffe, 1. Theil : Allgemeine Beschreibung des teutschen Reichs, Göttingen 1790. 8. 9) Gegen= wartiger Zustand bes pabstlichen Staats in hinsicht feiner Justizpflege und Dekonomie, Helmstädt 1792. 10) Historische Kleinigkeiten, zum Bergnügen und Unterricht aus der Zerstreuung gesammelt, Gottingen 1794. 8. 11) Statistische Aufklarungen über wichti= ge Theile und Gegenstände ber ofterreichischen Monarchie. Gottingen Ister Band 1795. 2ter Band ebend. 1797. 3ter Band. ebend. 1802. 8. storisch statistisches Handbuch von Teutschland und ben vorzüglichsten seiner besondern Staaten Ister Theil. Allgemeiner Abrif bes teutschen Reichs. Got= 2ter Theil. Desterreichische Monarchie. tingen 1801. 1. Staatsgeschichte. ebend. 1804. 8.

§. 60.

### S. 60.

Johann Andreas de Lüc geb. zu Genf 1727; Mitglied des Raths der zweihundert zu Genf 1770; seit 1773 Lector der Königin von England, seit 1798 ordentlicher Professor der Philosophie und Geo= logie auf der Universität zu Göttingen; hielt sich jezdoch nie dort auf; sondern lebte abwechselnd zu konzon, Berlin, Hannover und Braunschweig † 1817. Nov. 7. war Professor zu Göttingen 19 Jahr 1798= 1817; alt 71=90.

- \* I. Bergl. Histoire litéraire de Génève par Senebier T. 3. p. 204-206. 1786. Ersch in France litéraire T. 2. p. 295 fgd.
- \* II. Von ihm erschienen: 1) Recherches sur les modifications de l'atmosphère, ou théorie des baromètres et des thermomètres. à Génève 1772. 2 Vol. 4. neue Ausg. ebend. 1784. 4 Voll. 4. 2) Relation de differens voyages dans les Alpes par Mrs. D. (Dentan et D (Deluc) à Mastricht 1776.12. 3) Lettres physiques sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme. T. I - VI. à Amsterdam 1778 - 1780. 8. 4) Observations sur la profondeur des mines du Harz, à Londres 1777. 8. Second memotre, ibid. 1780. 4. auch in den Philos. ophical transactions. T. 69. 5) Essai sur la pyrométrie et l'aërometrie et sur les mesures phyfiques en général. à Londres 1779. 4. 6) Lettres sur quelques parties de la Suisse, adressées à la reine de la Grande Bretagne à Paris 1787. T. 1. 8. 7) Nouvelles idées sur la météorologie. à Londres et à Paris 1787. 2 Voll. 8. 8) Lettres aux auteurs Juiss d'un mémoire adressé à Mr Teller. à Berlin 1799. 8. 9) Bacon, tel qu'il est; ou denonciation d'une traduction françoise des oeuvres de ce philosophe, publiée à Dijon par Mr. Ant. de la Salle ibid. 1800. 8. 10) Biele Abhandlungen in den philosophical transactions, den Mémoires des savans présentés à l'academie des sciences de

# 122 II. Verstorbene profess. 4. philos.

Paris, dem Journal de physique und andern. Lettres sur l'éducation réligieuse de l'enfance, précedées et suivies de détails historiques, dediées au Roi. à Berlin 1800. 8. 12) Précis de la philosophie de Bâcon et des progrès qu'ont fait les fciences naturelles par ses preceptes et son exemple. 2 Vol. à Paris 1800. 8. 13) Lettres à Mr. le prévôt Teller, concernant ses éclaircissemens sur la nouvelle exégèse. à Berlin 1801. 8. 14) Lettres Jur le christianisme, adressées à Mr. le pasteur Teller. ibid. eod. 8. 15) Principes de théologie, de théodicée et de morale à Hannovre 1803. 8. 16) Annonce d'un ouvrage de Mr. Reimarus ibid. 1803. 8. 17) Lettre sur l'essence de la doctrine de Jesus Christ, adressée à Mr. Wolff. à Brunsvic 1804. 8. 18) Introduction à la physique terrestre. 2 Voll. 8. 19) Traité élémentaire de Géologie. à Paris 1809. 8.

## §. 61.

August Ferdinand Lueder geb. zu Bielefeld 1760 Oktr. studierte zu Göttingen; seit 1786 Professor der Geschichte am Carolinum zu Braun= schweig, seit 1797 herzogl. braunschweigischer Hoserath, ordentlicher Professor der Philosophie zu Göt= tingen 1810 bis 1814, Professor honorarius der Philosophie zu Iena 1817. † 1819. Febr. 27; war zu Göttingen als Professor 5 Jahr 1810 bis 1814. alt 50=55.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Hollandische Staats= anzeigen (gemeinschaftlich mit Jakobi) Göttingen 1784= 1786. 5 Theile 8. 2) Ueber den gegenwärtigen Zu= stand der Kolonie am Vorgedirge der guten Hoss= nung, verglichen mit ihrem ursprünglichen. Aus dem Französischen frei übersetzt und mit Anmerkun= gen begleitet. Ebend. 1786. 8. 3) Charaktere und Anekdoten vom schwedischen Hosse; aus dem Engli= schen, mit Anmerkungen. Braunschweig 1790. 8.

4) Geschichte des hollandischen Handels, nach Luzac's Holland's Rykdom bearbeitet. Leipzig 1788. 8. 5) Besorgte in den Jahren 1787 und 1788. das hi= storische Portefeuille, worin sich viele Aufsatze von 6) Einleitung in die Staatsfunde, ihm befinden. nebst einer Statistif ber vornehmsten europäischen Reiche; ein Handbuch Ister Theil Leipzig 1791. 8. 7) Statistische Beschreibung ber Besitzungen ber Hollander in Umerika Ister Theil Braunschweig 1792. 8. 8) 3. Meermann's Freiherrn von Dalem, Reise durch Preußen, Desterreich, Sicilien und eini= ge an jene Monarchien granzende Lander; aus bem Hollandischen übersett. 2 Theile ebend. 1794. 8. 9) Materialien gur Statistik 1sten Bandes Stud Gottingen 1794. 8. 10) Versuch einer Ge= schichte ber schönen Architektur; in ber Monaths= schrift ber Akademie der Kunste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin. St. 11. 12 1788. und St. 1. und 2. 1789. 11) Bas ift von der Inoculation ober Einimpfung ber Pocken zu halten? im Braunschweig. Magazin 1791. St. 6=8. 12) Stas vorinus, Schiffskapitans in Diensten der hollandisch oftindischen Compagnie, Reise nach bem Vorgebirge ber guten hoffnung, Java und Bengalen, in den Sahren 1768 bis 1771; aus dem Hollandischen mit Anmerkungen übersett. Berlin 1796. 8. 13) Ues ber die englische Scheidemunze; zur Beantwortung einer im braunschweigischen Magazin (1795) aufge-Magazin stellten Unfrage; im braunschweigischen 1795. St. 27. 28. 29. 14) Geschichte der vornehm= ften Bolfer ber alten Welt im Grundriffe. schweig 1800. 8. 15) Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft nach Abam Smith. 3 Bbe. Berlin 1800 = 1804. 8. 16) Repositorium für die Ges schichte, Staatskunde und Politik. Isten Bands Istes Seft ebend. 1800. 2tes Seft 1802, 3tes Seft 1803. 2ten Bandes istes Heft 1805. 17) Ueber die Ber= edlung ber Menschen besonders ber Juden, burch die Regierung. Nebst einem Sendschreiben an ben Berfaffer ber Bemerkungen über bes herrn gehei= men Finanzraths Jacobssohn Vorstellung an ben Braunschweig 1808. 18) Ueber Fürsten Primas. Rultur und Industrie ber Portugiesen Berlin 1808.

# 124 II. Verftorbene profest, 4. philos.

8. 19) Die Nationalindustrie und ihre Wirkungen, ein Grundriß zu Borlesungen. Braunschweig 1808.
8. 20) Einige Meinungen, Gewohnheiten und Gesbrauche der Hottenforten; in den Gel. Beiträgen zu den braunschweigischen Anzeigen. 1787. St. 36 > 38.
21) Entwickelung der Beranderungen des menschlichen Geschlechts aus den Ursachen desselben. Braunsschweig 1810 Bd. 1. 8. 22) Kritif der Statistik und Politik, nehst einer Begründung der politischen Phistosophie Göttingen 1812. 8. 23) Kritische Geschichte der Statistik ebend. 1817. 8. 24) Nationaldkonomie ober Bolkswirthschaftslehre. Ein Handbuch zur Beforderung des Gelbststudiums dieser Wissenschaft. Nach dem Kode des Verf. herausgegeben. Jena 1820. 8.

# S. 62.

Rarl Frang Dominicus von Villers gebi gu Bolden (Boulay) in beutsch Lothringen 1764. Dov. 4. 1780 Abfpirant und 1781 Bogling ber Urtille= riefchule zu Det. 1782 zweiter Leufnant bei bem Artillerieregiment von Zoul 1733 bei bem von Deg Bu Strasburg; 1787 erfter Leutnant in bemfelben Regimente. 1792 Sauptmann im Artillerieregiment von Befangon, emigrirte im April beffelben Sahres, bis jum November bei ber Urmee ber Pringen, hielt fich einige Beitlang in Solland auf, bann gu guttich und Solzminden, 1796 ju Gottingen; von 1797 bis 1811 gu Lubed, zwifdenburch gu Paris, von 1811 bis 1814 orbentlicher Profeffor ber Philoso= phie bafelbft, feit 1813 Ritter bes Mordftern und 1814 jum Ritter bes Ludwig Orbens ernannt, Da= gifter der Philosophie, Mitglied ber toniglichen Societat ber Biffenfchaften gu Gottingen, Correspondent des frangofifden und bes hollandifchen Rationalinstitute, ber Berliner und Munchener mie mie, der kaiserlichen Soicekat zu Moskau und ver= schiedener anderen + zu Göttingen 1815. Febr. 26; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1811= 1814; alt 47 = 51.

## \* I. Bergl. Zeitgenoffen Sit. 5. G. 54=78.

\* II. Seine Schriften sind: i) Le Magnetiseur amoureux. à Genève 1787. 2) Les députés aux états généraux. Satyre 1789. 3) Examen du serment civique 1790. 4) Regrets d'un aristocrate fur la destruction des moines 1791. 5) De la liberté. à Metz 1792. 8. 6) Lettre à Mdlle D. S. sur l'abus des grammaires dans l'étude du François à Goett. 1797. 7) Lettres Westphaliennes à Berlin 1797. 8) Liebe und Pflicht, eine neufran= kische Geschichte nach Villers franz. Driginale über= fest; im Romanen Calender von Reinhardt für bas Sahr 1798. 9) Relation abrégé du voyage de la Peyroule, pour faire suite à l'abrégé de l'histoire générale des voyages par Laharpe 1799. 10) Philosophie de Kant 1801. 11) Lettre à George Cuvier sur une nouvelle théorie du cerveau par Gall 1802. 12) Appel aux officiers françois de l'armée d'Hannovre à Lubec 1803. 13) Essay par l'esprit et l'influence de la reformation de Luther à Paris 1804. — eine vom Nationalinstitute gefronte Preis: schrift. 14) Combat de Lubeck 1806. 15) Lettre à Mdme la comtesse Fanny de Beauharnois sur les evenemens de Lubeck à Paris 1806. 16) Discours prononcé à la fête anniversaire du coronnement de Napoleon le Grand 2 Dec. 1806 par Henke, traduit de l'allemand. à Bronswick 1807. 8. 17) Sur la manière essentiellement differente dont les poetes françois et les allemands traitent l'amour. 18) Essai sur l'influence des croisades, traduit de l'allemand de Mr. Heeren à Paris, 1807. 19) Coup d'oeil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'allemagne protestante; en particulier du royaume de Westphalie. à Cassel 1808. 8. 20) Le commerce traduit de Reimarus 21) Doléances des peuples du conà Amst. 1808.

tinent au sujet de l'interruption du commerce, traduit de Reimarus à Amsterdam 1809. 8. Rapport fait à la classe d'histoire et de literature ancienne de l'institut de France: Sur l'état actuel de la litterature ancienne et de l'histoire en Allemagne. 1809. 8. 23) Kleiner Bolfs Catechismus ober Lehren bes Edeln und Guten, fur Kinder. In 6 Gesprächen. 24) Précis historique de la vie de Martin Luther, traduit du latin de Melanchton avec des notes 1810, im Almanac des Protestans à Strasbourg. 25) Mémoire sur cette question, savoir si la femme d'un failli est tenue de payer les dettes de son màri d'après le droit de Lubeck. à Lubeck 1811. 26) Exposition de la nature de la communauté des biens entre époux, fuivant le droit de Lubeck. ibid. eod. 27) Introduction à l'ouvrage de Mdme de Stael sur l'Allemagne. 28) Constitutions des villes Anseatiques, 1815. 29) Préface à la confession d'Augsbourg. 30) Im Spectateur du Nord befinden sich von ihm folgende Aufsätze: 1797 Dec. p. 407 T. IV. Lettre sur le Roman intitulé Iustine, ou les malheurs de la vertu; 1798 T. V. p. 189 Langue Allemande - fur le genre donné dans cette langue au soleil et à la lune. p. 207. Géographie - Description de la Vohynie; p. 333 Philosophie de Kant p. 408. L'ombre du vieux Brutus. T. VI. p. 1. Vues de Kant sur la maniere dont devroit être écrit l'histoire universelle; p. 167. de la pasigraphie T. VII. p. 7. Ideés sur la destination des gens de lettres émigrés; p. 76 Dialogue entre Cromwell et Robespierre; p. 333 Sur la bibliothèque d'Alexandrie et son prétendu brûlement par les Sarrazins; p 392 Observations sur le commerce de l'Inde par la mer rouge; T. VIII. p. 46 Voyage de la Peyrouse; p. 79, Titus; p. 137. Coup d'oeil sur les derniers événemens. p. 203 Voyage de la Peyrouse; p. 232 Observations tirées de Mr. Niebuhr sur l'expedition des François en Egypte; p. 378. Voyage de la Peyrouse; p. 424 l'Observateur. 1799. T. IX. p. 4. Chronologie. — Quand commendera le 19 ième siecle. p. 32. Examen du discours sur la litterature par Mr. de Boufflers; p. 189 Voya-

ges et découvertes dans l'intérieur de l'Afrique. p. 238 Société royale des sciences de Goettingue; p. 247. Administration de Pologne-Ordonnance de S. M. le Roi de Prusse; p. 252 Annales Astronomiques; p. 382 Histoire de la revolution de Danemarc traduite de l'Allemand de Mr. Spittler; p. 388 Ephémerides Géographiques, publiées par Mr. Zach. T. X. p. 1 Critique de la raison pure p. 54. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique; p. 231. Nécrologie - Lichtenberg p. 257 Rélation abrégée du Voyage de la Perouse. p. 327 Origine de la balantine ou du ridicule; p. 343. Ode d'Anacréon traduite; p. 344. Ode d'Horace, traduite; p. 346 Diogène et le Mendiant; p. 385 Le Métaphylicien accusé d'Athéisme; T. XI. p. 95 Vers sur l'arrivée de l'abbé de Lille en Angletêrre; p. 264 Lettre sur le théatre françois de Hambourg; p. 313. Anecdotes caracteristiques sur Mr. de Souwaroff; p. 324 Abbadonna, episode du Messie; p. 411. Académies; pris proposés. So-cieté royale de Goettingue. T. XII. p. 1. Considérations sur l'état actuel de la litterature allemande par un François; p. 90. Essai sur les antiquités du Nord. extrait; p. 174 Sur le linge des anciens; p. 184 Sur le livre intitulé; Voyage de Pythagore; p. 238 Sur la litterature Allemande; p. 370 Imposture litéraire très remarquable; p. 382 Sur l'Iphigéme en Tauride de Mr. de Goethe; p. 429 Rétraction litteraire. - Sur les manuscrits enlevés par les François à la bibliothèque au Vatican. T. XIII. p. 3 Analyse de la beauté; p. 34. L'Amour et l'Amitié; dialogue; p. 40 Anecdote françoise; p. 80 L'artiste et la villageoise. Idylle; p. 84. Literature françoise - Nécrologie. p. 114 Sur la nouvelle Constitution françoise; p. 124 Recapitulation des derniers évenemens; p. 170. Imitation de la 16ieme ode d'Anacréon. Imitation de l'ode 4eme du premier livre d'Horace; Traduction d'une epigramme de l'anthologie; p. 196 Ode de Mr. Voss; p. 210 Cours de litterature de Mr. Laharpe. Extrait; p. 389 Sur l'art des acteurs tragiques françois par Mr. de Humboldt; p. 409. Traduction de Mahomet par Mr. de Goethe; T. XIV. p. 19. Sur

# 128 II. Verstorbene profest. 5. extraord. theol.

les langues françoise et allemande; p. 50 Alphabet raisonné du françois. T. XVI. p. 351; Reponse à une Critique; p. 367 Figures d'Homère d'après l'antique; p. 382. Sur la galerie de Soeder. 31) Zahlreiche Aufsähe und Rezensionen im Publiciste, in den Pariser und Casseler Moniteur, in der Jenaischen und Hallischen Literatur Zeitung, den Göttingischen gelehrten Anzeigen, im Conservateur, dem Morgenblatt und den deutschen Blätztern.

# 5. Verstorbene außerordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

## §. 63.

Johann Karl Volborth (Th. 2. §. 134. S. 186) geb. 1748 Nov. 24. Doctor der Theologie 1791. Superintendent zu Gifhorn im Lüneburgischen 1792. + 1796. Aug. 29. war zu Göttingen als Professor 7 Jahr 1785=1792, alt 37=44.

- \* I. Sein Bildniß von Schwenterley 1791 und vor seiner Abschiedspredigt 1792.
- \* II. Von ihm erschienen noch: 29) Daniel, aufs neue aus dem Hebraisch Schaldaischen übersetzt und mit kurzen Anmerkungen für unstudierte Leser und Nichttheologen begleitet. Hannover 1788. 8. 30) Progn in quo inquiritur in causas cur Josephus caedem puerorum Bethlehemiticorum Matth. II. 16 narratam, silentio praeterierit. Goetting. 1788. 4. 31) Neue Sammlung von Predigten. Gotha 1789. 8. 32) Primae lineae antiquitatis Christianae, in usum tironum ductae. Goett. 1789 8.

32) Primae lineae theologiae historico - polemicae, in usum tironum ductae, ibid. 1790. 8. 33) Progr. de discipulis Christi per gradus ad dignitatem et potentiam Apostolicam evectis ibid. eod. 4. 34) Christliche Predigten über die evangelischen aller Sonn = und Festtage, auch über Texte an ben offentlichen Bußtagen bes ganzen Jahres. einem Unhange von funf Predigten; ebend. 1791. 35) Primae lineae grammaticae hebraicae in usum tironum ductae. Goett. 1788. 8. 36) Diss. inauguralis de animi suspicacis natura, fontibus, effectibus et indignitate, respectu imprimis ad doctrinam christianam habito, ibid. 1791. 4. Pr. spicilegium observationum post viros doctos in veterum de Campo Elysio seu de insulis beatoibid. eod. 4. 38) Super vario rum sententias. coronae sacerdotalis apud ecclesiasticos antiquos scriptores usu et significatu, pauca disputat simulque viris summe ac plurimum venerandis ministerii ecclefiastici Goettingensis membris, collegis et amicis conjunctissimis vale dicit. ibid. 1792 39) Rechenschaft eines chriftlichen Lehrers an seine Gemeinde; eine Abschiedspredigt, ebend. 1792. 8. 40) Christliche Predigten über die epistolischen Texte aller Sonn und Festtage, auch über Terte an ben öffentlichen Buß = und Bettagen, nebst einem Un= hange von eilf Predigten und Reden, welche bei außerordentlichen Gelegenheiten find gehalten wor= ben. ebend. 1793. 8. 41) Epistola pastoralis ad clerum dioeceseos Gifhorniensis majorem, in qua, quantum theologi intersit, nosse penitius Homerum, paucis disputatur, ibid. eod. 4.

## §. 64.

Johann Nicolaus Schrage geb. zu Hilbesheim 1753. Nov. 15. studierte zu Göttingen von 1773 bis 1776; Pastor zu Hollenstedt 1784, außerordentz licher Professor der Theologie und zweiter Universizlitsprediger zu Göttingen 1790, Superintendent zu Stol=

# 130 II. Verstorbene profess. 5, extraord. theol.

Stolzenau in der Grafschaft Hona 1792. † 1795 März 2; war zu Göttingen als Professor 3 Sahl 1790: 1792. alt 37: 40.

- \* I. Schlichtegroll's Nekrol. auf das J. 1795. 2 Abthl. S. 267 = 289.
- \* II. Von ihm erschienen: 1) Predigten bei der Veränderung seines Amtes. Göttingen 1790. 8.
  2) Progr. in quo commendantur doctrinae de sublimiori Christi natura ad excitanda pietatis studia vis et usus. Pars prior Goett. 1790. 4.

## §. 65.

Werner Carl Ludwig Ziegler geb. zu Scharznebeck bei Lüneburg 1763. Mai 15. studierte zu Göttingen 1764. promovierte daselbst als Magister Ostern 1788. Repetent der dasigen theologischen Facultät Mich. 1788. Außerordentlicher Professor der Theologie daselbst 1791; ordentlicher Professor der Theologie, wie auch ordentlicher Beisisser der theologischen Facultät zu Rostok 1792; wirklicher Consistorialrath ebendaselbst 1804. † 1809. April 24. war zu Göttingen als Professor 1 Jahr 1791: 1792. alt 28.

- \* I. Bergl. kurze Notizen von dem Leben des verstorbenen Consistorialraths und Prof. Ziegler, von ihm selbst entworfen und nach dessen Tode mit Zussähen herausgegeben von H. F. Link. Rostock und Schwerin 1811. 8. Sein Bildniß von Laurens vor dem 97sten Bande der Neuen Allg. teutschen Bisbliothek (1805).
- \* II. Es erschienen von ihm: De mimis Romanorum commentatio Goetting. 1788. 8. 2) Theodogische Abhandlungen Ister Band ebend. 1790. 8. 2ter Band. 1804. 3) Neue Uebersetzung der Denkssprüs

fpruche Salomo's im Geist ber Parallelen, mit ei= ner vollständigen Ginleitung, philosophischen Erlau= terungen und praktischen Unmerkungen. Leipz. 1791. 4) Bollstandige Einleitung in den Brief an die Hebraer, worin alte und neue Meinungen über die Aechtheit, Canonicität und Grundsprache desselben aufs neue kritisch geprüft sind und der Werth des ganzen Briefs naber bestimmt wird. Gottingen 1791. 8. 5 Progr. edit. Historia dogmatis de redemtione, sive de modis, quibus redemtio Christi explicabatur, quorum unus jam satisfactionis nomine infignitus haelit, inde ab ecclesiae primordiis usque ad Lutheri tempora. Goett. 1791. 4. 6) 6) Beitrag zur Geschichte bes Glaubens an bas Dasein Gottes in ber Theologie; nebst einem Auszuge aus der ersten abendlandischen Dogmatik bes Erzbischofs Hildebert von Tours. ebend. 1792. 8. 7) Kurze Uebersicht über die italianische Poesie von ihrer ersten Entstehung an bis zur hochsten Gultur; im hannoverschen Magazin 1786. Febr. S. 161 u fgb. 8) De libris apotelesmaticis, Manethonis nomini vulgo addictis, commentatio in Ruperti's unb Schlichthorst's neuem Magazin für Schullehrer. Bb. 2. St. 1. (1793). 9) Bernunft = und schriftmäßige Erorterung, daß der Beweis fur die Wahrheit und Gottlichkeit ber driftlichen Religion mehr aus ber inneren Vortrefflichkeit der Lehre, als aus Wundern und Weissagungen zu führen ift; sammt einer Ent= wickelung des wahrscheinlichen Ursprungs der Idee vom Messias, in Henke's Magazin Bb. 1. St. 1. 10) Rritif uber ben Artifel von ber Schop= fung, nach unserer gewöhnlichen Dogmatik; ebend. Bd. 2 St. 1. (1794). 11) Unter dem Mamen A. C. Haversaat: Vertheidigung der Plinischen Briefe über die Christen, gegen die Einwurfe des herrn Dr. Gottingen 1788. 8. 12) Bersuch einer pragmatischen Geschichte ber firchlichen Verfassungs= formen in den ersten sechs Jahrhunderten ber Kirche Leipz. 1798. 8. 13) Kurze Geschichtsentwickelung der Lehre von der Auferstehung unter den Hebraern; in Henke's Magazin Bd. 5. St. 1. (1795). 14) Ant= wort auf die Frage: warum gemeine Gedanken in alten Sprachen ausgedruckt, besser gefallen, als 32 wenn

# 132 II. Verstorbene profess. 5. extraord, theol.

wenn sie in die Muttersprache übersetzt werden; in Jakob's philosoph. Anzeigen 1795. St. 42 u. 43. 15) Beitrag zu einer vollständigen Einleitung in den Brief an die Epheser; in Henke's Magazin fur Reli: gionsphilosophie, Bd. 4. St. 2. (1793). 16) Erlaute rung der schwierigen Stelle Joh. 8, 12=59, nebft ei: nigen Bemerkungen über die Kantische moralische Auslegungsmethode; ebend. Bb. 5. St. 2. (1796). 17) Der erste Brief Johannis, ein Sendschreiben an eine bestimmte Gemeine und keine allgemeine Abhandlung oder Buch; ebend. Bd. 6. St. 2. (1796.) - 18) Versuch einer fritisch pragmatischen Darftellung bes Ursprungs ber Kirchensnnoben und der Ausbilbung der Synodal : Verfassung in den ersten drei Jahr: hunderten; in ebendesselben Neuem Magazin für Religionsphilosophie. Bd. 1. St. 1. (1797). 19) Bemerkungen über die schwierige Stelle 1 Tim. 3, 14: 16; ebend. Bd. 1. St. 3. (1798). 20) Versuch ei: nes natürlichen Ausschlusses der wunderbaren Erzäh: lung von Jakob's Ringen mit Gott 1 Mos. 32, 25: 33; nebst einigen Bemerkungen über die Neigung des Zeitalters, alle Wunder der Bibel naturlich zu erklaren; ebend. Bd. 2. St. 1. (1798). 21) Ueber die Einkunfte des Clerus und der Rirche in den er= sten drei Jahrhunderten; ebend. 28d. 4. St. 1. (1799). 22) Ideen über den Begriff und die Behandlungsart ber Dogmengeschichte; in Gabler's Reuest, theolog. Journal. Bh. 1. St. 4. (1798). 23) Bemerkungen über einige schwierige Stellen und Ausdrücke der Briefe Johannis; ebend. Bd. 3. St. 1. (1799). Einige Ideen über den wahrscheinlichen Ursprung un= ferer drei ersten Evangelien; ebend. Bd. 4., St. 5. (1800). 25) Mehrere Recensionen vornemlich in der Allg. teutschen Bibliothek und ber Allg. Literatur = Bei= 26) Progr. de sensu nominis Epistolarum catholicarum earumque numero in vetustissima ecclesia. Rostoch. 1807. 4. 27) Borrede zu F. W. Schlet der's Berfuch einer Widerlegung der Einwurfe gegen die Aechtheit des Evangeliums Johannis. Rostock 1808. 8.

# 6. Verstorbene außerordentliche Lehrer der Rechte.

### S. 66.

Anton Ludwig Leip (Th. 2. S. 88. S. 85.) geb. 1723. † 1306. Jul. 7, war zu Göttingen als Professor 3 Jahr 1750 = 1752. alt 27:29.

## 5. 67.

Christian Hartmann Samuel von Gazert (Th. 2. §. 89. S. 85.) geb. 1740. Jun. 4. 1790 in den Freiherrnstand erhoben; 1799 zur Ruhe gesett, † 1807 April 2; war zu Göttingen als Professor 3 Jahr 1764 = 1767; alt 24 = 27.

- \*I. Bergl. Intelligenzblatt zur Erlanger Literaturzeistung 1802. S. 63. u. f. und Intelligenzblatt zur Ien. Allg. Litt. Zeitung 1807. Nr. 56. S. 484 u. fgd. Sein Schaftenriß in (Schröter's) juristischem Almasnach auf das Jahr 1782. und in den Biographien bestühmter Rechtsgelehrten; auch vor dem Congreßtasschenbuche 1799.
- \*II. Ferner erschienen noch von ihm: 16) Rechte ber Landeshoheit teutscher Reichsstände auf die in ihren Landen gelegenen Güter und Gefälle u. s. w. Darmsstadt 1784. Fol. 17) Pro Memoria Namens Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht des regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen = Darmstadt als Grafen von Handuschtenberg, in Bezug auf die Schlüsse der französischen Nationalversammlung vom 4ten u. fgd. August 1789, bei der teutschen Reichsversammlung über=

# 134 II. Verstorbene profest. 6. extraord. jur.

übergeben 1790. Darmstadt 1790. Fol. 18) Hoch= fürstlich Hessen=Darmstadtisches weiteres Pro Memoria u. s. w. 1791. Fol. (auch im Journal für Staats= kunde und Politik von Jaupp und Erome. Jahrg. 1. St. 1. 1790. S. 18=69. und St. 2. S. 249=275. 1791).

#### S. 68.

Johann Friedrich Brandis (Th. 2. §. 135. S. 188.) geb. 1760 Sept. 11. † 1790 Mai 9; war zu Göttingen als Professor 5 Jahr 1785 = 1790; alt 25 = 30.

\* I. Von ihm erschien noch: 7) Progr. über bas reichsritterschaftliche Staatsrecht und bessen Quellen. Göttingen 1788. 8.

# 7. Verstorbene außerordentliche Lehrer der Arzneigelehrsamfeit.

## \$. 69.

Facob Georg Adam Wardenburg geb. zu Bastel im Herzogthum Oldenburg 176..., studierte zu Göttingen 17.., promovirte daselbst 1792; ward außerordentlicher Professor der Medizin und Chirurgie 1800, Leibarzt des polnischen Fürsten Sanzgusto zu Czaslow in Volhynien 1803 + 1804. März 20, war zu Göttingen 3 Jahr 1800 = 1803; alt

<sup>\*</sup> I. Von ihm erschienen: 1) Dist. inaug. de cataractae extrahendae methodo novo. Goett. 1792. 4. 2) Von ben verschiedenen Verbandarten zur Wiedervereinis gung

gung getrennter Uchillis Gehnen und ben Mitteln fie zu vervollkommnen, ebend. 1793. 8. 3) Briefe eines Arztes geschrieben zu Paris und bei ben französischen Urmeen vom Mai 1796 bis November 1797; zunachst für Merzte und Statistifer, iften Bandes iftes Seft. Gottingen 1798. Lies Heft, ebend. 1799. 8. 4) Xa= vier Bichat's Bersuch über Desault und beffen Ber= bienfte um die Chirurgie; übersett und mit Unmer: fungen verseben; nebft Bemerkungen über ben Werth und die Behandlung ber medizinischen Encyclopas Die; mit einigen Bliden auf ben gegenwartigen Bufand ber Medizin. ebend. 1798. 5) P. J. Default's chirurgischer Nachlaß, als Inbegriff seiner Lehren; nach feinem Tobe herausgegeben von Kavier Bichat, feinem Schuler; überfett und mit Unmerfungen und Busaten versehen. iften Bandes ifter Theil ebend. 1799 uter Theil ebend. 1800. 2ten Banbes ifter und ster Theil, ebend. 1800. 8. 6) Bemerkung über bie Vortragung ber gerichtlichen Arznenkunde; nebst ei= nem Plan zu einer Borlefung über diefe Biffenschaft für ben Winter 1799. ebend. 8. 7) Vorläufige Rach= richt über bas, neuerlich burch mich errichtete medi= ginisch = chirurgische Privatelinicum. ebent. 1800. 8.

## §. 70.

Christoph Ludwig Wilhelm Cappel, geb. zu Helmstädt 1772 .... studierte zu Helmstädt seit 1793, promovirte daselbst 1796, ward außerordentzlicher Professor der Medizin zu Göttingen 1800, bezusen als russisch kaiserlicher Hofrath und Professor der Arzneigelehrsamkeit bei der Universität zu Mosstau 1804, starb aber noch vorher zu Münden 1804 Jul. 9; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr, 1800 = 1804, alt 28 = 32.

<sup>\*</sup> I. Bon ihm erschienen: 1) Beitrag zur Beurtheis lung bes Brownischen Systems; eine Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen. Göttingen 1797. B. 2te durchaus umgearbeitete Ausgabe; ebend: 1800. 8. 2) Ein Paar

# 136. II. Verstorbene profess. 7. extraord. med.

Paar Worte über ben Werth der Theorie und der eigenen Erfahrung in Beziehung auf die Ausubung der Heilkunde; Einladungsblatter zu seinen Vorle= sungen. 1798. 8. 3) De pneumonia typhode sive nervosa, adnexis hujus morbi historiis ibid. eod. 8. 4) Medizinische Beobachtungen; eine Auswahl aus ben novis acris ber kaiserlichen Academie ber Natur= forscher; ins Teutsche übersetzt und mit Unmerkungen begleitet. ister Theil, mit 4 Rupfertafeln, ebend. 1800. 5) Differt. inaug de sanguinis congestionibus. Helmstad. 1796 4. 6) Medizinische Untersuchungen ifter Band. Gottingen 1801. 8. 7) Krankenge= schichte zweier am Scharlachfieber gestorbener Jung= linge, ebend. 1802. 8. 8) Beurkundung der unter bem 8. Januar von mir herausgegebenen Krankheits= geschichte ebend. 1802. 8. 9) Abhandlung vom Schar= lachausschlage, ebend. 1803. 8. 10) Abhandlung über die venerische Krankheit von Christoph Girtan= ner; mit Zusätzen und Anmerkungen herausgegeben, ebend. 1803. 8.

# 8. Verstorbene außerordentliche Lehrer der philosophischen Facultät.

# §. 71.

Philipp Pepin (Th. 2. §. 138. S. 191), geb. 1736 April 22, verließ Göttingen 1788 und privatisfirte seitdem zu Frankfurt am Main und zuletzt zu Stettin, + 1811 Oct. 29; war zu Göttingen 19 Jahr 1769=1788, alt 33 = 52.

<sup>\*</sup> I. Von dem kurzen Unterricht von der englischen Aussprache und Rechtschreibung zum Gebrauche der Anfanger, erschien ein neuer Abdruck. Göttingen 1791. 8.

### §. 72.

Johann Bernhard Köhler (Th. 2. S. 91. S. 87.) geb. 1742 Febr. 10. + zu Basel als Corrector der Thurneisenschen Buchdruckeren 1802 April 3; war zu Göttingen 4 Jahr 1770:1773, alt 28:31.

- \* I. Neue Allg. Teutsche Bibl. Bb. 72. S. 339.
- \* II. Neue Ausgaben und Fortsetzungen seiner im 2. Theile aufgeführten Werke: Abultedae tab. Syriac. etc. ed. 2. accessere J. J. Reiskii animadversiones ad Abultedam et prodidogmata ad hist. orient. Lips. 1786. 4.
- \* III. Zu seinen Schriften gehören noch: 23) Interpretationum et emendationum juris Romani liber primus at secundus. Lips. 1792. 8.

### §. 73.

Matthias Christian Sprengel geb. zu Rostock 1746. Aug. 24., im Jahr 1778 außerordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen, seit 1779 ordentlicher Professor der Geschichte und erster Bi= bliothekar zu Halle, † 1803. Fan. 7.

- \* I. Sein Bildniß in Kupfer gestochen vor dem 87ten Bande der allg. deutschen Bibliothek. 1789. Sein Schattenriß vor dem 5ten Stuck des J. 1803 der allg. geogr. Ephemeriden.
  - \* II. Seine Schriften sind; 1) Abhandlung über den Ursprung der Galanterie in den Ritterzeiten; im Rostockschen Wochenblatt 1773. 4. 2) Britansniens Kultur durch die Romer, ein Fragment im 10 Stück des enchklopädischen Journals. Cleve 1775. 8. Auch besonders gedruckt 3) Geschichte der Falkslands Inseln; im 4ten Stück des teutschen Musseums 1776. 4) Kurze Schilderung der Größbriztannischen Kolonien in einer Tabelle. Göttingen 1776.

# 138 II. Verstorbene profest. 8. extraord. philos.

1776. fol. nochmahls verbessert in: 5) Briefe den gegenwärtigen Buftand von Norbamerika betreffend, ifte Sammlung eb. 1777. 8. 6) Untrittsprogramm, vom Ursprunge bes Regerhandels. Halle 1779. 8. 7) Gab in Gesellschaft mit J. R. Forster Beitrage zur Wolfer = und Landerfunde. Leipzig Th. 1=14. 1781=1790. von dem 4ten Bande an von ihm allein beforgt. 8) Briefe uber Portugal, nebft einem Unhange über Brafilien; aus dem Frangofi: fchen mit Unmerkungen. Ebend. 1782. 8. 9) Ueber ben nordamerikanischen Krieg und deffen Folgen für England und Frankreich. Ebend. 1782. 8. 10) Geschichte ber Europäer in Nordamerika. Ebend. Ister Theil 1792. 8 11) Ueber den Krieg der Englander in Oftindien, eine Vorlesung. Halle 1783. 8. Geschichte ber wichtigsten geographischen Entdeckungen; ein Grundriß zu acabemischen Borlesungen. Ebend. 1783. 2te Auflage 1785. 2te Ausgabe Halle 1792. 8. 13) Geschichte von Großbritannien und Irland. Ebend. 1783. 1 Bd. 4. auch unter bem Titel: Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie 47te Theil. 14) Recensionen in Meusel's Betrachtungen uber die neuesten historischen Schriften, in den Got= tingischen gelehrten Unzeigen, ber allg. Litter. Zei= tung und der allg. teutsch. Bibliothet. 15) Sisto= risch genealogischer Kalender oder Jahrbuch der merkwurdigsten, neuesten Weltbegebenheiten für 1784. Berlin 1783. 16. Neue Auflage 1784. Desgleichen für 1786. Berlin 1786. 16. zweite Auf: lage 1787. 17) Leben Hyder Aly's, Nabob's von Mysore, aus dem Franzosischen mit Unmerkungen und Zusätzen. iter Theil Halle 1784. 2ter Theil 1785. 18) Nachrichten vom Lande Guiana, dem Dronoco=Fluß und den bortigen Wilben; aus dem Ita= lianischen des Abts Philipp Salvator Gilis, auß: zugsweise übersett. Hamburg 1785. 8. 19) Abhand= lungen in den Rostockschen gemeinnützigen Nachrich= 20) Geschichte ber Maratten, bis auf ben letten Frieden mit England ben iften Mai 1782. Halle 1785. 8. 21) Besorgte die 6te vermehrte Ausgabe der Achenwallschen Statistik. Gottingen 1785. 8. 22) Gullivan's Ueberficht der neuesten Offindien, umgearbeitet Staatsveranderungen von

und vermehrt. Halle 1787. 8. 23) Arthur Philips Reise nach der Botann=Ban; nebst Auszügen aus ben Tagebuchern ber neuften britischen Entbeder in ber Subfee; aus bem Englischen übersett; im aten Bande der neueren Geschichte ber Gee : und Land: reisen. Hamburg 1791. 8. 24) Gemeinschaftlich mit G. Forster: Deue Beitrage zur Bolfer : und gan= berkunde. Leipzig Bd. 1 = 13. 1790 = 1793. 8. Beforgte ben erften Theil ber 7ten Auflage ber Uchenwallschen Statistif 1790, bes sten Theiles ifte Abthl. 1798. 26) Geschichte ber indischen Staats: veränderungen von 1756 bis 1783, besonders der brittischen Eroberungen in Decan und Sindoftan; aus ben neuften und beften englischen Schriften ge= zogen und mit einem neuen Abschnitt über die letz ten Beranderungen ber engl. oftindischen Compag= nie begleitet. Leipz. 1788. 2 Thle. 8. 27) A. Falfonbridge's und Th. Clarffon's Bemerkungen über bie gegenwärtige Beschaffenheit bes Sklavenhandels und deffen politische Rachtheile fur England. Cbend. 1790. 8. Much in ben Beitragen gur ganber = und Wolkerkunde. 28) Grundriß ber Staatenkunde ber vornehmsten europäischen Reiche ister Theil, welcher Spanien, Portugal, Großbritannien und Irland, Rugland, Die vereinigten Niederlande, Danemark und Schweden enthalt. Halle 1793. 8. 29) Auswahl der besten auslandischen geographischen und statistischen Nachrichten zur Aufklarung ber Bolker= und ganderkunde. Bd. 1. 2. Ebend. 1794 bis Bb. 14 1800. 8. 30) Ueber bie neuften Beranderungen ber ostindischen Gesellschaft in den vereinigten Nieder= landen. Ebend. 1794. 8. Much im sten Bande ber Auswahl u. f. w. 31) Ueber bie Fortschritte bes Handels zwischen Großbritannien und China 1784. Halle 1795. 8. Auch im zten Banbe ber Auswahl u. s. w. 32) Murphy's Reisen burch Por= tugal in den Jahren 1787 und 1790; aus bem Eng= lischen übersetzt und mit Unmerfungen begleitet. Ebend. 1796. 8.; auch im 6ten Bande der Auswahl. 33) Geschichte ber brittischen Rolonie am Flusse Sierra Leona auf ber Rufte von Ufrika. Ebend. Auch ebend. 34) Hearne's Reise vom Fort Pring Ballis in ber Hudsonsbay nach bem nord=

# 140 II. Verstorbene profess. 8. extraord. philos.

nordlichen Weltmeer; aus dem Engl. übersett. Ebend. 1796. 8.; auch im 7ten Bande der Aus-35) Neufter Zustand der oftindischen Gesell: schaft in den vereinigten Niederlanden. Lubed 1797. 8. 36) Stebman's Nachrichten von Surinam, dem letten Aufruhre der dortigen Regersklaven und ihrer Bezwingung in den Sahren 1772 = 1777; auszugs= weise übersetzt. Ebend. 1797. 8. Auch in der Aus: wahl Bd. 8 und 9. 37) Uebersicht der Geschichte des 18ten Jahrhunderts. Halle ister Theil 1797. 8. 38) Vorrede und Unmerkungen zu der aus dem Spanischen übersetzten Geschichte der neuen Welt von Don Juan Baptiste Munoz Bb. 1. Weimar 1795. 8 39) George Staunton's Reise ber britti: schen Gefandtschaft unter bem Lord Macartnen an den Kaiser von China; aus dem Engl. 2 Bande. 1798. 8 40) Bibliothet ber neuften und wichtigften Reisebeschreibungen zur Erweiterung ber Erdfunde, nach einem fystematischen Plane bearbeitet und in Berbindung mit einigen anderen Gelehrten bearbeitet und herausgegeben. 1 bis 7ter Band. Weimar 1800 = 1802. 8. 41) Tippo Saheb's Staaten, ober Untergang des indischen Reichs von Mysore: in Gaspari's und Bertuch's allg. geogr. Ephemeriden. 1800. Jan. G. 11 = 46. auch besonders abgedruckt. 42) Erdbeschreibung von Oftindien, namlich Hindo: Ran und Dekan. Hamburg 1802. 8. Auch unter dem Titel: Busching's Erdbeschreibung 11ten Thei: les 2te Abtheilung: Usien, namlich Hindostan und Dekan ausgearbeitet von Sprengel u. f. w.

## S. 74.

Wilhelm Stiegban (Th. 2. §. 139. S. 191.) geb. 1757 Mai, verließ Göttingen 1788 und privatisirte zu Erfurt, + 1798 April 27; war zu Göttin= gen 3 Jahr 1785=1788; alt 28 = 31.

\*I. Nach seinem Abgange von Göttingen erschien von ihm: 1) Neuer Taschenkalender für Geschäftsmän= ner und Reisende im Erfurter Gebiete auf das Jahr 1795. Erfurt 1795. 12. 2) Neues Hand = und Ud= dreß=

bresbuch für den Ersurter und Eichsfelder Staat auf das Jahr 1797; nebst angehängten statistisch ökonomischen Nachrichten; ebend. 1797. 8. 3) Zugleich arbeitete er an Volborthii bibl. philol., an Henkii annal. liter. und an der Ersurter gelehrten Zeitung.

## S. 75.

Gottfried August Bürger (Th. 2. J. 152. S. 207), geb. 1748. Fan. 1. Außerordentlicher Prosessor der Philosophie 1789, † 1794. Jun. 8; war zu Göttingen als Professor 6 Jahr 1789 = 1794, alt 41 = 47.

\* I. Bergl. Zeitgenoffen Sft. 6. S. 99 = 126.

\* II. Bu feinen Schriften gehören noch: 9) Dbe ber funfzigjahrigen Jubelfeier der Georgia Augusta am 17ten Sept. 1787. Fol. 10) Gedichte 2 Theile. Got= tingen 1789. und in mehrern folgenden Ausgaben 8. 11) Akademie der schonen Redekunfte. Erften Ban= bes erstes und zweites Stud. Berlin 1790. ztes und 4tes Stud ebend. 1791. 8. 12) Borrede zu Rod's Uebersetzung bes Wirgilischen Lehrgedichtes vom Land= bau. Leipzig 1790. 8. 13) Benjamin Franklin's Jugendjahre, von ihm felbst fur feinen Gohn beschrieben; aus bem Englischen. Berlin 1792. 8. 14) Actenstucke über einen poetischen Wettstreit, geschlich=, tet auf dem teutschen Parnaß. ebend. 1793. 8. 15) Poetische Blumenlese bis zum Jahr 1794. dichte von Schofelschreck, Menschenschreck und Frau, als Anhang zu ben Gedichten von G. A. Burger. Germanien 1808. 17) Burgers fammtliche Schrif= ten von Carl Reinhard. Göttingen 1796. 26. 1 = 4. 286. 1. u. 2. ebend, 1814 und 1817. 8. Neue Aus= gabe Altona 1819. 8.

# 142 II. Verstorbene profest. 8. extraord, philos.

## \$. 76.

\* I. Meuscl's gelehrtes Teutschland 5. Nachtrag 1. Abth. S. 1006. 6. Nachtrag S. 492, 7. Nachtrag trag 2. Abth. S. 330., 11. Nachtrag S. 610.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Ueber militärische Encyflopadie fur verschiedene Stande und deren Grundriß zu seinen kunftigen Borlesungen baruber. - Göttingen 1791. 8. 2) Analytisch praktische Abhand: lung über die Berzeichnung großer gedruckter Bogen in vorzüglicher Sinsicht auf den Brudenbau, nebst andern hierher gehörigen Bemerkungen. ebend. 1792. 3) Befchreibung eines neuen vorzüglich gemeins nutigen und bequemen Werkzeugs zum Nivelliren oder Wasserwägen. ebend. 1792. 4. 4) Militarische Encyflopadie, ober systematischer und gemeinnutiger Vortrag ber fammtlichen alten und neuen Kriegs: wissenschaften, bestimmt zum Unterrichte angehender Offiziere und Ingenieure; auch zum Gebrauche für diejenigen außer dem Militarstande u. f. w. 2 Bbe. Gottingen 1796. 8. 5) Vorrede zu der Encyflovabie aller mathematischen Wissenschaften. gegeben von G. E. Rosenthal, 5te Abth. 1ster Band. Gotha 1794. 8. 6) Praktische Anweisung zum Nivelliren oder Wasserwägen, in besonderer Hinsicht auf bas zwedmäßigste Verfahren, bas Resultat einer Abwägung untrüglich zu bestimmen, verbunden mit der Anweisung zu Verfertigung der Berg = und Moorprofile. Gottingen 1799. 8. 7) Abhandlung von Unlegung ber Weg = und Landstraßen; imglei: chen bes Steinpflasters, in dem Hannov. Magazin 1765. S. 86 = 88. 8) Ueber den Anbau des Seekohls, als eines ber schönsten und feinsten Gemuse; in dem Neuen Hannov. Mag. 1797. St. 83. u. 84. und in dem Braunschw. Mag. 1803. St. 10.

# § . 77.

Karl Traugott Gottlob Schönemann geb. zu Eisleben 1765. Nov. 23. studierte zu Göttingen 1785 bis 1788. Bibliothekssecretär 1795; seit 1797 Bibliothekscustos, auch Doctor der Rechte und Prizvatdozent, seit 1799 außerordentlicher Professor der Philosophie + 1802. Mai 2. war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1799 = 1802. alt 34 = 38.

- \* I. Vergl. Göttingische akademische Annalen von Meiners Bd. 1. S. 255 = 264. Schlichtegroll's Nekrolog des 19ten Jahrhunderts Bd. 2. S. 69.
- \* II. Von ihm erschien: 1) Commentatio de geographia Homeri; in concertatione civium Acad. Georg. Aug. d. 4. Iul. 1787. praemio a rege M. Brit. constitute ab ordine philosoph. ornata Goetting. 1787. 4. 2) Commentatio de geographia Argonautarum; in concertatione civium Acad Georg. Augusta d. 4. Iul. 1788. praemio a rege M. Brit. constituto ab ordine philos. ornata ibid. 1788. 4. 3) Ueber Entstehung und Ausbildung geographischer Begriffe bei den Griechen oder über fabelhafte Geographie und deren Behandlung; im teutschen Mer= fur 1790. St. 5. 4) Bibliotheca historico - literaria Patrum Latinorum a Tertulliano principe usque ad Gregorium M. et Hidorum Hispalensem ad bibliothecam Fabricii latinam accommodata T. 1. Lipf. 1792. T. 2. 1794. 5) Ueber die Granzen ber mythischen und historischen Geographie und den Be: griff ber Homerischen; im Neuen teutschen Merkur. 1791. St. 12. 6) Ueber die Unternehmung bes 2e= lius Gallus aus Arabien; in Heeren's Bibl. ber alten Litt. und Kunst St. 9. 1792. 7) Pontificum Romanorum a S. Clemente 1 usque ad Leonem M. epistolae genuinae et quae ad eos scriptae sunt, quotquot hactenus reperiri potuerunt; duobus valuminibus comprehensae. Ex recensione et cum notis Petri Constantii et fratrum Ballerinorum. T. 1. continens epistolas a S. Clemente 1 usque ad S. Xystum 3, Ex recensione P. Constantii cum

# 144 II. Verstorbene profest. 8. extraord. phil.

ejusdem admonitionibus et selecta adnotatione. curavit, aliorumque nonnullas et suas animadversiones addidit. Goett. 1796. 8. 8) Grundrig einer Statistif bes teutschen Religions = und Rirchen: wesens; zum Gebrauch seiner Vorlefungen und als Plan' eines ausführlichen Werkes über diefelben. ebend. 1797. 8. 9) Diss. inaug. de foro in causs e concordatis decidendis competente. ibid. eod. 4. 10) De electione Romani pontificis, Roma non libera juxta constitutiones apostolicas valide peragenda. ibid. 1798. 8. 11) Ueber ben Umfang ber Diplomatik, als Wiffenschaft und ihr Berhaltnig zu anbern; eine Einladung zu feinen biplomatischen Worlesungen; ebend. 1798. 8. 12) Bibliothek für positive Rechtswissenschaft und Diplomatik Isten Bandes 1stes bis 3tes Stud. ebend. 1798 = 1799. 8. 13) Ueber die Bestimmung des Alters der Urkunden und Handschriften auf ben Blid und über bie Mittheilung bieses Blicks ebend. 1799. 8. 14) Progr. de finibus artis diplomaticae practicae regundis. ibid. 1800. 8. 15) Cober für die praktische Diplo: matik zum Behuf seiner Vorlesungen herausgegeben. 1ster Theil ebend. 1800. 8. 16) Lehrbuch der all: gemeinen, befonders altern Diplomatif; jum Ge brauch öffentlicher Vorlesungen. Hamburg 1ste Abth. 1801. 8. 17) Berfuch eines vollständigen Enstems ver allgemeinen, besonders altern Diplomatik. Ister Band. ebend. 1801. 2ter Band ebend. (nicht vol: lendet) 1802. 3. 18) Rupfertafeln zur Erläuterung ber Graphif und verschiedener Ranzleigebrauche ber altern Diplomatif. Iste Balfte ebend. 1801. flein Fol. 19) Grundriß einer Encyklopadie der historischen Wiffenschaften, zum Gebrauche feiner Borlefungen entworfen. Gottingen 1799. 8. 20) Beforgte die 7te Ausgabe von G. L. Böhmeri principia juris canonici bis zum §. 586.

## S. 78.

Ernst Friedrich Carl Wunderlich geb. 1783. zu Westerengel im Schwarzburg Sondershausischen, stustudierte zu Göttingen von 1801 bis 1803, ward Collaborator an dem Gymnasium daselbst 1803, Doctor 1806, Assessor der philosophischen Facultät 1808, außerordentlicher Professor seit 1808 † 1816 März 14; war zu Göttingen als Professor 8 Jahr, von 1808 bis 1816, alt 25 = 33.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Albii Tibulli Carmina ex recensione Heyniana cum animadversionibus Goett. 1808. 8. 2) Observationes criticae in Aeschyli tragoedias. ibid. 1809. 3) Virgilii Maronis opera ex recens. (Die kleine Heynische Ausgabe mit Zusähen.) Hannov 1816. Vol. 1. 4) Albii Tibulli carmina, (Neue Bearbeitung der Heynischen Ausgabe, vollendet von Dissen) Lips. 1817. 8.

# 9. Berftorbene Privatdocenten.

### S. 79.

Von vormahligen hiesigen Privatdocenten, sind seit dem Jahre 1787 verstorben: 1) von theologischen: 1) Friedrich Benjamin Gauzsch (Th. 2. 6. 93. S. 90.) † 1789. Jul. 9. 2) Johann Mizchael Rern (a) Th. 2. ebend.) † 1795 Febr. 9. 3) Chris

a) Von ihm erschienen noch: 15) Erklärung der Weissagung Jakobs 1 B. Mose 49, 10:12. von Jesu Christo, nach dem Zusammenhange und Sinne der göttlichen Offenbarungen. Göttingen 1785. 8. 16) Erklärung der Weissagung Davids Psalm 110, 3. nach den alten lebersetzungen von der göttlichen Herrlichkeit Jesu Christi und dessen Zeugung als Sohnes Gottes. Hannover 1788. 8.

Christian Julius Luther (Th. 2. §. 149. S. 199.)

† als Generalsuperintendent zu Clausthal 1809. Dez.

26. 4) Christian Ludwig Gerling (b) (Th. 2. §.

93. S. 91.) † 1801 Jan. 13. 5) Johann Christoph Friedrich Schulz (c) (Th. 2. §. 93. S. 92.)

†

würfe über die Evangelien aus dem Jahre 1791. Hamburg 1792. 8. so auch aus den Jahren 1792 und 1793. 13) Auszüge aus seinen Predigten. Jahrg. 8=19. 1785=1796. Lte Auflage 1788. Bergl. über ihn: Wehnert's Mecklenb. Provinzialbl. 1801. **Bd. 1.** S. 93 ff.

c) Es erschienen noch von ihm: 37) Unmerkun: gen, Erinnerungen und Zweifel über bes Herrn Geh. Justigrathe J. D. Michaelis Unmerkungen für Ungelehrte zu feiner Ueberfetzung bes R. E. Erftes Stud. Halle 1790. 2tes und 3tes St. Ebend. 1791. 4tes St. 1792. 5tes St. 1793. 6tes St. 1794. 4. 38) Pauli zweiter Brief an die Korinthier heraus: gegeben und erklart. Halle 1785. 8. 39) D'herbelot's orientalische Bibliothek oder Universalworter: buch, welches alles enthält, was zur Kenntnis bes Drients nothwendig ist; aus bem Französischen nach ber Haager Ausgabe, nebst Bufagen bes Ueber: feters. Ifter Band. Ebend. 1785. 2ter Band 1787. 3ter Band 1789. 4ter Band 1790. 8. 40) Borrede zu 3. P. E. Snell's neuer Uebersetzung und Erklarung der Apostelgeschichte u. f. w. Frankf. am DR. 1791. 8. 41) Lexicon et commentarius sermonis Hebraici et chaldaici post J. Cocceji curas digestas, locupletatus, emendatus. Tom. prior literas N-1 complectens, ed. quinta, quae ipsa est novae recognitionis secunda. Lips. 1793. Tomus posterior 1796. 8. 42) Christian Wilhelm Franz Walch's Grundsate der Kirchengeschichte des neuen Tefta: ments 3te Ausgabe 1. Theil. Gießen 1792. 2ten Theis les 1ster Abschnitt. Ebend. 1793. 2ten Theiles 2ter Abschnitt. Ebend. 1794. 8. 43) Hebraisch teutsches Worterbuch über das alte Testament; ein freper Aus:

† 1806. Jan. 26. 6) Lorenz Ancher (Th. 2. 5. 93. S. 94. †. 7) Esdras Heinrich Mugenbecher (d) (Th.

Auszug aus seinem Coccejischen Lericon und Comsmentar der hebräischen Sprache, zum vollständigen Gebrauch für Schulen und Studierende. Leipz. 1796. 8. 44) Scholia in Vet. Test. Lips. T. 1 2. 3. 1785. T. 4. 1790. T. 5. 1791. T. 6. 1792. T. 7. 1793. T. 8. 1794. T. 9. 1795. T. 10. 1797. 8. Bergl. über ihn: Strieder gel. Hessen. Bd. 14. S. 30:40. und Charafteristif der jeht lebenden Hessen: Darmsstädtischen Theologen. S. 72:74.

d) Seine ferneren Schriften find: 8) Ueber Bos mer's Ilias; eine von der Taylerschen Stiftung in Haarlem gefronte Preisschrift des Berrn 3. de Bosch, erstem geheimen Cangelliften ber Stabt, Um= sterdam, Mitgliedes der Gesellschaften der Wiffen= schaften zu Saarlem u. f. w. Aus bem Hollanbischenübersett. Zullichau 1788. 8. 9) Predigt bei Nieder= legung seines Umtes in ber lutherischen neuen Rirche in Umfterbam am 14. Jun. 1789 gehalten. 1789. 8. Much in der neuen Auflage der Predigten bei außer= ordentlichen Gelegenheiten gehalten. Lingen 1792. 8. 10) Unter seiner Aufsicht kam heraus: Sammlung ber geistlichen Lieber und Pfalmen, welche in ben meisten evangelisch lutherischen Gemeinen ber verei: nigten Miederlande, besonders in Umfterbam beim öffentlichen Gottesdienste gebraucht werden. Umfter: dam und Arnheim 1789. 8. 11) Gesangbuch zur öffentlichen und häustichen Andacht für das Herzogthum Oldenburg, nebst einem Unhange von Gebes ten. Oldenburg 1791. 8. (gemeinschaftlich mit von Halem und Ruhlmann). 12) Bericht ber allgemeinen kirchlichen Versammlung der evangelisch lutherischen Gemeine in Umfterdam an bas unpartheiische Pub= litum, über bie jegigen Uneinigkeiten in ihrer Ge= meine; aus dem Hollandischen mit einem Worbe= richte und Anmerkungen. Lingen 1792. 8. 13) Sammlung von Gebeten und Formularen für got= tesdienstliche Handlungen, aus den besten Schriften gezogen und mit noch einigen ungedruckten Beitragen R 2

(Th. 2. ebend.) seit 1789 Generalsuperintendent und Consistorialrath zu Oldenburg, † 1801 Dez. 21. 8) Johann Wilhelm Rau (e) (Th. 2. ebend.) † 1807. Jul.

vermehrt. Oldenburg 1795. 8. 2te Ausgabe ebend. 1801. 8. 14) Schreiben an ben Herausgeber bes teutschen Museums; im teutschen Museum St. 3. S. 254 = 248 (1788). 15) Unweisung für die sammts lichen Prediger des Herzogthums Didenburg 1791. (Much in Henke's Archiv 1794.) Quart. 3. G. 72 ff. 16) Vom driftlichen Nachdenken über die Werke Got: tes des allmächtigen Weltschöpfers; eine Predigt. Lingen 1792. 8. 17) Erfte Predigt in der erneuerten Lambertuskirche in Oldenburg. Dibenburg 1796. 8. 18) Borrede zu Joan. Gerardi Greveri Commenta-Oldenburgi, tionum miscellanearum Syntagma. 19) Der fleine Ratechismus Dr. Martin 1794. 8. Luthers nach den funf Hauptstücken; mit kurzen Unmerkungen fur Lehrer und Schuler. Didenburg 1797. 12. 20) Unrede zur Einführung des Herrn C. W. Uhlwardt, als ersten Professors und Rektors des olden: burgischen Gymnasiums, auf dem Sagle des Rath: hauses 1797 am 15ten Dezember gehalten. Ebend. 1798. 8. 21) Gebete. Bremen 1801. 8. Berbindung mit bem Confistorialaffessor Hollman gu Dibenburg: Unterricht in der christlichen Lehre, zum Gebrauche in ben Rirchen und Schulen des Bergogthums Oldenburg. Oldenburg 1797. 8. 23) Won den Predigten bei außerordentlichen Gelegenheiten gehalten, die 2te Ausgabe 1798. 24) Specimen il-Iustrationum variorum novi Testamenti locorum ex Bielii Thefauro philologico feu Lexico in LXX et alios veteris Test. interpretes; in ben Symbolis litterariis Haganis Cl. II. Fasc. 1. p. 1-20.

e) Zu seinen Schriften gehören noch: 16) Predigt über einige Misbräuche des Gebets. Erlangen 1786.
8. 17) Predigt über die Beichtanstalt in der evangelisch lutherischen Kirche. Sbend. 1787. 8. 18) Wünsche und Vorschläge in Absicht auf liturgische Verbesserungen; in Seiler's liturgischem Magazin 2. Band

2 Band 2 St. 1786. 19) Progr. Brevis disquisitio in causas cur Iesus Christus paupertati se subjecerit. Erlang 1787. 4. 20) Matefialien zu Ranzel: bortragen über die Sonn = und Festags = Episteln. 1. Thl. 1. u. 2. Abich. Erl. 1788. 8. 2ter Thl. 1. u. 2. Absch. Ebend. 1789. 3. Thl. 1. Absch. 1790. 2. Abschn. Th. 4. 1. Absch. 1792. Th. 4. 2. Absch. Th. 5. 1. Absch. 1793. 2. Absch. 1794. — 2te Ausgabe Bo. 1 u. 2. 1799. 1801. Bd. 3. 1803. 21) Progr Quatenus ex recta et non simulata ratione consuetudinis, quam Iesus habuit cum apostolis suis, argumentum peti possit pro veritate religionis ab ipso traditae? Erl. 1788. 4. 22) Progr. de quaestione: num perfectior lesu Christi cultus pendeat a certo quodam animi sensu? ibid. 1789. 8. 23) Progr. Loci Paullini Rom. XVI, 17 - 18 brevis illustratio. ibid. 1790. 4. 24) Pr. praeterita quaedam ad narrationes Evangelistarum de summa Petri apostoli temeritate illustranda ibid. 1791, 4. 25) Progr. de sapientia Iesu Christi in suspicione sugienda et a se dimovenda. Erl. 1791: 4. 26 Progr. praeterita quaedam ad narrationes Matth. VIII. 5-10 et Luc. VII. 2 - 9 illustrandas. ibid. 1792. 4. 27) Progr. Unde Iesus Christus alimenta vitae acceperit, disquiritur, Sectio 1. ibid. 1794. 4. Sectio 2. 1795. 4. 28) Progr. ad illustrandum locum Act. IV. 12. ibid. eod. 4. 29) Progr. nonnulla de momentis iis, quae ad Iesum, divinarum rerum scientia imbuendum, vim habuisse videntur praecipuam. ibid. 1796. 4. 30) Materialien zu Canzelvorträgen über die Sonn =, Fest = und Fenertaglichen Evangelien. 1sten Bandes Istes und 2tce Stud. Ebend. 1796. 3tes und 4tes Stud 1797, 2ten Bandes 1:4. Stud 1797 = 1798; 3ten Bandes 1 = 4. Stud 1798 = 1799; 4ten Bandes 1=4. Stud 1800=1801; 5ten Bandes 1 = 3. Stud 1802. 4. St. 1803. 6ten Bandes 1. 2. St. nebst einem vollständigen Register über alle 6 Bande. 1803. 8. 2te Ausgabe 1806 u. fgd. 31) Progr. Symbola ad illustrandam Evangelistarum de metamorphosi Iesu Christi narrationem. Erl. 1797. 4. 32) Progr. nonnulla ad illustrandam Evangelistarum de solenni Iesu Christi in urbem Hierosolymam ingressu narrationem. ibid. 1798. 4. Progr. que Consilio Iesus Christus parabelam de de-

Jul. 1. 9) Johann Heinrich Walther (f) (Th. 2. §. 93. S. 95., seit 1790 mit dem Titel eines Professors der schönen Wissenschaften †. 10) Paul Caspar Dürr (Th. 2. §. 93. S. 96.) seit 1789 erster Prediger zu Münden und seit 1791 Superintendent daselbst. † 1800 Sept. 9. 11) Georg Hermann Richers (g) (Th. 2. §. 93. S. 97), Superintendent

zu

decem virginibus Matth. XXV. 1-13. proposuerit inquiritur. ibid. 1799. 4. 34) Progr. quatenus Christus a Paulo apostolo visus esse dicatur. 1 Cor. XV, 8. inquiritur, ibid. 1800. 8. 35) Progr. parabolas Matth. XXII, 2-14. Luc. XIV, 16-24 diversas esse, demonstratur. Erl. 1801. 4. 36) Progr. nonnulla ad discutiendam quaestionem: an oratio montana Apostolorum initiandorum causa dicta sit? Partic. 1. ibid. 1802. 4. 37) Progr. de quaestione: An oratio dominica praecipue Apostolis fuerit destinata? ibid. 1804. 4. 38) Untersuchungen bie wahre Unficht ber Bergpredigt betreffend. Ebend. 1805. 8. 39) Progr. de praecipuis causis varietatis et inconstantiae, quae si modum narrandi spectemus, in Evangeliis Matthaei, Marci et Lucae reperitur. ibid. 1806. 40) Lette Predigt bes nun fel. herrn Dr. Rau am 5ten Sonntage nach Trinit. vor feiner altstädter Gemeine gehalten. Rebst ber Parentation an feinem Grabe, von Schirner. Ebend. 1807. 8. Sein Bildniß nebst einer kurzen Lebens: beschreibung in Bock's Sammlung von Bitonissen. Het. 5. (1792.) vergl. Fikenscher's Gelehrtenges schichte ber Universität Erlangen. Abschn. 1. S. 142 149. Ummon's Gedachtnifpredigt. Erlangen 1807. 8. (Harlesii) Memoria J. Guil. Rau. ibid. eod. 4.

f) Es erschienen noch von ihm: 11) Vorübungen zur angenehmen Erlernung der lateinischen Sprache. Berlin 1792. 8. 12) Berichtigung einer Stelle in Kernow's Nekrolog (in der allg. Litt. Zeitung 1809. Jan. Nr. 19); in der Berlin. Monatsschrift 1809. Dez. S. 356=364.

g) Nach seinem Tobe erschienen noch: 5) Predige ten

zu Gifhorn im Luneburgischen, † 1791 Jul. 7. 12) Johann Gottfried Wilhelm Wagemann, geb. zu Kirchwehren bei Hannover 1742 Marz 17, studierte zu Göttingen seit 1763, war Repetent daselbst von 1766 bis 1767, im Jahr 1768 Collaborator zu Uhlden, 1771 zweiter Prediger an der Johannis Kirche zu Gottingen, 1773 Archidiaconus zu Claus. thal, 1776 palt. primar. und Superintendent gu Ofterode, feit 1779 Generalsuperintendent zu Got= tingen, wo er zugleich 1789 und 1790 Vorlesungen hielt, +. 1804 Jul. 31. 13) Johann August Christian Möbling (h), geb. zu Stadt Ilm 1756, studierte ju Jena und promovirte daselbst als Doctor ber Philosophie; mard Rector des Gymnasiums zu Soest in Westfalen und Prediger an der Albani Kirche ju Göttingen 1789, † 1800 Dez. 14. 14) 30=

ten, herausgegeben von Dr. Johann Friedrich Schleusner. Göttingen 1793. 8. Vergl. Schlichtes groll's Nekrolog auf das Jahr. 1791. Bd. 1. S. 264 ± 283.

h) Won ihm erschienen: 1) Progr. de baptismo υπερ των νεκρων. I Corinth. 15, 29. Susati 1784. 4.
2) Diss. de vera vi formulae: ίνα πληρωθη το ρηθεν sive ή γραφη in nov. Test. abundantis recte accurateque constituenda. Part. 1. ibid. 1785. 4. 3) Ueber den wohlthätigen Einsluß des Patriotismus auf öffentlichen Erziehungsanstalten; eine Rede 1787. Lippstadt. 4. 4) Progr. über das Selbstdenken ob und wie dasselbe auf öffentlichen Schulen am besten befördert werden könne. 2 Abthl. Hamm. 1786. 4. 5) Gedanken über besondere Religionsvorträge für Jünglinge auf öffentlichen Schulen. 1787. 4. 6) Ueber das Bedürfniß einer theoretisch praktischen Anleitung zur weisen und vorsichtigen Sonderung der

Johann Friedrich Cyristoph Graffe (i), geb. zu Got-

der zum christlichen Volksunterricht gehörigen Materialien von den Gegenständen der akroamatischen Theologie, für angehende Lehrer des Christenthums; nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen. Göttingen 1796, 8. 7) Predigten; aus dessen Nachlasse her ausgegeben von C. F. Ammon und K. A. M. Schlegel. Göttingen 1803. 8.

i) Seine Schriften sind: 1) Neuestes katechetisches Magazin, zur Beforderung bes katechetischen Studiums. Erstes Bandchen über Begriffe in kateches tischer Hinsicht bei der Landjugend. Göttingen 1789. 8. 2te Ausg. 1793. Zweites Bandchen die Sofratit nach ihrer ursprunglichen Beschaffenheit in kate: chetischer Rucksicht betrachtet 1791. 2te Aufl. 1794. 3te Aufl. 1798. Drittes Bandchen 1792. ter bem Titel: die Katechetik nach ihren wesent: tichsten Forderungen betrachtet Ister Theil. merkungen über Longin's Urtheil, daß die Donffee der Iliade weit nachstehe; in Ruperti's und Schlichthorst's neuem Magazin. Bd. 2. S. 1793. 3) Diff. inaug, qua judiciorum analyticorum et syntheticorum naturam, jam longe ante Kantium antiquis scriptoribus non fuisse perspectam, contra Schwabium probatur. Gottingen 1794. 8. 4) Ratecheti: sches Journal. 1ster Jahrg. 1stes und 2tes Heft. Ebend. 1793. und folg. 8. 5) Vollständiges Lehr= buch ber allgemeinen Katechetik nach kantischen Grundsätzen zum Gebrauche akademischer Vorlesun: gen. Ebend. Ifter Band 1798. 2ter Band 1797. 3ter Band 1799. 8. 6) Neues Journal der Katecherik und Padagogik Isten Jahrganges 1stes = 4tes Heft. Hannover 1796. u. f. der 4te Band 1801. 7) Grund: fage ber allgemeinen Katechetik nach kantischen Grundsatzen; nebst einem furzen Abrisse ber Geschichte der Katechetik von dem entferntesten Alter= thume bis auf unsere Zeiten. Gottingen 1796. 8. 8) Dist, inaug, de miraculorum natura, philosophiae principiis non contradicente. Helmst. 1797. 8. 9) Commentar über eine ber schwersten Stellen in Rant's

tingen 1754 Febr. 15, studierte zu Göttingen 1770=
1775, Hospes zu Loccum 1783, seit 1784 Predis
ger zu Obernjesa bei Göttingen, seit 1792 Prediger
an der Albani Kirche zu Göttingen, seit 1794 Ma=
gister der Philosophie, Doctor der Theologie 1797,
seit 1802 Supernitendent der dritten Göttingischen
Inspection und Aufseher des königl. Pastoralinsti=
tuts zu Göttingen, Senior des Stadt Ministeriums
daselbst, † 1816 Okt. 27. 15) Gottlob Wilhelm
Meyer

Rant's metaphysischen Unfangsgrunden der Matur= wissenschaft, bas mechanische Gefetz ber Stetigkeit betreffend. Zelle 1798. 8. 10) Versuch einer moralisschen Unwendung des Gesetzes der Stetigkeit; ein Beitrag zur Pastoral, Homiletik, Katechetik, Padas gogif und naturlichen Theologie. Ebend. 1800. 8. 11) Ausführliche Katechifationen über den Hannover= schen Landeskatechismus. Ister Theil. Göttingen 1801. Ater Theil. ebend. 1802. 3ter Theil. ebend. 1804. 4ter Theil. ebend. 1805. 5ter u. letter Theil. ebend. 1807. - 12) Die Pastoraltheologie nach ihrem ganzen Umfange 1ste Halfte, enthaltend Homiletik, Ratechetik, Wolks padagogik und Liturgik. Ebend. 1803. 2te Halfte, enthaltend die Seelforge, die Administration der firchlichen Guter, bas Betragen in besonderen Ber= haltniffen, ben inneren und außeren Beruf des Predigers und das allg. protestantische Kirchenrecht. 13) Unweisung zum Periodenbau in homiletischer Hinsicht. Hannov. 1807. 8. 14) Anweisung zum Rhytmus in homiletischer und liturgischer Hinsicht als Hulfsmittel betrachtet, ben Religionsvortragen überhaupt und ben Predigten insbesondere mehr Unnehmlichkeit, Wurde und Eindruck zu ertheilen. Göttingen 1809. 8. 15) Prosodisches Lexicon ber griechischen Sprache. Göttingen 1811. 8. Beilage 1812. 8. 16) Philosophische Vertheidigung ber Wünder Jesu und feiner Apostel. Gottingen. 1812. 17) Ueber den Werth akademisch homiletischer Worübungen. Gottingen 1812. 8.

Merer (k), geb. zu Lübeck 1768 Nov. 29, studierte zu Göttingen seit 1794, seit Ostern 1797 Magister der Philosophie, seit Michaelis desselben Jahres bis 1800 Repetent der theologischen Facultät und seit 1801

k) Bon ihm erschienen: 1) Comment. de notione orci apud Hebraeos cum exegeli locorum huc pertinentium. Lubecae 1793. 8. 2) Commentatio librorum symbolicorum ecclesiae nostrae utilitatem et historiam subscriptionis eorum exponens a S. Vener. Theol. Ord. praemio ornata. Goett. 1796. 4. - einen teutschen Auszug baraus lieferte er felbst in ber Gotting. theol. Bibl. von Schleusner und Stäudlin Bb. 3. St. 2. 3) Dissert. foederis cum Jehova notionem in vet. Test. scriptis frequentissime obviam illustrans. ibid. 1797. 8. - einen teut: • schen Auszug baraus lieferte er in Eichhorn's Allg. Bibl. der bibl. Literatur. Bb. 8. St. 1. Freiheit; welche uns das Christenthum verschafft; eine Predigt, gehalten zu Lubeck am 8ten Octobr. 1797. Lubect 1798. 8. 5) Berfuch einer Hermeneutit bes alten Teftaments. Ifter Theil. Ebend. 1799. 2ter Theil. Ebend. 1800. 8. 6) Ueber das 27te Ra: vitel bes Ezechiel; ein Versuch worin bas beste über bieses Rapitel gesammelt ist; in Stäudlin's Götting. theol. Bibl. Bd. 4. St. 1. 2 und 4. 7) Geschichte ber Schrifterklarung seit ber Wiederherstellung ber Wiffenschaften. Götting. 1802. Ifter Band: als II. Abtheilung IV. der Geschichte der Runste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung berfelben bis ans Ende des 18ten Jahrhunderts. 2ter Band. Ebend. 1803. 3ter Band. Ebend. 1804. 4ter Band. Ebend. 1805. 5ter und letter Band. Ebend. 1809. 8. 8) Predigten für gebildete Leser. Cbend. 1803. 9) Neue Sammlung driftlicher Religionsvortrage. Cbend. 1805. 8. 10) 3wei Predigten bei Berande= rung seines Amtes gehalten. Nurnberg und Altborf 1805. 8. 11) Einige Gebanken über bas, worauf es bei der Canzelberedsamkeit unferer Tage vorzüg= lich ankommt. Altborf 1808. 8. 12) Apologie der geschichtlichen Auffassung ber historischen Bucher bes 2. Test. besonders des Pentateuch. Gulzbach 1811. 8.

1801 zweiter Universitätsprediger daselbst; ordentli= der Professor der Theologie und Universitatspredis ger zu Altdorf 1805. auch Doctor ber Theologie 1805, versett nach Erlangen als ordentlicher Pro= fessor der Theologie und Stadtpfarrer, † 1816 Mai 19.

#### S. 80.

- II) Von juristischen: 1) Jacob Gottlieb Sieber, (Th. 2. S. 94. S. 98.) † 1794 Jan. 18. 2) Karl Adolf Limmer (Th. 2. S. 94. S. 100.) † ... 3) Georg Brokel (a) (Th. 2. ebend.) + 1788. Sept. 20. 4) Karl Christoph Hofacker (b) (Ih. 2. ebend.
  - a) Bon ihm erschienen: Principia juris Romani speciatim civilis privati, quod per Germaniam obtinet. Dessaviae 1784. (nicht vollendet).
  - b) Von ihm erschienen noch: 12) Principia juris civilis Romano Germanici. T. 1. Tubing. 1788. T. 2. Sect. 1. 1789. 8. Sect. 2. 1793. 8. neue Aus: gabe burch Gmelin 1794. 13) Rechtliche Ausfuhrung des den Hrn. Grafen Philipp Friedrich Karl von Pukler und Limpurg auf die Limpurgische Allodial = und Lehnsverlassenschaft seiner verstorbenen Tochter, Grafin Karoline Sophie Luise von Putler und Limpurg, zuständigen Erbrechts. Ebend. 1789. fol. 14) Diff. de praerogativa pignorum publicorum. ibid. 1780. 4. 15) Diss. de origine judiciorum curiae imperialis Italicae et Germanicae et utriusque inter se nexu. ibid. 1783. 4. 16) D. sistens historiam et rationem juris incestum prohibentis. ibid. 1787. 4. 17) D. sistens leges quasdam potioris tituli D. negotiis gestis expositas, ibid. 1787. 4. 18) D. de advocatis, ibid. 1788. 4. 19) D. de fundamento successionis ab intestato ex historia ejus deducta. ibid. 1791. 4. 20) Bertheibigung ber rechtlichen Ausführung bes bem herrn Grafen Fr. Ph.

ebend.) † 1793. Apr. 20. 5) Joachim Christoph Bell: mann (Th. 2. S. 150. S. 200). † 1794. 6) Christian Ludewig Richard (Th 2. S. 150. S. 200) † 1803. Mai 14. 7) Peter Joseph Neyron (Th. 2. S. 94. S. 102) † 1806. Febr. 13. 8) Johann Heinrich Christian Errleben (c) (Th. 2. ebend.) seit 1788 Hessen Casselscher geheimer Justigrath, seit 1795 Bizzekanzler der Universität Marburg † 1811 April 19. 9) Johann Martin von Abele (d) (Th. 2. S. 94.

Ph. Karl von Pukler und Limpurg auf die Limpurgische Allodial = und Lehnsverlassenschaft seiner verstorbenen Gräfin Tochter zuständigen Erbrechts. Ebend. 1792. fol.

- c) Zu seinen Schriften gehören noch: 5) Pr. potestas criminalis circa frequentiam delictorum in disceptationem vocata. Marb. 1789. 8. Sein Bildniß in Justi's und Mursinna's Annalen der teutschen Universitäten. 1798.
- d) Von ihm erschienen noch: 8) Ueber Tentsch: land, Kaisertodesfall, Trauer, Reichsvikarien, Wahl: tag, Wahlkapitulation, Kronung, Gerechtsame des teutschen Raisers; für seine Mitburger, welche Die Staatsverfassung ihres Baterlandes naher kennen lernen wollen; aus ben besten Quellen geschöpft und erläutert. Kempten und Leipz. 1790. 8. 2te Auflage, unter bem Titel: Bersuch über bas teutsche Staats: recht, wahrend eines Zwischenreichs; für seine Mit: burger; ebend. 1792. 8. 9) Ueber die Geschichte des Ranzlei = und Archiv = Wesens, besonders der Reichs: städte; bei Gelegenheit der 50 jahrigen Umtsjubel: feier des Herrn Kanzleiverwalters Faulhaber in Rempten. Kempten 1798. 4. 10) Nütliche und auf alle fast erdenkliche Falle eingerichtete Briefe. Tus bingen 1774. 8. neue Ausgabe besselben Buchs von Gradmann unter dem Titel: leichte, nugliche, auf alle nur erdenkliche Falle eingerichtete Briefe. Ebend. 11) Diff. periculum notionis civit. Imp. 1786. 8.

S. 104) feit 1791 in den Adelsstand erhoben und fürstl. Dettingen Wallersteinscher Hofrath, Rathszonsulent, Schwäbischer Kreisgesandter, Kriegsrath, Consistorialrath, Cherichter, Scholarch, Bibliothekar, Münz-Heimlichs Werhörs Waagamts und Armensdeputirter zu Kempten. Zuletzt kurpfalzbaprischer Landesdirectionsrath und Präsident des protestantischen Consistoriums zu Ulm + 1803. Sept. 3. 10) Heinrich Meurer (Th. 2. ebend.) +. 11) Johann Georg Gepert (Th. 2. §. 150 S. 202.) kursürstlich mainzischer Regierungsrath zu Heiligenstadt + 1806.

12) Theodor Friedrich Wilhelm Gerke (Th. 2. §. 150. S. 202.) † 1811. Mai 16. 13) Johann Ans

ratione religionis mixtae. Goett. 1777. 4. 12) Historisches und statistisches Magazin, vornehmlich von Oberteutschland gesammelt durch einige Belehrte. 1stes Heft. Kempten 1785. 2tes Heft ebend. 13) Sammlung ber merkwurdigsten Staatsschriften über Landertausch und Fürstenverein, mit nothigen Unmerkungen beleuchtet. Iftes Stud. Ebend. 1786. 8. 14) Dbrigkeitliche Berordnungen - wegen zu geschehender Anzeige der allhier verübten Diebstähle und wegen Anerkaufung verdächtiger Sachen. Ebend. 1794. 4. 15) Erneuerte Feuerord= nung der Reichsstadt Kempten im J. 1798. Ebend. 8. 16) Tragneyordnung der Reichsstadt Rempten, für die Tragner (Pfleger) der Unmundigen, der Unfin= nigen, Rasenden, Taubstummen, Verschwender und Abwesenden, so wie fur die Beistande der ledigen und verwittweten Frauenzimmer. Ebend. 1799. 8. 17) Promemoria, die Kriegskosten wahrend des nun geendigten franzosischen Kriegs betreffend. Ebend. 1799. fol. 18) Uebersetzung von Rannals Geschichte ber Besitzungen und Handlung der Europäer in beiden Indien Bd. 5 = 10. 1788. Die letteren Bande allein von bem Apothefer Born. Wenermann's Nachrichten von Gelehrten aus Ulm und Gradmann's gel. Schwaben. Mllg. Litt. Zeitung 1805. Intelligenzblatt S. 1318 u. flgb.

Anton Ludwig Seidensticker (e), geb. zu St. Andreas:

e) Seine Schriften find: 1) Commentatio de fundamentis juris supremae potestatis circa adespota, ex jure publico universali, jure Romano et jure publico Germanico; in concertatione civium Academiae Georgiae Augustae d. 4. Jun 1789. praemio ornata. Goett. 1789. 4. 2) Ankundigung seiner Bor: lesungen über geläuterte Pandekten, wochentlich in zehn Stunden. Ebend. 1790. 8. 3) Entwurf spfte: matischer Pandekten zu Vorlesungen; ebend. 1791. 8. 4) Commentatio de jure emigrandi ex moribus Germanorum, jure communi a leg. imperii constituto, in concertatione civium Acad. Ge. Aug. praemio ornata. Goett. 1788. 4. 5) Diff. observationes quaedam de legum retractandarum studio nostris temporibus haud inopportuno. ibid. 1790. 8. 6) Unkundigung eines besonderen Instituts zu schrift: lichen Uebungen in der Theorie ber gesammten Jurisprubeng; wie auch Einladung zu feinen Borles fungen über systematische Pandekten und über bas Territorialstaatsrecht. Ebend. 1792. 8. bung zu seinen Borlesungen für den Winter 1793. Ebend. 1793. 8. 8) Ueber bas Richtverwesen ani: malischer Körper; in dem neuen Hannover. Maga: zin 1793. St. 58. 9) Gloffen über den Vorschlag des Herrn Reichsgrafen von Soden zu einem teut: schen Pantheon; in Girtanner's pol. Unnalen 1794. Marz Nr. 2. 10) Ueber die Verbindlichkeit der italianischen Reichsangehörigen, an ben Lasten bes gegenwärtigen Reichskrieges Theil zu nehmen; ebend. 11) Ueber die Designation der Reichslehne in Ita-12) Historische Darstellung des Lehns: lien; ebend. nerus zwischen dem teutschen Reiche und bem Konige von Sardinien; ebend. 13) Versuch einer leichtern und richtigern Uebersicht über die verschiedenen Rechebend. 14) Lateinische und deutsche Gedichte stehen: in Mitscherlich Eclogae carminum recentiorum, in Annal, litter. Helmst. und in Archen: holz Litteratur und Bolkerkunde. 15) Recensionen in den Gott. gelehrten Anzeigen, der allg. neuen teutschen Bibl. der staatswissenschaftlichen und juri:

dreasberg auf dem Oberharze 17.66 Nov. 23., stu=
dierte zu Helmstädt, Mitglied des philologisch pada=
gogischen Instituts daselbst 1787, darauf zu Göttin=
gen, promovirte daselbst als Doctor der Rechte 1790;
Syndicus der Stadt Göttingen 1797, seit 1804
Hofrath und vierter ordentlicher Prosessor der Rechte
auf der Universität zu Iena, 1817 Oberjustizrath zu
Hannover, † starb in demselben Jahre Octobr. 26.

stischen Literatur von Bolderndorf und Kretschmann und ben Annal. lit. Helmft. 16) Beitrage gum Reichsstaatsrecht welscher Nation. Ister Band. Gotting. 1795. 8. 17) Ueber bie Bergutung des Caffengeldes burch Conventionsmunge in Beziehung auf Die Chur= braunschweigischen Verordnungen vom 18. Jul. 1793 und 8. Jun. 1795. Ebend. 1796. 8. 18) Elementa juris civilis Romanorum. Tom. 1. ibid. eod. 8. 19) Italien und die kaiserlichen Staaten, insbeson= bere Wien, zu mehrerer Aufklarung einiger recht= lichen und politischen Berhaltnisse. Berlin und Stettin 1797. 8. 20) Geift ber judischen Literatur von 1796. Gottingen 1797. 8. 21) Corpus juris civilis in chrestomathiam contractum, in usum academiarum pariter ac gymnasiorum; curavit et notitiam corporis juris civilis literariam praemilit. Goett. 1798. 8. 22) Juristische Fragmente 2 Thle. Göttingen 1802. 12. 23) Specimen doctrinae de jure monetae chartaceae. Jenae 1806. 8. . 24) Ein= leitung in den Code Napoleon, handelnd von dessen Literatur, Geschichte, Plan und Methobe, Berbinmit der übrigen franzosischen Legislation, Quellen, Berhaltniß zu ben alteren Gefeten und Quellen, zu ben supplementarischen Dispositionen und zur Doctrin = Berbreitung. Tubingen 1808. 8. 25) Entwurf eines Systems bes Panbektenrechts. Jena 1807. 8. 26) Critische Literatur bes gesamms ten napoleonischen Rechts. Tubingen Bb. 1. 1808. 8. 27) Progr. observat. et anecdot. ad jus Germanicum medium pertinent. Part. 1. Jen. 1809. Commentat, de Marculfinis aliisque similibus formulis, Jen. 1818. 8.

- 14) August Wilhelm Möckert, geb. zu .... 17.. Privatdocent zu Göttingen seit 1800 + 1803. 15) Tohann Carl Finke (f), geb. zu Göttingen 1775 Jun. 10, studierte daselbst 1794 bis 1798, Doctor und Privatdocent daselbst seit 1798; ging als Professor nach Casan 1809 + 1813. 16) Hermann Heinrich Schulz, geb. zu .... 17.. studierte zu Göttingen seit 1802, ward daselbst Doctor und Privatdocent Ostern 1805, Beisiser des Spruchcollegiums und Seinator seit 1806 + 1808. 17) G. A. Brandis. + 18) Johann Carl Ernst Münter (g), geb. zu Zelle 1765.
  - f) Von ihm erschien: 1) Dist. de unius testisconfessione. Goett. 1798. 8. 2) Theophilus Paraphrase über die Institutionen Justinians; aus dem Griechischen übersetzt und mit erklärenden Unmerstungen begleitet. Göttingen Bd. 1. 1805. 8. 3) Darstellung eines Plans zum Gebrauche bei praktischen Vorlesungen über den gemeinen deutschen bürgerlichen Prozes. Ebend. 1805. 8.
  - g) Geine Schriften find: 1) Index novellarum. Detmoldi et Meyenbergi 1788. 8. 2) Das Roß: taufchrecht. Hannover 1791. 8. 2te Ausgabe 1796. 3) Ift die Regel: res inter alios gestae aliis haud praejudicant in jedem Falle anwendbar? in Sage: mann's und Gunther's Archiv für die theoret. und prakt. Rechtsgelehrs. Th. 4. S. 1=12. 1789. 4) Bon der Koppelweide; ebend. S. 13=22. 5) Von bem Gebrauche der Actionis redhibitoriae und quanti minoris in den Hannoverschen Landen; ebend. Th. 5. S. 172 = 176. 1790. 6) Einige Beitrage zu ber Lehre von der Gutergemeinschaft unter Cheleuten, nach statutarischen Rechten; ebend. Th. 6. 1793. 7) Von Vermachtnissen nach Luneburgischen und Cellischen Stadtrechten; ebend. 8) Unweisung fur ben Landmann und alle ber Rechte unkundige Personen, wie sie ihre Contracte und Bertrage mit Vorsicht schließen konnen. Ister Theil Celle 1792. 8. 2te Aufl. Sann. 1794. 2ter Theil, ebend. 1794. 8. 9) Das -Fracht:

1765. Jun. 24., studierte zu Göttingen, promopirte daselbst, ward darauf Canzleiprocurator zu Belle, seit Mich. 1805 Privatdocent der Rechte zu Göttingen, † 1812. 19) August Heinrich Zeusinger, geb. zu Riche in der Grafschaft Schaumburg 1793 Jan. 4., studierte von 1810 = 1815 zu Rinteln, Marburg, Heistelberg und Göttingen, promovirte daselbst 1816, außerordentlicher Beisiser des Spruchcollegiums 1818, † 1819. Septr. 11.

#### S. 81.

Milhelm Böhmer, (Th. 2 §.95. S. 106) † 1788. Febr. 4. 2) Theodor Wilhelm Schröder (a), (Th. 2. ebend.) seit 1787 Brunnenarzt zu Hofgeismar und seit 1790 ordentlicher Prosessor der Medicin und Garznisonsarzt zu Rinteln, † 1793 Aug. 25. 3) Vozhann Heinrich Jäger, (Th. 2. S. 151. S. 203.) Hosmedicus zu Göttingen, † 1814 Mai 29. 4) Friedrich Albrecht Anton Meyer (b), geb. zu Haar-burg

Frachtfuhrrecht. 1ster Theil. Hannover 1798. 2ter Theil, ebend. 1801. 8. 10) Von der Erfahrung in der ausgeübten Rechtskunde. 1ster Theil. Gottin=gen 1799.

- a) Bon ihm erschien noch: 6) Progr. de hypatidibus in corpore animali, praesertim humano repertis Sect. 1. Rinteln 1791. 8. 7) Progr. de phtysi hepatica Sect. 2. Aethiologiam sistens, ibid.
  eod. 8.
- b) Seine Schriften sind: 1) Heinrich Smeath= man's Sendschreiben an den Baronet I. Banks, Prassdenten der königl. Gesellschaft der Wissenschafz ten in London, über die Termiten Ufrika's und ans derer

dafelbst Magister der Philosophie und Doctor und Privatdocent der Arzneikunde Ostern 1792, seit dem Ende des Jahres 1792 Unterausseher des Museums daselbst, † 1795 Nov. 29. 5) Georg Friedrich Ball-

derer heißen Klimate; aus dem Englischen überset und mit einigen Zufaten herausgegeben. Mit zwei Rupfertafeln. Göttingen 1789. 8. 2) Abhandlung von ben Wurmkrankheiten ber europäischen Hausthiere aus der Saugthierklasse, von Hrn. Chabert; aus bem Frangofischen überfett und mit Unmerkungen und Zusäten vermehrt, ebend. 1789. 8. 3) Da= gazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thier arzneikunde Isten Banbes 1stes Stud. Gottingen 1790. 8. 2tes Stud 1793. 4) Rurze Beschreibung einiger Spinnen der gottingischen Gegend; eine Ein ladungeschrift. Cbend. 1790. 8. 5) Briefe über eis nige mineralogische Gegenstande; aus bem Frangos: ichen überset und mit Unmerkungen vermehrt bet: ausgegeben. 2 Theile. Ebend. 1790. 8. inaug de cortice Augusturae. ibid. eod. 4. 7) Bersuch einer Abhandlung über vergleichende Anas tomie von Alexander Monro; aus dem Englischen übersett. Göttingen 1790. 8. 8) Tentamen ordinum insectorum. ibid. 1791. 4. 9) Carol. Petr. Thunberg, Med. Doct. et Prof. Bot. in Acad. Upfal. characteres generum infectorum, variis cum annotationibus denuo edidit. ibid. eod. 8. White's Bentrage zur Naturgeschichte von England; aus dem Englischen übersetzt und mit Unmerkungen begleitet. Berlin 1792. 8. 11) Gemeinnütliche Ras turgeschichte ber giftigen Insecten. Ister Theil. Ebend. 1792. 8. 12) Medicinische Versuche: Leipz. 1792. 8. 13) Systematisch summarische Uebersicht der neuesten zoologischen Entdeckungen in Neuholland und Afrika. Mebst zwei andern zoologischen Abhandlungen. Ebend. 14) Tentamen monographiae generis Goett. 1793. 8. 15) Zoologische Annalen meloes. vom Jahre 1793. Mit Kupfern. Weimar 1794. 8. 16) Ueber bie Gelbstbeobachtung beim Studium ber Mas

Naturgeschichte; nebst Anzeige seiner Borlesungen für bas Sommerhalbejahr 1794. Göttingen 1794. 8. 17.) Der Tempel ber Wahrheit; ein Borfpiel mit Gesang und Tang; in ben Unnalen bes Theaters. Sft. 1. S. 14 = 26. 1788. 18) Der Bettler, nach bem Englischen; in Beneden's Sahrbuche fur die Menschheit. 1789. St. 1. S. 77 = 80. 19) Eine Scene aus bem Bremer Moor, Fragment einer Reisebeschreibung; ebend. St. 8. S. 127 = 135. Auch ein Wort über Urbanitat; ebend. 1790. St. 9. S. 207 = 217. 21) Gedichte in demselben Jahrbuche. 22) Lob des Phlogiston's; im teutschen Merkur, 1789. St. 10. 'S. 100 = 104. 23) Einige Zweifel gegen' herrn Chirurgus Fielit Bemerkungen über verschie= dene Haut = und Fleischwurmer im menschlichen Korper; in Balbinger's neuem Magazin Bb. 11. St. 2. S. 156 = 162. 1789. 24) Ueber den Pemphi= gus. Ebend. Bb. 13. St. 4. S. 373 = 378. 1791. 25) Ueber eine Serpentinsteinart; in Crell's chem. Unnal. 1789. St. 11. S. 416 = 420. 26) Ueber eine neue Schwerspathart am Harze; ebend. 1791. St. 5. S. 412 = 417. 27) Untersuchung der Konigschina= rinde. Ebend. St. 7. S. 43 = 49. 28) Ueber ben Gebrauch ber Mifroscope beim Studium ber Mines ralogie; in ebendess. Beiträgen zu ben chemischen Annalen. 28b. 4. St. 2. S. 208 = 213. 1790. 29) Ueber ben Mohnsaamenstein; ebend. St. 4. S. 430= 30) Ueber bas Studium der Naturgeschichte; im neuen teutsch. Museum 1790. St. 5. S. 1 = 11. 31) Ermahnungen eines Arztes an feinen Sohn; ebend. St. 8. S. 428 = 431. 32) Dr. James Under= son an den Baronet Joh. Banks, über einige zu Madras entdeckte Cochenille : Arten; im Magaz. für das Neueste aus der Physik. Bd. 6. St. 1. S. 24=27. 33) Noch etwas über die Gesichtsbildung ber Reger, nebst einigen neuen Bemerkungen aus Sfert's Reisen; ebend. S. 47=53. 34) Entbedungen in ber Thiergeschichte; ebend. St. 2. S. 47:57. 35) Ueber die Naturgeschichte des Ructuds von Eduard Janner aus Berkley in der Grafschaft Glocester. St. 4. S. 45 = 60. 36) Ueber eine gediegene Gifen= maffe bie in Gudamerika gefunden worden ift, von Don Miguel Rubin be Celis u. f. w. Aus bem Spar

Ballhorn (c), geb. zu Hannover 1770 Aug. 1., studierte zu Göttingen 1788, ward Doctor der Arze neigelehrsamkeit und Privatdocent daselbst 1792 bis 1794, ausübender Arzt zu Hannover seit 1795 und Hofmedicus daselbst, † 1805 Aug. 7. 6) Heinrich

Spanischen übersett, (Philos. Transact. Vol. 78. P. 1. pag. 37.) Ebenb. S. 60:70. 37) Ueber ben Granit der Alten; ebend. S. 103 : 107. 38) Corred: pondenz über die Rultur der Cochenille auf der Rufte von Coromandel; ebend. Bb. 7. St. 3. S. 1 = 18. 1791. 39) Ueber die Verwitterung der Mineralien; ebend. S. 114 = 123. 40) Ueber einige Mineralien des Hochstifts Fulda. Cbend. S. 124 = 131. 41) Fortgesettes Verzeichniß der göttingischen Spinnen; in L. G. Scriba's Journal für die Liebhaber der Entomologie. St. 3. 1791. 42) Ueber die gottingischen Melolonthen; ebend. 43) Bersuch zur naheren Bestimmung einiger schadlichen, weniger bekannten Infecten; ebend. Bd. 9. St. 2. S. 64 = 86. 44) Wirkungen bes Magnetismus bei Thieren; ebend. St. 3. S. 139=145. 1794. 45) Besorgte eine ueue verbesserte Auflage von Raff's Naturgeschichte für Rinder. 1793.

c) Bergl. Sansen im Intelligenzblatt zur Leip= ziger Literatur Zeitung 1805. Nr. 49. S. 800. Seis ne Schriften find: 1) Diff. inaug. fift. quorundam phaenomenorum periodicorum in homine observabilium causas probabiles. Goett. 1792. 8. 2) Ue: berficht ber in Hannover mit der Ruhpockenim= pfung angestellten Versuche. N. Hann. Mag. 1800. St. 15. 16. 3) Eduard Jenner's Untersuchungen über bie Ursachen und Wirkungen ber Ruhpocken, einer Krankheit, die man in einigen westlichen Pro= vinzen Englands vorzüglich in Gloucesterfhire bemerkt hat; aus den Engl. übersett. Hannover 1799. 4) Deffelben fortgesette Beobachtungen über bie Ruppoden. Mus bem Engl. überfett. Ebend. 1800. 8. 5) Ueber Deklamation in medizinischer und biateti= Scher Hinficht. Ebend. 1802. 8. 6) In quoddam phtyAugust Wohden (d), geb. zu Göttingen 1775 Jul. 20., studierte daselbst von 1798 bis 1800, Doctor und Privatdocent daselbst 1801, † 1804 Nov. 13. 7) Friedrich Wilhelm Londes (e), geb. zu Göttingen 1780 May 24., studierte daselbst seit 1798, Doctor und Privatdocent daselbst von 1801 bis 1805, † zu Constantinogorskaja in Rußland 1807 März 29. 8) Wilhelm Liebsch (f), geb. zu Hildesheim 17... studierte zu Göttingen, ward daselbst Doctor und Privatdocent 1805. †.

§. 82.

phthiseos pulmonalis signum commentatur etc.; ibid. 1805. 7) Wichmann, königlicher Leibarzt in Hannover. Ein biographisches Fragment. Göttingen 1802. 8. 8) Traité de l'inoculation vaccine avec l'exposé et les resultats des observations saites sur cet objet à Hannovre et dans les environs de cette capitale pas Mrs. Ballhorn et Stromeyer. à Leipz. et à Paris 1801. 8.

- d) Seine Schriften sind: 1) De argumentis contra Hedwigii theoriam de generatione Museorum. Goett. 1797. 2) Entwurf zu Vorlesungen über die pharmacologische Botanik. Ebend. 1802. 8. 3) Mehrere Aufsätze in Schrader's Journal sur Botanik und im Medical repository.
- e) Gab heraus: 1) Handbuch der Botanik zu Vorlesungen für Aerzte und Apotheker. Göttingen 1804. 2) Verzeichniß der um Göttingen wild wachs senden Pflanzen. Ebend. 1803.
- f) Seine Schriften sind: 1) Comment. de crisibus. Goett. 1804. 8. 2) Etwas über das Verhältz niß der Philosophie zur Physiologie. Ebend. 1803. 8. 3) Babel in der neuen Heilkunde. Ebend. Hft. 1. 1805. 8. 4) Grundriß der Anthropologie. Ebend. Bd. 1. u. 2. 1806 u. 1808. 8. 5) Uebersetzung von Mitscherlich pietas Georgiae Augustae in kunere Mülleri 1809.

#### 5. 82.

- IV) Von der philosophischen Facultät:
  1) Johann Heinrich Jung (Th. 2. §. 92. S. 88.)
  † 1799. April 14. 2) Cobald Tone (a), (Th. 2. §.
  92. S. 89.) † 1789 März 27. 3) Johann Friedrich
  Jacobi (b), (Th. 2. §. 96. S. 107) † 1791. März
  21.
  - a) Nach seinem Tode erschienen noch folgende Schriften: 12) Geschichte ber mittlern Zeit, von der allgemeinen Völkerwanderung bis auf die Reformation. Ister Band, herausgegeben von K. F. Boigt. Leipz. 1790. 8. 13) Kleinere Schriften historischen und statistischen Inhalts, herausgegeben von K. F. Boigt; ebend. 1791. 8. 14) Bon der Einteitung in die allgemeine und besondere europäische Staatstunde erschien der 4ten Auslage Ister Band, neu bearbeitet und mit den nothigen Verbesserungen und Zusähen versehen von V. A. Heinze, Prof. zu Kiel. Schwerin und Wismar 1790. 8.
  - b) Sein Bildniß vor bem 3ten Stud bes erften Jahrg. der Annalen der Br. Luneburgischen Kurstande 1787. Von ihm erschienen noch folgende Schriften: 31) Was soll ich zur Beruhigung meiner Seele glauben? Wie foll ich hoffen bei ben mancherlei Meinungen ber Gelehrten? Beantwortet von einem abgelebten Greise am Rande des Grabes. 1789. 8. 32) Fortgesette Beantwortung ber Frage: Was foll ich zur Beruhigung meiner Seele glauben? Belle 1790. 8. 3weite Ausgabe 1790. 3te Ausgabe 1794. 33) Mein Glaube an die Lehren der gott: lichen Offenbarung, gestärkt und befestigt burch das fortgesetzte Betragen und die neuesten Schriften ber Lehrer der Vernunftreligion. Zelle 1791. 8. 34) Won ber Schrift: alles in ber Matur lebt. 2te Aufl. 1785. 3te Aufl. 1787. 35) Eine Predigt bei der Feier sei= nes 50 jahrigen Umtsjubelfestes über 1 Cor. 4 = 7. und eine Danksagungsrede: in Munter's ausführ: licher Beschreibung ber Feierlichkeiten bei bem Umts: jubelfeste bes Srn. Generalsup. Jacobi. Hannover 1789

21. 4) Johann Christoph Erich Springer (c), (Th. 2. §. 96 S. 108.) feit 1788 Beffen Caffelfcher Geheimerath und feit 1789 Cangler ber Universitat Rinteln, wie auch erster Professor der Rechte; ber Staatswiffenschaft und bes Rechnungswesens und Beisiger der Juristenfacultat daselbst, † 1798, Det. 8. 5)

1789. 8. — Bergl. Beyer's allg. Magaz. für Pres diger. Bb. 4. St. 4. S. 443 = 447. Unnalen der Braunsch. Luneb. Churlande 1792. St. 2. Schlich= tegroll's Nefrolog auf bas Jahr 1791. Bb. 1. S. 204 = 221.

c) Bon ihm erschienen noch: 56) Ueber Staats: wirthschaft und Rechnungswissenschaft. Rinteln 1789. 8. 57) Prolusio de origine muneris cancellarii. ibid. eod. 4. 58) Aufsage im Journal von und für Teutschland und in andern periodischen Schriften. 59) Treuer Herr, treuer Knecht, oder wahrhafte Darstellung bes Betragens ber graflich Schaumburg= Lippischen Regierung und Dienerschaft in Unsehung ber Furftl. Seffen = Raffelschen, am 17ten Febr. 1787. geschehenen Besitzergreifung besjenigen Untheils ber Grafschaft Schaumburg in Westfalen u. f. w. Nurn= berg und Leipzig 1788. 4; zuerst im Journal von und für Teutschland 1788. St. 2. S. 109 u. fgb. 60) Gab heraus: Neue Beitrage zur Geschichte von Westfalen von R. Frankfurt und Leipzig 1790. 8. 61) Ueber die protestantischen Universitäten in Teutsch= land; neues Raisonnement; von einigen Patrioten. Strasburg 1769. 8. 62) Bernhard von Galen und Bernhard von Mallinkrott. Munfter 1773. 8. Die Aufhebung bes geistlichen Ordens die Gefell= schaft Jesu genannt, burch die Varüber ergangene pabstliche Breven vom 21. Jul. und 13. August 1773. nach einem achten lateinischen Eremplar. Erfurt 1773. 8. 64) Un einen teutschen Hofmarschall ein teutscher Burger. Riga und Leipzig 1774. 8. Observationes juris publici de origine civitatum ,66) An imperialium. Ulmae et Lips. 1775. 4 einen teutschen Lehenprobst ein teutscher Burger. Lem=

5) Johann Paul Eberhard, (Th. 2. §. 152. S. 205) † 1795. 6) Georg Christian Rass (d), (Th.

2.

Lemgo 1776. 8. 67) Ueber die Judeneide in Briefen an Herr von Dohm. 1782. 8. 68) Ueber ben Urfprung und Gebrauch bes alten romischen Carbo= nischen Ediktes und bem barauf gegrundeten Rechts: mittel, nach Tit. XL. 37 fgb. und Tit. XVII. L. 6. Rinteln 1791. 4. — auch in dem Senffert und Kressischen Jahrbuche. St. . . G. 16 u. fgd. 69) Progr. von dem Thuringischen Landgrafen Heinrich Raspe. Rinteln 1795. 4. 70) Gutachten und C. F. A. S. Thiele dkonomische Beobachtungen bas auf Salzwer: ten bereitete Dungersalz betreffend. Gottingen 1797. 71) Unerkannte Bortheile in der Wirthschaft; in den allgemeinen Unterhaltungen (Göttingen 1769) S. 67 fgd. 72) Genealogische Beleuchtung der Grupenischen Originum Lippiacarum und seiner Schop: fung eines Grafen Bernhard IV.; in den Rintes lischen Anzeigen des J. 1770. Nr. 42 und 43. und in Gatterers hist. Journal Th. 3. S. 124=131 unter bem Titel: Borschlag, die Trockenheit im Bortrage der Genealogie zu vermeiden, durch ein Gräflich Lippisches Beispiel erlautert. 73) Geographischer Bericht von der sogenannten Urminiusburg in West: falen; in Meusel's Geschichtforscher Th. 2. S. 50: 55. 74) Gedanken eines unpartheiischen Dieberteut: schen über der verwittweten Frau Grafin Charlotte Sophie von Oldenburg Bentink, ehemalige Erb: rechte auf die Grafschaft ober bas nunmehrige Ber: zogthum Oldenburg im westfälischen Kreise; in dem neuen westfälischen Magazin. Hft. 6. S. 89 = 102. -(1790). 75) Franziskaner = Orden in Westfalen; ebend. E. 102 = 104. 76) Bur Geschichte des west: falischen Ackerbaues; ebend. S. 177 = 180. Bergl. Boke's Almanach auch Caroli Ottonis Graebe memoria Joannis Christophori Erici de Springer etc. Rintel. 1798. Meufel's hist. litter. statistisches Magazin. Th. 1. S. 262:275. Sein Bildniß von Hald zu Augsburg 1794.

d) Von seinen im 2ten Theile angeführten Schrifz ten erschienen wiederholt neue Auflagen.

- 2. ebend.) † 1788 Jun. 5. 7) Georg Johann Webell, (Th. 2. §. 152. S. 206.) † 1816 Novbr. 8) Johann Nikolaus Müller (e), (Th. 2. ebend.) † 1797. 9) Heinrich Oppermann, (Th. 2. §. 152. S. 208) † 1804 April 6. 10) Heinrich Julius Oppermann, (Th. 2. ebend.) Baucommissair 1791. † 1811. Okt. 12. 11) Günther Karl Friedrich Seidel (t), (Th. 2. §. 152. S. 209.) Lehrer am Fries
  - e) Von ihm erschienen noch: 9) Ideae quaedam ad rationem res creatas ab omnibus partibus beatas percipiendi. Goett. 1789. 8. 10) Praftisches Lehrbuch über bie Privat = und Kameral = Staats= rechnungen, nach der Methode der verbesserten Rech= nung in doppelten Posten. Ebend. 1790. fol. 11) Unweisung zur Geometrie fur Unfanger, mit einer Worrede von A. G. Kastner. Mit 32 Kupfern. Ebend. 1790. 8. 12) Anweisung zur bkonomischen Rechenkunft ifur Unfanger in Stadt = und Dorf= Kantorschulen. Ebend. 1792. 8. 13) Theoretisch paraktische Abhandlung über Fuhrwerke und bazu gehörige Maschinen. Mit Rupfern. Göttingen 1801. 8. 2te Ausgabe ebend. 1802. 8. 14) Gemeinnütige architektonische Miscellaneen; nicht blos für Werk= gelehrte, sondern auch fur Lapen verständlich; in dem Neuen Hannoverschen Magazin 1799. St. 11. u. fgb.
  - f) Sein Leben und Charafter in Fr. Gedife's Programm über die Hulfswörter und die Tempora des Verbums u. s. w. (S. 27=31) 1801. Von ihm erschienen: 1) Eratosthenis Geographicorum fragmenta. Goett. 1789. 8. 2) Gibbon's Geschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Reichs, verstürzt in 3 Länden; aus dem Englischen übersett. Verlin 1790. 8. 3) Brandenburgische Geschichte; im Preußischen genealogischen Kalender für das Jahr 1790. 4) Middleton's römische Geschichte; aus dem Englischen. 1ster Band. Danzig 1791. 2. 3. 4. Bd. 1792 = 93. 5) Die Franken und Karl der Gro-

Friedrichwerderschen Enmnasium zu Berlin 1789, Professor der Geographie bei dem Cadettencorps zu Berlin 1791, Professor an dem Berlinisch = Köllnischen Gymnasium daselbst 1794, † 1800 April 9. T2) Johann Georg Arnold Oehlrichs (g), geb. zu Han-

Große; Geschenk eines teutschen Vaters an seine Sohne. Berlin 1793. 8. 6) Dvid's Metamorphosen fur Schulen, mit Unmerkungen und einem erklaren: den Register. Ebend 1794. 8. 7) Geschichte der amerikanischen Revolution aus ben Akten des Kon: gresses der Vereinigten Staaten; aus dem Englischen des Dr. David Ramfan. 4 Theile. Berlin 1793: 1795. 8. Der 4te Theil besonders unter bem Titel; die Staatsverfassung der Vereinigten Staaten von Mordamerika und historische Beitrage und Belege zu der Geschichte ihrer Revolution. Ebend. 1795. 8. 8) Bologna, vor dem Jahre 1513; in dem Berlis nischen Archiv der Zeit 1797. St. 3. S. 239=254. und St. 5. S. 438:451. 9) Neueste Geschichte von Europa seit dem Ende des siebenjährigen Krieges. 1ster Theil. Berlin 1798. 2ter Theil. Ebend. 1799. Auch unter bem Titel Geschichte bes heutigen Europa; aus dem Englischen von Johann Friedrich Bollner. 13ter und 14ter Bb.

g) Bon ihm erschien: 1) Commentat. de vera et certa eorum, qui medio secundo atque ineunte tertio saeculo floruerunt, patrum de ratione five de relatione filii cum patre sententia. Goett. 1787. 4. 2) Commentat. de doctrina Platonis de Deo, a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata et corrupta. Marburg. 1788. 4. mentarii de scriptoribus ecclesiae Latinae priorum fex saeculorum, ad bibliothecam Fabricii latinam accommodati, ita ut scriptorum ingenia et doctrinae cum argumentis librorum accuratius declarentur. Lips. 1791. 8. 4) Ueber die Ungultigkeit ber Testamente nach bem naturlichen Rechte; in Posset's Magazin für Aufklarung. Bergl. Schlich= tegroll's Mekrolog auf das Jahr 1791. Bb. 1. S. 284 = 293.

Hannover 1767 Jun. 8., studierte zu Göttingen 1784 bis 1787, ward daselbst Magister der Philosophie und Privatdocent 1787, † 1791. März 7. 13) 30= hann Christoph Mehlburg (h), geb. zu Hanau 17.. studierte zu Leipzig, Magister der Philosophie und Privatdocent zu Göttingen, seit 1790, † 1795. 14) Wilshelm Friedrich Lehne (i), geb. zu Einbeck 1774. Jun. 4, studierte zu Göttingen seit 1796, ward daselbst Masgister der Philosophie und Privatdocent 1798, britzter Stadtprediger zu Uelzen im Lüneburgischen 1799, † 1801 Jul. 14. 15) Friedrich Rühe (k), geb.

- h) Bon ihm erschienen: 1) Les principaux desauts de l'état relevés et une resorme judiquée sur les ennollemens, la paye et les occupations de cette classe de peuple. à Goett. 1792. 8. 2) De selicitate reipublicae per aequiorem divitiarum distributionem promovenda. Lips. 1786. 8. 3) Diss. de principio onerum publicorum. Goett. 1793. 8. Bergl. Ed's Leipz. gel. Tagebuch 1786. S. 17 sgd.
- i) Er gab heraus: 1) Dissert, systematis disciplinae paedagogicae conspectum exhibens. Goett. 1798. 8. 2) Handbuch der Padagogik, nach einem systematischen Entwurfe. Ebend. 2 Theile. 1801. 8.
- k) Seine Schriften sind: 1) Bersuch einer Gesschichte der Religion, Staatsverfassung und Kultur der alten Skandinavier. Göttingen 1801. 8. 2) Progr. über die Gesetze der Westgothen. Greisswalde 1801. 8. 3) Unterhaltungen für Freunde altz deutscher und altnordischer Geschichte und Litteratur. Berlin 1803. 8. 4) Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und England ausgesertiget 63 = 68 Theil. Halle 1803=1814. 4. Auch unter dem Titel Geschichte von Schweden Th. 1=5. Halle 1803=1814. 4. 5) Pommersche Denkwürdigkeiten, gesammelt und herausgegeben Ister Band. Greisswalde 1803.

ju Greifswalde 1779, studierte zu Göttingen, Ma-

6) Briefe über Schweden und Schweden's neuste Werhaltnisse, veranlaßt burch Acerbi's Reisen. Aus der Handschrift eines berühmten schwedischen Gelehrten übersetzt und herausgegeben. Halle 1804. 8. 7) Guftav's des britten Konigs von Schweden, Werke; aus bem Frangofischen im Auszuge mit Uns merkungen 1. 2. 3. Band, nebst einer Abhandlung über Gustav's Leben, Character und Einfluß auf die schwedische Nation. Berlin 1805. 1806. 1808. 8). Johann Gustav Bebbe's, schwedischem Seeoffiziers, Nachrichten aus den Azorischen Inseln, besonders von ber Infel Fanal; aus bem Schwedischen aus: zugeweise übersett und mit Unmerkungen begleitet. Weimar 1805. 8. 9) Erinnerungen an Gustav Abolf, enthaltend seine eigenhandige Unleitung zur Geschichte seines Lebens und G. R. Wecherlin's Chenbild Gustav Abolf's. Halle 1806. 10) Dr. Un: ton Fr. Busching's neue Erdbeschreibung. Europa. Schweden. Gehr vermehrte und verbefferte Ausgabe. Hamburg 1807. 8. Auch unter dem Titel: Schweben nach Bufding's Erdbeschreibung aufs neue bes arbeitet und herausgegeben. 11) Dem Undenken Johann Georg Peter Moller's, Ritters bes Basa: ordens, konigl. schwedischen Kammerraths und Pro: fessors zu Greifswalde. Greifswalde 1808. 4. 12) Kinnland und seine Bewohner. Leipz. 1809. 8. 13) Elegie um Johannes von Muller. Ebend. 1809. 8. 14) Entwurf einer Propadeutik des historischen Studiums. Berlin 1811. 8. 15) Siftorische Ent wickelung des Einflusses Frankreichs und der Franposen auf Deutschland und die Deutschen. Ebend. 1815. 8. 16) Ueber ben Ursprung ber islandischen Poesie aus der angelfachsischen. Ebend. 1813. 8. 17) Handbuch der Geschichte des Mittelalters. Ebend. 1816. 8. 18) Ueber die Anspruche der Juden an bas beutsche Burgerrecht. 2te Ausg. mit einem Un: hange über die Geschichte der Juden in Spanien. Berlin 1816. 8. 19) Die Rechte des Christenthums und des deutschen Volks vertheidigt gegen die Uns spruche der Juden und ihrer Verfechter. Carlsruhe 1816. 8.

gister der Philosophie und Privatdocent daselbst 1301, seit 1802 Aufseher der Universitätsbibliothet und Privatdocent zu Greifswalde, seit 18.. Professor daselbst, seit 1811 ordentlicher Professor der Geschichte zu Berlin und seit 1814 königlich preusischer Historiograph, † 1820 Febr. 1. 16) Stephan August Winckelmann (1), geb. zu Braunschweig 1780, studierte zu Helmstädt, Magister der Philosophie, Doctor der Arzneigelehrsamkeit und Privatdocent zu Göttingen 1802, seit 1803 Professor an dem anatomisch chirurgischem Collegium zu Braunschweig, † 1810 Febr. 21. 17) Johann Joseph Anton Ide (m), geb. zu Braunschweig 1775, stu-

1) Seine Schriften sind: 1) Noch etwas über Thieranatomie; in Wiedemann's Archiv für Zoblogie und Zootomie, Bb. 1. 2) Auffate in Klingemann's poetischem Journal. 3) Litteratur ber offentlichen Urmen = und Krankenpflege in Teutschland, ein Ber= fuch. Braunschw. 1802. 8. 4) Entwurf ber Unthro= pologie. Gottingen 1802. 8. 5) Ueber bas Studium der empirischen Physiologie; eine Einlabungsschrift zu seinen Vorlesungen. Braunschweig 1803. 8. 6) Einleitung in die dynamische Physiologie. Gottingen 1803. 8. 7) Kenntniß der öffentlichen Gesundheits= pflege; zum Leitfaden seiner Vorlesungen über die medizinische Polizen. Frankfurt a. M. 1804. 8. 8) Entwurf der dynamischen Pathogenie Istes Buch. Braunschweig 1805. 8. 9) Archiv fur Gemuths und Nervenkrankheiten, 1sten Banbes erftes Stud, ebend. 1805. 8. 10) Beohachtungen über ben Wahnfinn; nebst Prufung ber Gallischen Schabellehre. Berlin 1806. 8.

m) Er gab heraus; 1) Theorie der Weltkörper unsferes Sonnenspstems und ihrer elliptischen Figur, nach Herrn La Place frei bearbeitet. Berlin 1800. 8.
2) Diss. de interpolatione serierum. 1801. 3) Spstem der reinen und angewandten Mechanik fester Körs

studierte zu Göttingen seit 1796, Mitglied der physiscalischen Gesellschaft daselbst 1800, seit 1801 Magister der Philosophie und seit 1802 Privatdocent, seit 1803 Prosessor der Mathematik auf der Universität zu Moskau † 1806. Okt. 18) Wilhelm Iohann Rasphael Siorillo (n), geb. zu Braunschweig 1778, studierte zu Göttingen, ward daselbst Magister und Privatdocent und Bibliothekssecretair 1804, † 1816.
19) Ernst Schulze (0), geb. zu Gelle 1789 Märze, studierte zu Göttingen 1806, promovirte daselbst als Magister der Philosophie und ward Privatdosent 1810, † 1817 Jun. 26. 20) Christian Edswin Philipp Golzmann (p), geb. zu Goslar 17... stu-

Rörper. 2 Theile mit Kupfern Berlin 1802. 8. 4) Unfangsgrunde der reinen Mathematik, zum Leitfaben seiner Vorlesungen entworfen, 2 Theile, ebend. 1803. 8.

- n) Seine Schriften sind: 1) Anticritica in locos quosdam commentarii ad Herodem Atticum a cenfore in ephemerid. univ. literar. Jenae prodeunt. sollicitatos. Goett. 1807. 8. 2) Dissert, de inscriptione graeca vasculi picti ex museo equitis de Hamilton. ibid. 1804. 3) Observationes criticae in Athenaeum ibid. Pars I. 1803. 4) Verfertigte den Inder zu Henne's Pindar. 5) Aufsähe in Baster's Mithridates. 6) Gab mehrere Jahre den Götztingischen Taschenkalender heraus. 7) Rezensionen in der Jen. Allg. Litt. Zeitung und in den Götting. gel. Anzeigen.
  - o) Von ihm sind erschienen: 1) Gedichte. Göttin= gen 1813. 8. 2) Cacilie, eine Geisterstimme; ebend. 1813. 8. 3) Sammtliche poetische Schriften, Leipzig 3 Bde. 1818. 1819. 8.
  - p) Gab heraus: 1) hercynisches Archiv Bb. 1. St. 1:4. 1804-1805. 2) verschiedene Abhandlungen und Rezensionen in den Geographischen Ephemeriden u. a.

fludierte zu Belmstädt und Gottingen, promovirte am ersteren Orte 1803, las zu Göttingen als Privat= docent 1804, angestellt zu Goslar als Archivar bei dem Stadt = Archive 1804, Bibliothecar des Fürsten Czartorinsky zu Pulamy 1805, lebte zu Weimar seit 21) Ernft Friedrich 1810, † zu Goslar 1811. Renner (q), geb. zu Wildeshausen 17.. studierte zu Gottingen von 1802 bis 1805, Doctor und Pri= vatdocent daselbst 1805, ging als Professor nach Casan 1807, + 1817. 22) Ernst Friedrich Wenzel (r), geb. zu ... 17.. studierte zu Göttingen seit 1804, promovirte 1806, + baselbst 1812. stuß Klare, geb. zu Reinhausen bei Gottingen 1749 Aug. 26, diente als Hauptmann im 6ten Hannov. Cavall. Regiment bis 1803, lehrte zu Göttingen bie Kriegswiffenschaften als Doctor ber Philosophie feit 1808, + 1816. Sept. 2.

q) Gab heraus: Anfangsgrunde der Algebra. Munster 1805.

r) Schrieb: Grundzüge zur practischen Anthropo= logie. Göttingen 1807. 8.

III. Verzeichniß anderwärts beförderter, oder sonst abgegangener, noch lebender Göttingisscher Lehrer, nebst ihren vornehmsten Les bensumstånden und Schriften.

1. Anderwärts beförderte und noch lebende ordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

#### \$. 83.

Johann Friedrich Schleusner, (Th. 2. S. 131 S. 183). geb. 1759 Jan. 16, seit 1790 dritter ors dentlicher Professor der Theologie und seit 1791 Doctor derselben, ging 1795 als Probst und ordent= licher Professor der Theologie nach Wittemberg, seit der Aushebung der dasigen Universität Probst und Director des daselbst neu errichteten homiletischen Instituts; war zu Göttingen als Professor 10 Jahr 1785 = 1795, alt 26 = 36.

<sup>\*</sup> I. Sein Leben von ihm selbst beschrieben in **Beyer's** allg. Magaz. für Prediger. Bd. 8. St. 6. S. 94 = 103. mit seinem Bildniß.

<sup>\*</sup> II. Seine ferneren Schriften sind: 11) Samm: lung einiger Religionsvorträge. Göttingen 1788. 8. 12) Progr. Observationes criticae in versiones Graecas oraculorum Jesaiae. Goett. 1788. 4. 13) Progr. Commentarii novi critici in versiones vete-

res proverbiorum Salomonis; specimen primum. ibid. 1790. 4. spec. 2. 1792. spec. 3. 1793. spec. 4. 1794. 14) Diff. inaug. de vocabuli πνευμα in libris N. Test. vario usu, commentationis theologicae pars prior, ibid. 1791. 4. 15) Novum lexicon Graeco Latinum in novum Testamentum; congessit et variis observationibus philologicis illustravit. T. 1. 2. Lipf. 1792 8. 2te Ausg. 1801. 3te Ausg. 1808. 2 Bbe. 4te Ausg. Lips. 1819. 2 Bbe. 8. 16) Joan: Dav. Michaelis observationes philologicae et criticae in Jeremiae vaticinia et threnos; edidit multisque animadversionibus auxit. Goett. 1793. 4. 17) Gab heraus: Predigten von Georg werm. Richerz, Superintendent zu Gifhorn. Ebend. 1793 8. und 18) mit Staudlin zugleich: Gottingische Biblio= thek ber neusten theologischen Litteratur isten Banbes iftes und 2tes Stud. Ebend. 8. bis 1797 der 3te Band.

\* III. Nach seinem Abgange von Göttingen er= schienen noch: 19) Pr. oblervationum nonnullarum de patrum Graecorum auctoritate et usu in constituenda versionum Graecarum vet. Test. lectione genuina. Pars 1-3. Viteberg, 1795-1797. 4. Pr. de notione spiritus sancti in codice hebraico. ibid. 1797. 4. 21) Pr. Sylloge emendationum conjecturalium in versiones Graecas vet. Test. Partic. 1. Viteb. 1799. Partic. 2. 1800. ibid. Part. 3-9. 1801 - 1806. 22) Roch einige Bentrage zur Erfla: rung ber Sentenzen bes Salvmo; in Gabler's neuem theol. Journal 1799. St. 6. S. 549 = 568. 23) Additamenta ad novi Lexici Gr. Lat. in N T. editionem primam 1801. (fur bie Besitzer ber ersten Ausgabe). 24) Curae novissimae sive appendix notarum et emendationum in Photii Lexicon. Lipf. 1812. 8 25) Libellus animadversionum ad Photii Lexicon. Lipl. 1810. 26) Opuscula critica ad versiones Graecas Veteris Testam. pertinentia. Lipf. 1812. 8.

# S. : 84.

Christoph Friedrich 21mmon, geb. zu Banreuth 1766 Jan. 16, studierte zu Erlangen, seit 1788 Magister der Philosophie und seit 1790 außeror= dentlicher Professor derselben, seit 1792 vierter or= bentlicher Professor ber Theologie und zweiter Uni= versitätsprediger, so wie seit 1793 Doctor der Theo= logie daselbst; seit 1794 ordentlicher Professor der Theologie, erster Universitätsprediger und Director des homiletischen Seminariums zu Gottingen, Consistorialrath baselbst 1803, ging Michaelis 1804 als Konigl. preußischer Consistorialrath, ordentlicher Professor der Theologie und Universitätsprediger und Director des homiletischen Seminariums nach Erlane gen zurud, feit 1807 erfter ordentlicher Professor der Theologie daselbst, von bort 1813 als Dberhofprediger und Oberconsistorialrath nach Dresben; mar au Göttingen 10 Jahr, 1794 = 1804, alt 28 = 38.

- \* I. Gein Bildniß nebst einer kurzen Lebensber schreibung in Bock's Sammlung von Bildnissen. Hft. 6. 1792. Much in dem Geilerschen Programm zu seiner Doctordisputation 1793. Vergl. Fikens scher's Beitrag zur Gelehrtengeschichte S. 409' = 416. Sein Bildniß auch in Bener's allg. Magazin, für Prediger. Vergl. Fikenscher's Gelehrtengeschichte ber Univ. Erlangen. Abthl. 1. S. 166 = 178.
- \* II. Von ihm erschienen: 1) Animadversionum in quaedam Ammonii grammatici loca spicilegium, praemissa brevi de vita ejus disquisitione, quod moderante T. C. Harles eruditorum examini subjecit. Erlang. 1786. 4. 2) Ammonius de affinium vocabulorum differentia; cum selectis L. C. Falkenarii notis atque animadversionibus edidit, suasque 3) Diff. de observationes adjecit. Erlang. 1787. 8. Euripidis Hecuba, subjunctis observationibus in ejusdem tragici Andromacham. Erlang. 1788. 4

4) hekabe und Andromache, zwei Trauerspiele bes Curipides, mit erklarenden und fritischen Unmers kungen übersett. Ebend. 1789: 8. 5) Euripidis Hecaba; selecta varietate lectionis et continua adnotatione illustravit ibid. 1789. 4. 6) Wie feiert ber Christ auf eine wurdige Beije die letten Augenblicke bes fterbenden Jesus! eine Predigt. Cbend. 1789. 8. 7) Nova versio Graeca Pentateuchi; ex unico S. Marci bibliothecae codice Veneto nunc primum edidit atque recensuit. Pars 1. Genesin continens atque exodum. ibid. 1790. Pars 2. Leviticum continens et numeros, 1790. 8. Pars 3. continens Deuteronium, addenda, indicem et commentationem de usu, indole et aetate hujus versionis, cum tabula aeri incisa. 1791. 8) Predigt über ben Werth vernünftiger Zweifel in ber Religion. Bay= reuth. 1790. 8. 9) Salomo's verschmahte Liebe, oder die belohnte Treue; ein Liebesgedicht aus dem Salomonischen Zeitalter. Leipz. 1790. 8. 10) Carmen in obitum M. Jo. Purrukeri, Prof. Baruthini. Baruthi 1784. fol. 11) Carmen in nuptias J. G. F. Kraftii, Prof. Bar. ibid. eod. fol. 12) Carmen in nuptiarum solemnia M. Andr. Schumanni, Prof. Baruthini, ibid. eod. fol. 13) De versionis V. T. Venetae Graecae usu, indole et aetate commentatio. Accedit tabula aeri incifa. Erlang. 1791. 8. 14) Das Todtenreich der Hebraer von den frubesten Zeiten bis auf David; eine Einladungsschrift; ebend. 1792. 4. Auch in Paulus Memorabilien. Th. 4. S. 188 u. fgb. 15) Entwurf einer reinen biblischen Theologie. 1ste Halfte. Erlangen 1792. 2te Halfte ebend. 1792. 8. 2te Ausgabe. 3 Theile 1801:1802. 16) Joann. Aug. Ernesti institutio in-terpretis N. T. Editionem quartam suis observationibus auctam curavit. Lips. 1792. 8. 17) lleber die hohe Untruglichkeit dristlicher Wahrheit; erste Umtspredigt in der akademischen Kirche am 10ten Sonntage nach Trinit. 1792 gehalten. Erlangen 1792. 8. 18) Progr. de repentina Pauli ad doctrinam christianam conversione ad Act. IX. v. 1-19. ibid. 1792. 8. 19) Giebt mit S. K. A. Hanlein heraus: Neues theologisches Journal (vom Anfang bes Jahres 1793 an monathlich ein Stud). M 2 berg

\* III. Während seines Aufenthalts zu Göttingen gab er heraus: 29) Progr. quo disquiritur, quatenus disciplina religionis et theologiae christianae pendeat ab historia Jesu Christi. Goett. 1794. 4. 30) Wissenschaftlicher Entwurf der christlichen Sitztenlehre für akademische Vorlesungen. Erlangen 1795. 2te Auslage 1798. 8. 31) Ideen zur Verbesserung der herrschenden Predigtmethode; als Ankündigung einer neuen königlichen Prämie für die beste von einem hier zu Göttingen studierenden Theologen in der Universitätskirche jährlich zu haltende Predigt. Göttingen 1795. 8. 32) Rezensionen in der allg.

teutschen Bibliothek, in den Erlangischen und Got: tingischen gelehrten Unzeigen. 33) Progr. de notione miraculi P. 1. Goett, 1795. P. 2. ibid. 1797. 4. 34) Pr. Variarum de origine festi sententiarum epicriss. ibid. 1796. 4. 35) Ueber die Aehnlichkeit bes inneren Wortes einiger neueren Mystiker mit dem moralischen Worte der kantischen Schriftaus: Als Unfundigung der ersten Bertheilung des neuen homiletischen Preises für das Jahr 1796. Ebend. 1796. 4. 36) Entwurf einer wissenschaftlich praktischen Theologie, nach den Grundsätzen des Christenthums und der Vernunft; ebend. 1797. 8. 37) Von dem Ursprunge und der Beschaffenheit einer ummittelbar gottlichen Offenbarung; als Ankundi: gung des zweiten Vertheilung des neuen homiletischen Preises für das Jahr 1797. Ebend. 1797. 4. Progr. in quo ambigitur de argumentis, quibus ductus Joannes evangelista nativitatem Christi Jesu Bethlehemiticam silentia praetermiserit? ibid. eod. 39) Abhandlungen zur Erläuterung seiner wif= senschaftlich = praktischen Theologie 1sten Bandes 1stes Stud. Ebend. 1798. 2tes Stud. Ebend. 1799. 8. 40) Ueber das moralische Fundament der Cheverbote unter Verwandten; Iste Abhandlung zur Ankundi= gung der am 4ten Junius 1798. vertheilten dritten homiletischen Preises. Ebend. 1798. Fortsetzung Ebend. 1799. 4. 41) Unleitung zur Kanzelbered= samkeit zunachst für meine Zuhörer. Ebend. 1799. 8. 42) Progr. in quo vindicatur morum doctrinae arbitrium liberum, rejecta libertate Stoica ethicae Kantianae. ibid. 1799. 4. 43) Predigten zur Beforderung eines reinen moralischen Christenthums. 1ster Band. Erlangen 1799. 2ter Band ebend. 1800. 3ter Band 1802. 8. 44) Neues Lehrbuch der reli= giosen Moral und der christlichen insbesondere. Ebend. 1800. 4te verbesserte Ausgabe 1806. 8. 45) Progr. Adscensus Jesu Christi in coelum historia biblica. ibid. 1800. 4. 46) Progr. de prologi Joannis Evangelistae fontibus et sensu. ibid. 1800. 4. 47) 3wei Predigten zur Feier bes neuen Jahrhunderts. Er= langen 1801. 8. 48) Progr. zur homiletischen Preisvertheilung: über das moralische Fundament der Cheverbote. Abhandl. 3. Ebend. 1801. 4. 49) Progr.

de vestigiis theologiae Judaicae in epistola Pauli ad Romanos. ibid. eod. 4. (in seinen Novis Opusc. Nr. 4.) 50) Zwei Predigten zur Friedens = und 51) Pros Reformationsfeier. Erlangen 1802. 8. gramm zur homiletischen Preisvertheilung: Casimir Lesczynski, ein Beitrag zur Geschichte des idealischen Atheismus. Gottingen 1802. 4. (auch in Brener's historischem Magazin Bd. 1. S. 221:245). 52) Progr. de loco difficili Matth. XXIII. 35. Goett. 1802. 4 - in ben Nov. Opusc Nr. 6. - 53) Nova opuscula theologica. Goett. 1803. 8. 54) Summa theologiae christianae. ibid. eod. 8. 55) Progr. zur homiletischen Preisvertheilung: von dem Gesetze der Wahrheit als hochstem Moralprinzip. Abhandl. 1. Ebend. 1803. Abhandl. 2. Ebend. 1804. 4. Progr. in locum Suctonii Claud. cap. 25. ibid. eod. 4. 57) Inbegriff ber evangelischen Glaubens lehre, nach dem Lateinischen zu akademischen Wor: lesungen bestimmten Lehrbuche von dem Verfasser selbst bearbeitet. Ebend. 1804. 8. 58) Religions: portrage im Geiste Jesu für alle Sonn = und Fest: tage des Jahres, zur Erbauung gebildeter Familien und zur Vorbereitung angehender Kanzelredner aus allen driftlichen Partheien. Ister Band ebend. 1804. 2ter Band ebend. 1806. 8. 59) Geschichte ber So: miletik. 1ster Theil. Ebend. 1804. 8. Auch als Gilfte Abtheilung III. Ister Band ber Geschichte ber Runfte und Wiffenschaften u. f. w.

\* IV. Nach seinem Abgange von Göttingen ers schienen noch von ihm: 60) Zwei Religionsvorträgt beim Wechsel seines akademischen Lehramts, zum Abschied und Antritt in Göttingen und Erlangen gehalten. Erlangen 1804. 8. 61) Christlicher Religionsunterricht für die gebildete Jugend. Ebend. 1805. 8. 62) Progr. Commentatio de Luca, emendatore Matthaei. ibid eod. 4. 63) Von dem wahren Nachruhme des würdigen Religionslehrers; eine Gedächtnißpredigt über Daniel Kap. 12. V. 3; auf den seligen Herrn Dr. Georg Friedrich Seiler u. s. w. nach der Verordnung des akademischen Senats am Iken Sonntage nach dem Dreieinigkeitstelte in der Universitätskirche gehalten. Ebend. 1807. 8. 64) Die Unvollkommenheit menschlicher Kenntsnisse.

niffe, eine Quelle freudiger hoffnungen im Tobe; eine Gedachtnispredigt über 1 Corinth, 13. 23. 9 und 10, auf ben feligen-herrn Dr. Johann Bilhelm Rau u. f. w. am siebenten Sonntage nach bem Dreieinigkeitsfeste, nach ber Werordnung bes akabes mischen Senats, in der Universitätsfirche zu Erlan= gen gehalten. Ebend. 1807. 8. 65) Ausführlicher Unterricht in der driftlichen Glaubenslehre, für Freunde der evangelischen Wahrheit nach Grunds fagen Isten Bandes Iste Halfte. Nurnberg und Altborf. 1807. 8. 66) Prolufio de matrimonii a Catholicis cum Protestantibus ineundi confirmatione a summo pontifice Romano nuper frustra petita. Frlang. 1807. 4. 67) Progr. de vera Jesu Christi publice fato functi reviviscentia, ibid, 1808. 4. 68) Vorrebe zu Marheinecke's Predigten für gebil= bete Christen. Göttingen 1807. 8. 69) Ueber bas moralische Fundament der Cheverbote unter Berwandten in J. Horn's Gotting. Museum ber Theo= log. und Litterat. Bb. 1. St. 1. S. 81 = 105. Gab nebst C. A. M. Schlegel, mit einer Vorrebe heraus: Joh. Aug. Christ. Nobeling's nachgelassene Predigten. Göttingen 1805. 71) Novum testamentum Graece, perpetua annotatione illustratum a Joh. Benj. Koppe. Volumen IV. complectens Epistolam Pauli ad Romanos; editionem alteram novis observationibus et excursibus auctam curavit etc. 72) Predigten in ber Sof = und Goett. 1806. 8. Sophienkirche in Dresben im Jahre 1813 gehalten. Nurnberg. 28b. 1. 1814. 28b. 2. 1815. 8. 73) Das gazin für Prediger. Hannover 1816:1820. 4 Bbe. 8. 74) Ueber bie hoffnung einer freien Bereinigung ber protestantischen Kirchen. Ein Glückwunschschreiben an Hr. Antistes Dr. Hest in Zurich. Hannover und Leipzig 1820. 8. 75). An Harms über die Abspan= nung und Ueberspannung der Vernunft in der Religion. Ebend. 1819. 76) Ueber bie Folgerechtigkeit des evangelischen Echrbegriffs von der sittlichen Un= vollkommenheit ber Menschen und seiner Erwählung zur Seligkeit. Gegen bie Einwurfe bes Beren Dr. Schleiermacher, Ebend, 1820, 8.

2. Anderwärts beförderte, noch lebende ordentliche Lehrer der Rechte.

#### S. 85.

Georg Friedrich von Martens, (Th. 2. §. 109.

5. 137.) geb. 1756. Febr. 22. seit 1789: hannöversscher Hof- und Canzleirath, 1803, westfälischer Staatstraths, 1810 Ritter des Ordens der westfälischen Krone, 1814 hannoverscher geheimer Cabinetsrath, 1818 Commandeur des hannoverschen Guelphen-Drdens, imgleichen des f. österreichischen Leopolds- Ordens, seit 1816 hannoverscher Bundestagsgesandter zu Franksfurt am Main; war zu Göttingen 25 Jahr 1783-1808, alt 27=52.

\* I. Zu seinen Schriften gehören noch: 5) Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, d'échange, de limites, de garantie, et qui ont été faits principalement en Europe depuis le pacte de famille de Bourbon de l'an 1761 jusqu'à nos jours; tiré des meilleurs collections modernes d'actes publiques et des auteurs les plus estimés en histoire, en politique et en droit, à Goetting. T. I-VII. 1790-1801. Supplement au recueil etc. précédé de traités du 18ième siécle auterieurs à cette époque (1761) et qui ne se trouvent pas dans le corps universel diplomatique de Mrs. Dumont et Rousset et autres recueils généraux de traités, ibid. T. I-IV. 1802-1808. 8 T. V. VIII. lettere vier auch unter bem Titel: Nouveau Recueil des traités etc. depuis 1808 6) Précis jusqu'à présent. à Goett 1817. 1820 8. du droit des gens moderne de l'Europe, fondé sur

les traités et l'usage. Auquel on a joint la liste des principaux traités conclus depuis 1748 jusqu'à présent; avec l'indication des ouvrages, où ils se trouvent. 2 Tomes à Goett. 1789. 8. 2te ganglich umgearbeitete Ausgabe. Ebend. 1801. 8. 3te Aus= gabe 1820. 7) Abrif bes Staatsrechts ber vornehm= sten europäischen Staaten: Ister Theil erste Abtheis lung: Dannemark, Schweden, Großbritannien. Ebend. 1794. 8. 8) Sammlung ber wichtigsten Reichsgrundgesetze, Erbvereinigungen, Capitulatio= nen, Familienvertrage, auch Gefete, Berordnungen, Privilegien u. f. f. welche zur Erlauterung Des Staatsrechts und ber pragmatischen Geschichte ber vornehmsten europäischen Staaten bienen. Ister Theil: Danemark, Schweben, Großbritannien. Ebend. 1794. 8. 9) Essai concernant les armateurs les prises et surtout les reprises, d'après les lois, les traités et les usages des puissances maritimes de l'Europe. Ebend. 1795. 8. 10) Bersuch über Ca= per, feindliche Nehmungen und Widernehmungen, nach den Gesetzen, Verträgen und Gebräuchen der europäischen Seemachte. Ebend. 1795. 8. (Eine von dem Werf. felbst verfertigte Uebersetzung bes vorher= gehenden). 11) Einleitung in bas positive europai= sche Bolkerrecht, auf Verträge und Herkommen ge= grundet. 1796. 8. 12) Ebauche d'un cours politique et diplomatique sur les rapports conventionnels des premières puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du globe. ibid. 1796. 8. 13) Ueber bie Erneuerung ber Vertrage in ben Friedensschluffen ber europäischen Machte; nebst einer Unzeige feiner im nachsten Sommerhalbenjahre zu haltenden Wor= lesungen über bie Geschichte ber Staatshandel und Friedensschlusse neuerer Zeit. Göttingen 1797. 8. 14) Versuch einer historischen Entwickelung bes mah= ren Ursprungs bes Wechselrechts; ein Beitrag zur Geschichte bes Handels des Mittelalters. Nebst ei= ner Sammlung alter und neuer in Teutschland wenig bekannter, insonderheit italienischer, spani= scher, portugiesischer und englischer Wechselgesetze und einigen anderen Urkunden, mit nothigen Ueberfetun= gen. Cbent. 1797. 8. 15) Grundfage bes Privat= han=

handelsrechts, insonderheit des Wechsel = und - See: rechts. Cbend. 1797. 8. 2te Musg. 1805. 8. zählungen merkwurdiger Falle des neueren europais schen Wolkerrechts, in einer praktischen Sammlung von Staatsschriften aller Urt in teutscher und franzosischer Sprache; nebst einem Unhange von Ge= segen und Werordnungen, welche in einzelnen eutopaischen Staaten über die Vorrechte auswartiger Gefandten ergangen find. Ebend. 1800. 2ter Band 1802. 4. 17) Cours diplomatique, ou tableau des rélations extérieurs des puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec d'autres dans les diverses parties du globe. 3 Tomes à Berlin et à Strasbourg 1801. 8. Der erste und zweite Theil auch unter bem Bitel Guide diplomatique, ber britte als Tableau diplomatique des rélations des principales puissances de l'Europe surtout par rapport aux possessions, au commerce, à la neutralité et aux alliances. 18) Gefete und Verordnungen der einzelnen euro: paischen Machte über Handel, Schiffahrt und Asse: kuranzen seit der Mitte des 17ten Jahrhunderts, mit einigen erläuternden Unmerfungen. Ifter Theil Frankreich. Göttingen 1802. 8. Auch unter dem Il: tel: Lois et ordonnances des diverses puissances européennes concernant le commerce, la navigation et les assurances depuis le milieu du 17ième 19) Grundriß einer diplomatischen Geschichte der europäischen Staatshandel und Friedensschlusse seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts bis zum Frieden von Amiens; zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Berlin 1807. 8. 20) Besorgte und vermehrte die britte Ausgabe von J. E. E. Puttmann's Grundfagen bes Wechfelrechts. Leipz. 1805. 8.

#### S. 86.

Just Christoph Leist, geb. zu Rethem an ber Allet, 1770 Mart 24, studierte u. promovirte zu Göttingen, feit Michaelis 1792 Privatdocent, feit 1795 außerordentlicher Professor der Rechte und Beisiger der Juris stenfacultat, seit 1802 ordentlicher Professor der Rechte

westfälischer Staatbrath, 1809 Generaldirector des diffentlichen Unterrichts und Baron, 1810 Ritter des Ordens der westfälischen Krone, seit 1814 Amtmann zu Iseld, 1817 bis 1819 mit der hannoverschen Gesandtschaft zu Rom; war zu Göttingen 13 Jahr 1795 = 1808, alt 25 = 38.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Progr. über bas Neuromische Recht. Göttingen 1792. 8. 2) Commentatio historico-juridica de subsidio charitativo nobilitatis S. R. I. immediatae P. 1. ibid. 1794. 4. 3) Tractatus juris publici de pacis Ryswicensis articulo quarto, ordines ac statuta reliquorum in Alfatia immediator, maximam partem Galliae suprematui transcribente. ibid. 1796. 8. 4) Lehrs buch bes teutschen Staatsrechts, nebst einem Abdrude des Luneviller Friedens, bes Friedens von Campo Formio, des ben erstern ratificirenden Reichsschlus= ses, des Reichsdeputationshauptschlusses und des benselben genehmigenden Reichsschluffes. Göttingen 1803. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Ebend. 1805. 8. 5) Rede, gehalten in der Versammlung der Reichs: ftande bes Konigreichs Westfalen, am 17ten Aug. 1808. in v. Archenholz Minerva 1808. Oftr. St. S. 22=62. Nov.; auch besonders gedruckt teutsch und französisch. Cassel 1808. 4.

#### S. 87.

Arnold Zeise, geb. zu Hamburg 1778 Aug. 2, studierte zu Göttingen, Tena und Marburg von 1798 bis 1802, promovirte an ersterem Orte als Doctor der Rechte und ward außerordentlicher Beisiger des Spruchcollegiums 1802; 1804 außerordentlicher Prozesssor der Rechte zu Göttingen und ordentlicher Prozesssor der Rechte zu Heidelberg; 1808 großherzog-lich badischer Zustizrath, 1814 ordentlicher, Professor

for der Rechte zu Göttingen und hannoverscher Hose tath; seit 1818 Oberjustizrath zu Hannover; war zu Göttingen als Professor 5 Jahr 1814 = 1818, alt 36 = 41.

\* I. Von ihm erschien: 1) Dist. inaug. de successoribus necessaries. Goett. 1802. 4. 2) Ueber die Gewissensfreiheit im Staate; in den Studien, het ausgegeben von Daub und Eruzer. Bd. 1. Heibelb. 1805. 8. 3) Grundriß eines Systems des gemeinen Civilrechts, zum Behuf von Pandecten Worlesungen. Erste Ausg. Heidelberg 1807. 2te Ausg. Ebend. 1816. 3te Ausg. Ebend. 1819. 8. 4) Einige Ausschied in den Rechtsgutachten und Entscheidungen des Spruchscollegii der Universität Heidelberg, herausgegeben von Martin. Heidelberg 1808. 8.

3. Anderwärts beförderte, noch lebem de ordentliche Lehrer der Arzneis gelehrsamfeit.

### §. 83.

Johann Peter Frank, (Th. 2. §. 85. S. 79)
geb. 1745 März 19, seit 1795 k. k. Hofrath, Dir
rector des großen Spitals und Lehrer der klinischen
Schule zu Wien; seit 1804 russisch kaiserlicher Hofrath und Director der medizinischen Anstalten auf
der Universität zu Wilna, russisch kaiserlicher Leibe
arzt zu Petersburg 1807, verließ im Jahr 1808 die
russischen Dienste und hielt sich anfangs zu Freiburg
auf, dann seit 1811 zu Wien; war zu Göttingen
nur ein Jahr 1784=1785, alt 39=40.

- \*I. Bergl. Biographie bes D. Joh. Pet. Frank, von ihm selbst geschrieben, Wien 1802. 8. auch in dem Gesundheitstaschenbuche für das Jahr 1802. von eis ner Gesellschaft Wiener Aerzte. Wien 1802. 8. Uns nalen der österreichischen Literatur 1802. Intellisgenzblatt Nr. 3. S. 357 = 359. Gradmann's geslehttes Schwaben S. 151. 153 und 841. Sein Bildniß von E. Verhelft gestochen, vor dem ersten Bande der neuern Ausgaben der medizinischen Poslicei und vor dem 56ten Bande der Allg. teutschen Bibliothek (1801), auch vor Leune's und Burdach's Realbibliothek der Heilfunst Jahrg. 1. Bd. 1.
- \* II. Bon ben im zweiten Theile angeführten Schriften erschienen folgende neue Ausgaben und Fortsetzungen: von dem delectus opusculorum bis 1789. Vol. 2 7; 1790. Vol. 8 12. Ticini et Lipsiae 1790 1793. Von dem System der medizinisschen Policei der 4te Band 1788. der 5te Bd. 1813. Bd. 6. Th. 1. 2. Wien 1817. Th. 3. ebend. 1819. Supplementbande zur medizinischen Policei, Tübinsgen. Bd. 1. 1812. 8. Vom ersten und zweiten Bansde neue Auslagen.
- \* III. Meu erschienen von ihm feit feinem Abgan= ge von Göttingen: 11) Sermo academicus de civis medici in republica conditione atque officiis ex lege praecipue erutis. Papiae 1795. 8. 12) Oratio academica de vesica urinali, ex vicinia morbosa aegrotante. Ibid. 1786. 8. 13) Synopsis nosologiae methodicae, continens genera morborum. Auctore Guilielmo Cullen, M. D. editio quarta emendata et plurimum aucta (Edinb. 1783); recudi curavit et praefatus est, J. P. Frank etc. ibid. 14) Opuscula medici argumenti Lipi. 1787. 8. 15) Oratio academica de signis morborum ex corporis situ partiumque positione petendis. Papiae 1788. 8. 16) Plan d'école clinique, ou methode d'enseigner la pratique de la médecine dans un hôpital academique. à Vienne 1790. 8. 17) De periodicarum affectionum ordinandis familiis, oratio academica, quam die 11. Maji 1791 in regio Ticinensi Archigymnasio publice re-

ci-.

# 190 III. Abgegangene profess. 3. med.

citavit. Ticini 1790. 8. 28) Discursus academicus de circumscribendis morborum historiis. ibid, 1702. 8. 19) De curandis hominum morbis epitome, praelectionibus academicis dicata. Libri 5. P. I. Manhem. 1792 - 94. P. 2. 1797. Lib. 6. P. 1. Tubing. 1811. 20) Dr. Joh. Pet. Frank's Grundsate die Krankheiten der Menschen zu behandeln; unter Aufsicht des Herrn Wersassers aus dem lateinischen überfest und von ihm felbst revidirt. Ifter Theil, von den Fiebern. Ebend. 1793. 2ter Theil 1794. 8. 21) Vorrede zu feines Sohnes Joseph Ratio infiituti clinici Ticinensis etc. Vindob. 1797. 8. 22) Größtentheils von ihm: Piano di regolamento del direttorio medico chirurgico di Pavia. 1788. 4. und 23 Piano di regolamento per la farmacia della Lombardia Austriaca. ibid. 1788. 4 24) Apparatus medicaminum ad usum nosocomii Ticinensis. Ticini 1790. 8. 25) Zu der von dem Abbate P. Rutting verfertigten italianischen Uebers setzung seiner medizinischen Policei wovon der erste Band zu Mailand 1786 erschien, lieferte er viele 311 sabe. 26) Biographie bes Dr. Joh. Pet. Frank 11. [. w. von ihm selbst geschrieben. Wien 1802. 8. 27) Interpretationes clinicae observationum selectarum P. 1. Tubing. 1812.

### §. 89.

Georg Franz Zoffmann, geb. zu Markbreit im Schwarzenbergischen 1760 Jan. 30., studierte zu Erlangen, Doctor der Medizin daselbst 1786, seit 1789 außerordentlicher Professor der Arzneigelehrsamskeit daselbst, 1792 ordentlicher Professor der Botanik zu Göttingen, 1804 russisch kaiserlicher Hofrath und ordentlicher Professor der Botanik auf der Universität zu Moskau, seit 1820 mit dem Titel eines Staatsrath; war zu Göttingen als Professor 12 Jahr 1792=1804, alt 32=44.

\* I. Sein Bildniß von Schwenterley 1792. Bergl.

Bock's Sammlung von Bildnissen u. s. w. Hft. 9. Sikenscher's Gelehrten = Geschichte ber Universität zu Erlangen. Abthl. 3. S. 26 = 31.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Enumeratio lichenum iconibus et descriptionibus illustrata. Vol. 1. Fasc. 1. 2. Erlang. 1784. Fasc. 3. 1786. Vol. 2. 3. Fasc. 1. 1796. 4. 2) Historia salicum iconibus illustrata. Vol. 1. Fasc. 1. 2. Lips. 1785. Fasc. 3. 1786. Fasc. 4. 1787. Vol. 2. Fasc. 1. 1791. fol. 3) Dist. inaug. de vario lichenum usu Sect. 1. Erlang. 1786. 4. 4) Diss. medica, sistens observationes botanicas. ibid. 1787. 4. 5) Vegetabilia cryptogamica; accedunt tab. aeneae VIII. Fasc. 1. ibid. eod. 4. Fasc. 2. 1790. 6) Plantae crustaceae seu lichenosae aeri incisae et vivis coloribus insignitae, adjectis synonymis, descriptionibus et animadversionibus. Lipl. 1788. fol. 7) Commentat. de vario lichenum usu. - Mémoire qui a remporté le premier prix, au jugement de l'Academie de Lyon, en 1786. S. 1. 1787. 8. 8) Nomenclator fungorum. Fasc. 1. Agarici. Berol. 1789. 8. Auch im achten Bande von Martini's allg. Geschichte ber Natur, an welchem Wert er feit dem 8ten Banbe Theil nahm. 9) Nomenclator fungorum. Continuatio prima indice locupletata. Auch mit einem teutschen Titel. Berlin 1790. 8. 10) Plantae lichenosae delineatae et descriptae. Vol. I. Fasc. 1, 2. Lips. 1789. fol. Fasc. 3. 4. 1790 Vol 2. Fasc. 1-4. 1791-1794. Auch unter bem Titel: Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei, quae lichenes dicuntur. Vol. 3. F. 1 - 4. 1801. 11) Teutschland's Flora ober botanisches Taschen= buch auf das Jahr 1791. Erlangen 1790. 16. 12) Tabula, in qua συνοπτικώς filices explicantur, prima. In Romer's und Usteri's Magazin für bie Botanif. St. 9. 1790. 13) Progr. Hortus Goettingensis. Goetting. 1793 tol. 14) Abbildungen ber Schwamme. 1=3 Seft. Tab. 1=30. Berlin 1793. 4. 15) Teutschland's Flora. 2ter Theil fur bas Jahr 1795. Eryptogamie. 1ste Lieferung. Mit 14 illumi= nirten Kupfern. Erlangen 1795. 12. Auch unter dem Zitel: Flora Germanica portatilis. 16) Vegetabilia in

# 192 III. Abgegangene profess. 4. philos.

in Hercyniae subterraneis collecta, iconibus, descriptionibus et observationibus illustrata. Nr. 1. Norimb. et Lond. 1797. fol. cum 6 tab. aen. 17) Flora Germanica etc. Teutschland's Flora, oder botanisches Taschenbuch für das Jahr 1800. 1ste Abtheilung 1ste bis 13 Klasse, oder bes ersten Jahrgangs neue und vermehrte Auflage. Erlangen 1800. 12. 2ter Jahrg. 1802. 3ter Jahrg. 1803. 4ter Jahrg. 1804. (18) Vorrede zu der von R. F. A. Muller ins teutsche übersetten Beschreibung bes a Seekohls von Wilh. Curtis. Gott. 1800. 8. 19) Compendium florae Britannicae, auctore Jacobo Eduardo Smith. M. D. Societatis Linneanae preside. In usum florae germanicae editum. Erlang. 1801. 8. 20) Phythographische Blatter; verfaßt von einer Gesellschaft Gelehrten, und herausgegeben u. f. w. 1stes und 2tes Stud. Gottingen 1803. 8. 21) Veronicarum horti Goettingensis decas; in Commentat, Soc. Goetting. ad a. 1800 - 1803. Vol. XV. 22) Asterum horti Goetting. botanici Decas 1; ibid. 23) Genera umbelliferarum. Moscov. 1815. 2te Ausgabe 1816. 8.

# 4. Anderwärts noch lebende, in Göttingen gewesene, ordentliche Lehrer der Philosophie

### §. 90.

Johann Georg Heinrich Feder, (Th. 2. J. 122.

S. 164) geb. 1740 Man 15. seit 1797 zu Hannover als Director des Georgianums, versieht jest
nachdem dasselbe eingegangen, seit 1802 die Ges
schäfte eines Bibliothecars bei der königlichen Bibliothek und führt seit 1816 die Direction der
Hofschule daselbst; seit 1816 Ritter des Guelphen=

phen Ordens, seit 1819 geheimer Justizrath, seit 1820 Doctor der Rechte; war Mitglied der göttinzgisch deutschen Gesellschaft und des historischen Inzstituts, der Heiligenstädter deutschen Gesellschaft, der Erlanger Gesellschaft für Moral und schöne Wissenschaften, der société philotechnique und societé celtique; ist noch gegenwärtig Mitglied der Societät der Wissenschaften zu Göttingen, der Acazdemie der Wissenschaften zu Göttingen, der Acazdemie der Wissenschaften zu München, der societät zu Livorno, der sächsisch ökonomischen, der jenaischen mineralogischen und der hannoverschen naturhistorischen, wie auch der Marburger sämmtlichen Naturzwissenschaften gewidmeten Gesellschaft: war zu Götztingen als Prosessor 29 Jahr 1768 = 1797, alt 28 = 57.

- \* I. Bergl. Sikenscher's Gelehrten Geschichte ber Universität Erlangen. Abthl. 3. S. 172=185. Sein Bildniß von Riepenhausen.
- \* II. Bu feinen im zweiten Theile bereits aufge= führten Schriften gehören noch: 28) Vorrede zu J. C. Gruner's Uebersetzung von Servini von der pein= lichen Gesetzgebung; aus bem Franzosischen. Nurn= berg 1787. 8. 29) Gab mit Meiners heraus: Phi= losophische Bibliothek Ister bis 4ter Band. Gottin= gen 1788=1791. 8. 30) Bon bem Emil eine neue verbesserte Ausgabe zu Münster 1790. 31) Bon den Grundlehren jur Renntniß des menschlichen Willens, bie 3te Auflage 1789. 32) Bon ber Logik und Metaphysik die 7te Auflage 1790. 33) Abhandlung über die allgemeinsten Grundsätze ber praktischen Philosophie. Lemgo 1792. 8. 34) Ueber bas moralische Ges fühl, oder Beantwortung der Fragen: giebt es ein moralisches Gefühl u. f. w. Kopenhagen 1792. 8. 35) Schreiben über das Recht zu begnadigen, als Borrede zu R. J. Wedefind's Werke: von bem besonderen Interesse des Natur = und allgemeinen Staatsrechts. Heidelberg. 1793. 8. 36) Grundfate ber Logif und Metaphysik. Gottingen 1794. 8. Moralisches Babemecum für Soldaten. Ebend. 1794.

# 194 III. Abgegangene profest. 4. philos.

8. 38) Db es rathsam sep, die Chebegierde zu eis ner moralischen Triebseder bei der Erziehung zu machen? im teutschen Museum 1778. St. 4. 317:325. 39) Ueber die Censur ber zum Druck bestimmten Schriften und beren gerechte Granzen; in Schlozer's Staatsanzeigen 1784. Hft. 14. S. 250: 258. 40) Beobachtungen über Herrn Ch. mahrend einer sonderbaren Krankheit; in Moriy's Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Bd. 2. St. 2. 41) Bortheile und Nachtheile ber stehenden Armeen, nebst einigen Folgerungen aus benfelben; in Schmid's und Snell's philosoph. Journal Bd. 1. St. 1. 42) Bon ber Reigung jum Uebertriebenen; im Neuen Hannov. Magazin. 1792. St. 37. 43) Ueber Aris Arokraten und Demokraten; im Gott. hift. Magazin. 44) Won den Untersuchungen über ben menschlichen Willen der 4te und lette Theil 1793, von dem 3ten Theile eine neue Auflage 1792. 45) Aphorismen über die höchsten Zwecke des Unterrichts und einige baraus entspringende Regeln; in J. E. Salfeld's Bentragen zur Kenntniß und Berbefferung bes Rirchenund Schulwesens in den königl. Braunschweig Lus neburgischen Churlanden. Bb. 1. Hft. 3. 1800. 46) Ueber die Errichtung bes koniglichen Georgianums und bessen gegenwärtigen Zustand. Hannover 1802. 8. 47) Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum vulgati selecta specimina, edidit, notulisque passim iltustravit etc. ibid. 1805; auch unter bem Titel: Lettres choisies de la Correspondance de Leibnitz, publiées pour la première fois. 48) Non der christlichen Lehrweisheit; in Salfeld's Beiträgen zur Kenntniß u. s. w. Bo. 4. Hft. 4. 49) Mehrere Re censionen und Auffate in bem Hannov. Magazin und andern Zeitschriften. 50) Camillus, Bild eines im Glud und Unglud großen Mannes. [Sannover 1809. 8. 51) Sophie Churfurstin von Hannover im Umriß. Hannover 1810. 8. 52) A memorial humbly offered to her royal Highness, the princels Sophia, Electress and Duchess dowager of Hannover by the bish. Gilb. Burnet, nach einem auf der königl. Bibliothek zu Hannover aufbewahrten Manuscripte herausgegeben. London 1815. 8.

# §. 91.

Johann Gottlieb Buhle, (Th. 2. S. 143. S. 193), geb. 1763 Sept. 29, seit 1794 ordentlicher Professor der Philosophie, gieng im Herbst 1804 als russisch kaiserlicher Hofrath und ordentlicher Professor der Philosophie nach Moskau, Vorleser und Bibliothekar der Großfürstin Catharina seit 1811, kehrte im I. 1814 als Collegienrath aus Rußland zurück und ward 1815 Professor am Carolinum zu Braunschweig; war als Professor zu Göttingen 19 Jahr 1787 = 1804. alt 24 = 43.

\* I. Seine ferneren Schriften sind: 7) Ueber die Aechtheit der Metaphysik des Aristoteles; in der Bibl. ber alten Litter. und Runft. St. 4. 8) Be= merkungen über den historischen Gebrauch der Quel= len zur altesten Geschichte ber Cultur bei ben celtis schen und scandinavischen Bolkern. Gottingen 1788. 8. 9) Ueber ben Zustand ber Seele nach bem Tobe, ein Gespräch; in Morit und Pockel's Magazin ber Erfahrungsseelenkunde. Bd. 6. St. 2. 1788. Philosophische und historische Abhandlungen der to= niglichen Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Edinburg; aus bem Engl. überset, mit Unmerkungen und Bufaten herausgegeben, Ister Theil. Gottingen 1789. 11) Novam omnium operum Aristotelis editionem, impensis societatis Bipontinae propediem evulgandam, indicit. ibid. 1790. 4. 12) Grund= züge einer allgemeinen Encyklopädie ber Wissen= schaften. Lemgo 1790. 8. 13) Commentatio de ortu et progressu pantheismi inde a Xenophane Colophonio primo ejus auctore usque ad Spinozam. ibid. 1790. 4. Auch in den Comment. Soc. Goett. ad a. 1789 et 1790. Vol. X. 1791. 14) Aristotelis opera omnia graece, ad optimorum exemplarium fidem recensuit, annotationem criticam, librorum argumenta et novam versionem latinam adjecit. Bipont. Vol. I-IV. 1791-1793. 8. 15) Geschichte bes philosophirenden menschlichen Verstandes N 2 Theil

# 196 III. Abgegangene profess. 4. philos.

Theil. Lemgo 1793. 8. 16) Arati Solensis, Phae nomena et diosemea, graece et latine, àd Codd Ms. et optimarum Codd, fidem recensita. Acce dunt Theonis scholia vulgata et emendata e Codd Mosqu. Leontii de sphaera Aratea libellus. Vol. 1. Lipf. 1793. 8. Vol. 2. 1801. 17) Aristotelis de poetica liber, graece in ulum-scholarum recen-Tuit. Goett. 1794. 8. 18) Gab heraus: Joh. Dav. literarischen Briefwechsel. Leipz. 1794. Ister Theil. 2ter Theil 1795. 8. 19) Beitrag gur Berbefferung ber Methode des Unterrichts in ber alten romischen Literatur, nebft einem Plane zu eis ner Sammlung von lateinischen Schriftstellern für ben Gebrauch ber Schulen; im braunschweigischen Journal 1788. St. 3. S. 270 = 303. 20) Ueber die Folge der Schriften des Aristoteles; in Heeren's Bibl. ber alten Literatur und Runft. St. 10. 1793. 21) Mehrere Abhandlungen in den Comment. Soc. Goett, und 22) Rezensionen in ben Gottingischen gelehrten Anzeigen, in der Allg. Literaturzeitung und in der Bibliothek der alten Literatur. 23) Lehrbuch ber Geschichte der Philosophie und einer kritischen Literatur berfelben. Th. 1 = 6. Gottingen 1796 = 1800. Th. 7 und 8. 1802 und 1804. 8. 24) Entwurf ber Transcendentalphilosophie. Ebend. 1798. 8. 25) Aristoteles über die Poefie; aus bem Griechischen übersett und erlautert; nebst Thomas Emining's Abhandlungen über bie poetische und musikalische Nachahmung; aus bem Englischen. Berlin 1798. 8. 26) Gab mit Bouterweck heraus: Gottingisches phi: losophisches Museum. 1sten Bandes 1stes und 2tes Stud. Gottingen 1798. 2ten Bandes 1stes Stud. Ebend. 1798. 8. 27) Lehrbuch des Naturrechts 1799. 28) Ideen zur Rechtswissenschaft, Moral und Politik. Ebend. 1799. 8. 29) Geschichte ber neueren Philosophie seit der Epoche der Wiederherstellung der Wissenschaften Ister Band Ginleitung. 2ter Band. Ebend. 1800. 3ter Band 1ste und 2te Abthl. 1801 und 1802. 4ter Band 1803. 5ter Band 1804. 8. Auch unter bem Titel: Geschichte ber Kunste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis zu Ende des 18ten Jahrhunderts; von einer Gesellschaft gelehrter Manner ausgearbeitet. 6te Abi

their

theilung. Geschichte ber Philosophie Ifter und 2ter Band. 30) Gertus Empirifus ober über ben Step: tizismus ber Griechen, aus bem Griechischen mit Anmerkungen und Abhandlungen herausgegeben; Ifter Band. Lemgo 1801. 8. 31) Ueber die Poetik bes Aristoteles, ein Fragment über ein Fragment; in Burger's Utademie der schonen Redefunste, fort: gesetzt durch eine Gesellschaft von Gelehrten. Bb. 2. St. 1. 1798. 32) Commentatio de veterum philo-Sophorum Graecorum ante Aristotelem conaminibus in arte logica invenienda et perficienda; in Comment. Soc. Goett. T. XI. 1793. 33) De studii Graecarum literarum inter Arabes initiis et rationibus; ibid. 34) De fontibus, unde Albertus magnus libris suis de animalibus materiam hauserit; ibid. T. XII. 1795. 35) Ueber ben Ursprung und die vornehmsten Schickfale bes Orbens ber Ro= senfreuzer und Freimaurer; eine historisch fritische Untersuchung. Göttingen 1803. 8. 36) De librorum Aristotelis, qui vulgo in deperditis numerantur, ad libros ejusdem superstites rationibus; in Comment. Soc. Goett. ad a. 1800 - 1803. Vol. XV. 37) Einleitung in die allgemeine Logik und die Kri= tit der reinen Vernunft. Gottingen 1795. 8. 38) Memoria H. M. G. Grellmanni. Mosquae 1805. 8. 59) De optima ratione, qua historia populorum, qui ante saeculum nonum terras, nunc imperio Russico subjectas, praesertim meridionales, inhabitasse aut pertransisse feruntur, condi posse videatur. Oratio in annivers. folemn. inaugur. Univers, litt. Mosqu. d. 30. Jun. a. 1806. habita. Mosquae 1806. 4. 40) Progr. Universitatis literarum Caesareae Mosquensis inaugurationis sacra anniversaria semisecularia pie et rite celebranda indicit. Mosq. 1805. 41) Versuch einer kritischen Literatur ber ruffischen Geschichte. Th. 1. Moskwa 1810. 8.

#### S. 92.

Friedrich Gottlieb Welcker, geb. zu Grünberg im hessen Darmstädtischen 1784 Nov. 4., studierte Ju Gießen, ward 1803 Lehrer an dem Padagogium daselbst, promovirte als Magister der Philosophie in demselben Jahre, ging 1806 durch die Schweiß nach Rom, wo er sich zwei Jahre lang aushielt, ward 1809 ordentlicher Professor der Archäologie und der griechischen Literatur zu Gießen, dann im Jahre 1816 in gleicher Eigenschaft zu Göttingen, 1817 Mitglied der Societät der Wissenschaften dasselbst, folgte im Jahre 1819 einem Ruse an die Universität zu Bonn; war zu Göttingen als Prossessor 3 Jahr 1816 : 1819; alt 32=34.

\* I. Strieder heff. Gel. und Schriftst. Geschichte. 286. 18. S. 501.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Probe einer Ueber: setzung der orphischen Argonauten; im teutschen Merkur 1804. St. 9. 2) Philologisch eregetischer Clavis über das Neue Test. von J. E. C. Schmidt, fortgesetzt. Zweiten Theiles zweite Abtheilung. katholischen Briefe und der Brief an die Bebraer. Giessen 1805. 8. 3) Die Elegien bes Jeremias im griechischen Versmaas übersett; in Henke's Museum für Religionswissenschaft. Bb. 2. St. 4. 1805 und vollständig. Gießen 1810. 8. 4) Observationes in Pindari carmen Olymp. 1. Giessae 1806. 4. Ueber die Hermaphroditen ber alten Kunft. In ben Etudien von Kreuzer und Daub. Bb. 4. 1808. 6) Kleine lyrische Anthologie fur Deklamirubungen der obern Classen in Gymnasien. Gießen 2 Bbe. 1809. 8. 7) Koran's Zuruf an seine Landesleute; aus bem Neugriechischen; im teutsch. Merkur 1810. St. 8. 8) Bemerkungen über einen wichtigen Gegenstand des Unterrichts in Gymnasien, Giessen 1810. 4. 9) Komodien von Aristophanes. Giessen und Dorm: stadt Th. 1. 1810. Th. 2. 1812. 8. 10). Zoega's · Basreliefe von Rom, übersetzt und mit Unmerkun: gen begleitet. Erster Theil. Gießen 1811. 11) Ba: rum muß die französische Sprache weichen und wo zunachst? Gießen 1814. 8. 12) Einleitung zu Bor: tragen über die deutsche Geschichte. Gießen 1814. 8. 13)

13) Fragmenta Alcmanis lyrici coll. et rec. ibid. 1815. 8. 14) Ueber Verfassung; in Luden's Neme= sis 5ter Bd. St. 2. 15) Ueber die Zukunft Deutsch= land's; in den Rieler Blattern. Bb. 2. St. 3. 1816. 16) Hipponactis et Ananii fragm. coll. et rec. Goett. 1816. 17) Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit. 1816. 18) De Erinna et Corinna poetriis; in Creuzeri Meletem. P. alter. 1817. 19) Zeitschrift fur Geschichte und Auslegung der alten Kunst. Bd. 1. St. 1 und 2. 1817. St. 3. 1818. 8. 20) Georg Zoega's Abhandlungen heraus: gegeben und mit Zusätzen begleitet. Göttingen 1817. 8. 21) Rezensionen in J. E. C. Schmidt's Bibl. der theol. Litter. Bb. 7 und 8; in den Heidelberger Jahrbuchern vom zweiten Jahrg. an; in ber Jen. Allg. Litt. Zeit. seit 1811 und in den Gott. gel. Anzeigen seit 1817. 22) Zoega's Leben, Sammlung feiner Briefe und Beurtheilung feiner Berte. Göttingen 2 Thte. 1819. 8.

5. Anderwärts noch lebende, zu Gotstingen gewesene, außerordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

### §. 93·

Heinrich Philipp Sertro, (Th. 2. §. 133 S. 184) geb. 1747 Mårz 28, seit 1788 Doctor und ordentlicher Professor der Theologie zu Helmstädt auch Abt zu Marienthal, seit 1798 Consistorialrath und erster Hof = und Schloßprediger zu Hannover; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1784 = 1788 alt 37 = 41.

\* I. Von ihm ist ferner noch erschienen: 8) Diss. Expositio dogmatis de inspiratione et methodus pro-

# 200 III. Abgegangene profess, 5. extraord, theol.

probandi uniuscujusque scriptoris librorum, qui ad Nov. Test. codicem referentur. Helmst. 1789. 4. 9) Progr, super quaestione: An ex argumentis externis Lucae evangelistae inspiratio possit probari? Ibid. eod. 4. 10) Zusage der Confirmanden am Confirmationstage 1790 2te Aufl. 1794. 11) Reben an Christen auf besondere Veranlassung gehalten. Helmst. 1790. 8. 12) Progr. Sermonis Jesu Joh. 5, 39. Coll. 46. 47. expositio et super sententia Christi de nexu inter scriptorum Mosaicorum argumentum et doctrinam suam nonnulla. Ibid. 1791. 13) Was foll die Beherzigung des Verdien= ftes und ber Tugend eines Berftorbenen wirken? ein Religionsvortrag; Helmstädt 1797. 8. 14) Con= firmationshandlung in der Schloßkirche zu Hanno: ver am Sonntage Palmarum. Hannover 1809. 8. — Much in Salfeld's und Trefurt's neuen Beiträgen zur Kenntniß und Verbesserung des Schulwefens. Bo. 1. Hft. 1. Mr. 1. 1809. 15) Die Stimme ber Religion in einer entscheidungsvollen Zeit: "Euer Herz erschreckt nicht und furchte nicht". Eine Predigt. Hannover 1815. 8. 16) Ein Bekenntniß und Gelübde für junge Christen. Hannover 1817. 8. Religioses Andenken an die verewigte Königin von England, Sophie Charlotte. Hannover 1819. 8.

# §. 94.

Johann Gottlieb Marezoll, geb. zu Plauen im Bogtlande 1761 Dec. 25, seit 1789 zweiter Universitätsprediger und seit 1790 außerordentlicher Professor der Theologie und 1792 Aufseher des Predigerseminariums zu Göttingen, seit 1794 Doctor der Theologie und Prediger an der teutschen Pezterskirche zu Kopenhagen, seit 1802 Superintendent und Oberpfarrer zu Iena auch weimarischer Consisssorialrath; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1790 = 1794, alt 29 = 33.

<sup>\*</sup> I. Bergl. Beyer's allg. Magaz. für Prediger.

Bb. 7. St. 2. S. 220 = 222 nebst seinem Bilbniß: baffelbe auch von Lahde zu Kopenhagen 1797.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Predigten. Leipzig 1787. 8. 2) Undachtsbuch fur bas metbliche Ge= schlecht, vorzüglich für den aufgeklartern Theil bes= felben. Ifter Theil. Leipz. 1788. 2ter Theil ebend. 1789. 2te Ausgabe 1789. 8. 3) Predigten, vorzug= lich in Rudficht auf ben Geift und die Bedurfniffe unsers Zeitalters; in ber Universitatskirche zu Got= tingen gehalten. Gottingen Ifter Band 1790. 2ter Band 1792. 2te Auflage ebend. 1795. 8. 4) Veritas religionis christianae e consensu legum a Christo traditarum cum legibus naturae demonstrața. Lips. 1793. 8. 5) Predigt über die Beisheit und Gute Gottes in ber Regierung ber Welt, nach bem Bran= de zu Falkenstein gehalten, über Marc. 7, 31 = 37. Plauen 1785. 8. 6) Das Chriftenthum ohne Ges schichte und Einkleidung. Leipz. 1787. 8. 7) Ueber die Bestimmung bes Kanzelredners ebend. 1793. 8. 8) 3wei Predigten über einen Gegenstand, welcher vorzüglich in unfern Tagen beherzigt zu werben ver= bient. Gottingen 1794. 8. 9) Predigt über Pf. 85, 10. nach bem großen Brande zu Ropenhagen gehal= ten. Ropenhagen 1795. 8. 10) Predigten über Re= ligibsitat und einige andere Gegenstände, welche auf bie sittliche Denkart der Menschen Ginfluß haben. Lubed und Leipzig 1797. 8. 11) Ginige Lehren und Warnungen für unser Zeitalter in Predigten. 1ste Halfte. Ropenhagen 1801. 8. 12) Predigten Festtagen und bei besonderen Belegenheiten gehalten. Jena 1806. 8. 13) Daß die Wiedervereinigung der protestantischen und romischen Rirche nicht nur feis nen Gewinn verspricht, sondern wesentlichen Nach= Eine Predigt am Reformationsfeste theil drohet. 1808 über Rom. 14, 19. Ebend. 1808. 2te Auflage 1809. 8. 14) Predigten größtentheils mit hinsicht auf bie bisherigen verhangnisvollen Zeiten gehal= ten. Zena 1811.

6. Anderwärts noch lebende, zu Götstingen gewesene außerordentliche Lehrer der Rechte.

### S. 95.

Gunther Heinrich von Berg, geb. zu Schweisgern in Schwaben 1765 Nov. 27., studierte zu Tüstingen, ward grässich Neippergischer Secretair; seit 1794 außerordentlicher Prosessor der Nechte zu Götztingen und Doctor der Rechte; seit 1800 Hofrath in der Justizcanzlen und Advocatus patriae zu Hanznover; ging 1810 als Regierungsprässdent nach Buckeburg; 1815 als Oberappellationsgerichtsprässedent nach Oldenburg; seit 1816 oldenburgischer Gesfandte beim Bundestage zu Frankfurt am Main; Commandeur des Guelphen Ordens seit 1815; war zu Göttingen als Prosessor 6 Jahr 1794=1800, alt 29=35.

\* I. Vergl. Gradmann's gelehrt. Schwaben. S. 34 u. f. 824.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Versuch über das Verhältniß der Moral zur Politik. Ister Theil. Heilbron 1790. 2ter Theil 1791. 8. 2) Darstellung der Visitation des kaiserlichen und Reichskammers gerichts nach Gesehen und Herkommen. Göttingen 1794. 8. 3) Progr. de publicis Imperii Romano Germanici deditis ibid. eod. 4. Téutsch in Girstanner's pol. Annalen 1794. Septr. Nr. 1. 4) Uesber Teutschland's Versassung und Erhaltung der diffentlichen Ruhe in Teutschland. Göttingen 1795. 8. 5) Staatswissenschaftliche Versuche. 2 Theile. Lübeck und Leipz. 1795. 8. 6) Die Wahlkapitulation Kaiser

fer Franz bes 2ten, in spftematischer Ordnung, nebft einer furgen Ginleitung, herausgegeben gum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. Gotting. 1794. 8. 7) Reue teutsche Staatslitteratur. 12 Stude. Ebend. 1795. 8) Teutsches Staatsmagazin. 3 Banbe jeber von 3 Seften. Ebend. 1796 : 1800. 8. 9) Grundriß ber reichsgerichtlichen Verfassung und Praris. Ebend. 1797. 8. 10) Handbuch bes teutschen Polizenrechts. ister Theil. Hannover 1799. 2ter Theil. Ebend. 1799. 3ter Theil. Ebend. 1800. 4ter Th. in zwei Abth. 1804. der 5te 1805. der 6te 1 Abthl. 1806 und 2te Abth. Der funfte und fechste Theil auch unter bem Titel: Sammlung teutscher Polizeigesetze nach ber Ordnung des Handbuchs bes teutschen Polizeirechts. ifter Theil und 2ten Theiles ifte und 2te Abtheilung. Th. 7. 1809. 11) Ueber bie ausgezeichneten Ber= dienste M. J. Schmid's um die teutsche Geschichte; in Oberthur's Lebensgeschichte Schmid's. S. 27 12) Juriftische Beobachtungen und fgd. Rechtsfälle ister Theil. Hannover 1802. 2ter Theil, ebend. 1804. 3ter Theil, ebend. 1806. 4ter Theil 1810. 8. 13) Abhandlungen zur Erläuterung ber rheinischen Bundesacte. Ifter Theil. Ebend. 1808. 8.

### §. 96.

Christoph Reinhard Dieterich Martin, geb. zu 1772 Febr. 2, studierte zu Gottingen Bovenden 1788 bis 1792; promovirte, ward Abvocat, Privat= docent und außerordentlicher Beisiger ber Juriften= facultat daselbst, Ostern 1796; seit 1802 außeror= dentlicher Professor der Rechte daselbst; seit Mich. 1805 ordentlicher Professor und badischer Justigrath zu Heidelberg; seit 1817 geheimer Justizrath und Oberappellationsrath zu Jena; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1802 = 1805, alt 30 = 34.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Diss. inaug. de suspendendo judicio de expensis seu von setzung des Kostenpunkts. Gott. 1796. 4. 2) 2) Lehr= buch

# 204 III. Abgegangene profest. 7. extraord med.

buch des keutschen gemeinen Prozesses. Ebend. 1800.
81. 2te Ausg. 1805. 3te Ausg. 1809. 5te Ausg. 1817.
3) Magazin für den gemeinen teutschen bürgerlichen Prozes. Herausgegeben mit Dr. G. F. Walch. 1sten Bandes istes und Ltes Hest. Göttingen 1802. 1803.
8. 5) Prolusio de indole contumaciae in causis civilibus contentiosis. ibid. 1803. 4. 5) Rechtszgutachten und Entscheidungen des Spruchcollegit der Universität zu Heidelberg. 1ster Band. Heidelb. 1808. 8. 6) Unleitung zum Referiren über Rechtszsachen. Göttingen 1809. 8. 7) Lehrbuch des teutzschen gemeinen Eriminalprozesses. Göttingen 1812. 8.

7. Anderwärts noch lebende, zu Got: tingen gewesene außerordentliche Leh: rer der Arzneigelehrsamkeit.

### 5. 97.

Ludwig Christoph Althof, (Th. 2. S. 151 S. 204.) geb. zu Detmold 1758 Ang. 20, seit 1794 außerordentlicher Professor der Arzneigelehrsamkeit zu Göttingen; seit 1798 Arzt des Reichskammerge=richts zu Weßlar; seit 1801 sächsischer Hofrath und Leibarzt zu Dresden; war zu Göttingen als Professor 5 Jahr 1794 = 1798, alt 36 = 41.

<sup>\*</sup> I. Seine Schriften sind: 1) Observationes de sebre petechiali. Goett. 1794. 4. 2) Praktische Bemerkungen über einige Arzneimittel istes Bandschen. Ebend. 1791. 8. 3) Ioh. Andreas Murray's Arzneiverrath oder Anteitung zur praktischen Kenntniß der einfachen, zubereiteten oder gemischten Heilmittel. Sechster Band; nach dem Tode des Verscherausgegeben und aus dem Lateinischen übersetzt. Ebend. 1792. 8. 4) Ioh. Andreas Murray's Vorzath

rath von einfachen, zubereiteten und gemischten Heils mitteln zum Gebrauche praktischer Aerzte bearbeitet. ister Band 2te stark vermehrte Auslage. Herausgez geben und übersett. Ebend. 1793. 8. 2ter Band 1795. 5) Joh. Andr. Murray apparatus medicaminum. ed. altera auctior Vol. 1. Goett. 1793. Vol. 2. ibid. 1794. 8. 6) Progr. de efficacia terrae ponderosae salitae in praxi observata. ibid. eod. 7) De cautelis quibusdam in corporis motitatione haud negligendis. Wetzl. 1798. 8. 8) Einige Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen Gottsried August Bürger's; nebst einem Beitrage zur Charakteristik besselben. Göttingen 1798. 8. 9) Stephan Gallini's Betrachtungen über die neueren Fortschritte in der Kenntniß des menschlichen Körpers; aus dem Itazliänischen übersetzt. Berlin 1794. 8.

8. Anderwärts noch lebende, zu Gots tingen gewesene außerordentliche Lehrer der Philosophie.

#### §. 98.

Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, Th. 2. S. 141. S. 192) geb. zu Hamburg 1759 Jan. 28. verließ Göttingen 1788, reißte nach England und Italien und privatisirte darauf seit 1792 zu Ber= lin, nachmahls zu Paris, gegenwärtig im Holsteini= schen; war zu Göttingen 3 Jahr 1785 = 1788, alt 26 = 29.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Bionbetta. Berlin 1779. 8. neue Auslage ebend. 1792. 2) Die Ueberzeilung; ein Lustspiel in einem Auszuge. Nach dem Englischen von Murphy's old maid. Schleswig und Weimar 1790. Auch in Schröder's Sammlung von Schauspielen. Bb. 1. 1790. 3) Beiträge für die teut=

# 206 III. Abgegaugene profess. 8. extraord. phil.

teutsche Buhne. Berlin 1792. 3. 4) Die Verrather nach Diberot. 2 Bde. Monomotapa (Berlin) 1792. 8. 5) Spiele des Wiges und ber Phantafie: Berlin 1793. 8. 6) Der verstellte Blinde. Lustspiel in einem Aft; Berlin 1780. in der Olla potrida 1779. St. 4. G. 191 u. fgd. 7) Defto beffer für fie; ebend. 1784. 8) Die eiserne Maste; in (Reichard's Bibl. der Romane Bb. 9. St. 251 = 276. 1783). 9) Gedichte im Gottingischen Musenalmanach und Rezensionen und Auffate in andern Zeitschriften. 10) Das Blendwerk, nach Mormontel's fausse magie. Gotha 1780. 8. Auch im Theater ber Auslander Eh. 1. 11) Der seltene Freier in 3 Aften; nach Gerneval des hommes comme il y en a peu. Wien 1781. 8, verbesserte Ausgabe. Berlin 1782. 8. Theater der Teutschen. 12) Imogen, in 5 Aufzugen, nach Chakespeare's Cymbeline. Wien 1782. 8. 13) Die Reue vor der Hochzeit. Berlin 1782. 8. 14) Graf von Gabalis aus dem Villars. Ebend. Mit Schröder gemeinschaftlich: 15) die 1782. 8. våterliche Rache in vier Aften; nach Congreve's Life for Love. Wien 1783. 8. 16) Kronau und Albertine; in drei Aften nach Monvel's Clementine und Deformes. Ebend. 1783. 8. 17) Der Autor, in zwei Aften; nach Foote's Author; ebend. 1783. 8. Berbeffert unter bem Titel: ber Schriftsteller. Ber: lin 1793. 8. 18) Der Versuch, nach Marivaux epreuves. Wien 1783. 8. Berbeffert unter bem Ditel: die Prufung. Berlin 1793. 8. 19) Jeder fege vor seiner Thur; nach Jerome pointu. Wien 1783. 8. 20) Das Berderben bes Landmanns ober bie Befahren ber Stadt; ein Geschiedniß unserer Zage; aus den Briefen derer, die es betraf (Uebersetzung des Paysan perverti von Rétif de la Bretonne. Riga 1783. 8. — Auch in der Bibliothek der Romane. Bo. 10. 11. 12, ber Schluß im 14ten Banbe von einem andern Bearbeiter). 21) Wie gewonnen, zerronnen; in zwei Akten; nach Dumainants Ricco. Berlin 1793. 8. 22) Beitrage, der vater: landischen Buhne gewidmet; ebend. 1793. 8. Etmine ober die Blume, die nimmer welkt, nach Masson de Blamont. . . . 24) Wilhelm Hodges Reisen nach Oftindien, während ber Jahre 1780, 1781

1781, 1782 und 1783; aus bem Englischen. Sam= burg 1793. 8. - auch im 6ten Bande ber neueren Geschichte ber See = und Landreisen. 25) Die Burg von Otranto, eine gothische Geschichte aus dem Eng= lischen (des Walpole) Berlin 1793. 8. 26) Dr. J. Moore's Tagebuch mabrend eines Aufenthalts in Frankreich, vom Unfange Augusts bis Mitte Dezem= bers 1792; aus dem Englischen 2 Theile ebend. 1794. 8. 27) Apollon's Geburtstag, aus dem Ita: lianischen. Ebend. 1794. 28) G. Hamilton's Reise um die Welt in den Jahren 1790 = 1792, nebst Ent= beckungen in der Sudsee; aus dem Englischen; mit Unmerkungen von J. R. Forster. Ebend. 1794. 8. 29) Buchanan's Reifen durch die westlichen Bebri= den mahrend der Jahre 1782 bis 1790; aus dem Englischen; ebend. 1795. 8. 30) Uebersicht einiger Weranlassungen der französischen Revolution, größ= tentheils nach Unleitung der domestic anecdotes concerning the french nation, ebent. 1795. 8. Much in den Friedenspraliminarien. Seft 17 = 20. 31) Berbrechen, von fieben Mitgliedern bes vormah= ligen Wohlfahrts = und Sicherheitsausschusses began= gen; oder formliche dem National : Convent vorge= legte Unflage gegen Billaud - Varennes, Barrere, Collot d'Herbois, Vadier, Vouland, Amar und David, mit Belegen, einer Nachweisung anderer Urfunden, die sich bei den Ausschuffen befinden, Beweisen und Zeugnissen ber angeführten Thatsachen, begleitet durch Lorenz Lecvintre, Deputirten des Departements der Seine und Dife. Aus dem Französischen einer von der Hand des Verfassers unter= zeichneten Urschrift. Ebend. 1795. 8. 32) Immer Die Queer; in der Olla potrida, 33) Alliun, Koni= gin von Golkonda, nach Boufflers; in (Bertram's) Litter. und Theaterzeitung 1782. 34) Brizard's Allegorie auf den amerikanischen Krieg, angeblich ein Fragment des Xenophon; in (Reichard's) Bibl. der Romane Bd. 12. S. 219=225. (1785). 35) Die vier Vormunder, in 4 Aften; nach bes Centlivre bold stroke for a wife; in Schröder's Sammlung von Schauspielen Th. 2. (1791). 36) Die drei Gas: cogner, nach Dancourt; in ben neuen Samburgischen Unterhaltungen Bb. 1. 37) Der Arzt wider seinen Wil=

# 208 III. Abgegangene profess. 8. extraord. phil.

Willen; nach Fielding; ebend. 38) Die Charaftere und Auftritte bes Bedienten, bes Schauspieler's und Penbanten; in Schrober's Beirath burch ein Wochen: blatt. 39) Der Tempel ber Wahrheit, ein Vorspiel mit Gefang und Tanz; in (Bertram's) Unnalen bes Theaters Hft. 1. (1788). 40) Die unglücklich Lie: benden, nach Remond; in (Mylius) Gallerie ros mantischer Gemählde Th. 1. (1792). 41) Mufter eis ner Biographie oder: so schreibt man das Leben seines Freundes! Mus bem Englischen; in der teut schen Monathsschrift 1792. St. 7. S. 225 = 234. 42) Die Schlacht von Lava, ober bas Lied vom Greise; ein celtisches Gedicht des 13ten Jahrhunderts; ebend. St. 8. S. 313 = 332. 43) Die Erhöhung; ebend. 1793. St. 2. S. 97 = 131. 44) Ueber die Berbeutung der Burkischen Betrachtungen über die franzosische Revolution; ebend. St. 3. S. 177 = 186. 45) Ueber eine Staatsschrift bes Generals Lloyd; ebend. St. 11. S. 240 : 270. 46) Rechenschaft über ben 3med und die Bearbeitung der Zeitschrift: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmackes; in Dieser Beitschrift 1795. St. 1. S. 1=14. 47) Fluchtiget Unblid ber teutschen Literatur; ebenb. 1795. St. 1. G. 46=57. Gt. 2. G. 137=150. Gt. 3. G. 237=248. St. 4. S. 360=372. St. 5. S. 483=496. 48) Die Schaubuhne betreffend; ebend. 1795. St. 2. G. 67: 74. St. 3. S. 265 = 272. St. 4. S. 384 = 392. St. 6. S. 566 = 583. 49) Carl Friedrich Cramer; ebend. 1795. St. 6. S. 610 = 612. 50) Bei Gelegenheit ei: nes historischen Schauspiels; ebend. 1795. St. 10. S. 340 = 354. 51) Ueber einige Verwandten bes Ar: chiv's; ebend. 1795. St. 12. S. 521 = 528. 52) Der Gaft hat feinem Wirth nicht einzureden, eine achte Sage bes Morgenlandes; ebend. 1796. St. 5. G. 438 = 441. 53) Sundetreue und Sundeflugheit; in der Berlin. Monathsschrift 1796. Oftbr. 54) Ber: streute Gebichte, unter ber Bezeichnung G. In. und mit volliger Namensunterschrift: im Winterzeitver: treib 1773, in ben neuen Samburgischen Unterhal: tungen Bb. 1, in ber Olla Potrida und im Thea: terkalender 1777 = 1779, in den Gottingischen Musen: almanachen 1781, 1786 bis 1795, im Wiener Mussenalmanach 1783 und in einigen ähnlichen Samm: tun:

lungen — die meisten gesammelt in den Spielen des Wißes und der Phantasie. 55) Friedrich Ludwig Schröder. Hamb. Th. 1. Th. 2. Ubth. 1. 2. 1819. 8.

#### S. 99.

Carl Felix Sepffer, geb. zu Birfeld in Würstemberg 1762 Jan. 25; studierte zu Tübingen, wo er promovirte; seit 1789 außerordentlicher Prosessor zu Göttingen, seit 1804 bairischer Astronom und Director der Sternwarte zu München, mit dem Tiztel eines Landesdirectionsraths, gegenwärtig Chef des topographischen Büreau's; war zu Göttingen als Prosessor 15 Jahr 1789=1804, alt 27=42.

\* I. Seine Schriften find: 1) Bestimmung ber Lange von Göttingen, Gotha, Danzig, Berlin und Harefield in Middlesser, aus der Sonnenfinsterniß bom 5 Sept. 1793. Mit Unzeige feiner mathemas tischen Vorlesungen. Göttingen 1794. 4. 3) Uftro= nomische Beobachtungen und Nachrichten; in Bode's astronomischem Jahrbuche für das Jahr 1795. S. 222= 4) Ueber ben im Jahre 1793 erschienenen 223. Rometen. Ebend. fur das Jahr 1796. S. 239 = 240. 5) Bestimmung der geographischen Breite von Got= tingen, mit Sablepschen Gertanten; ebend. fur bas Jahr 1797. S. 218 = 223. 6) Beobachtungen von Firsternbedeckungen zu Göttingen angestellt; ebend. S. 223 = 224. 7) Beobachtung einer Mondfinster= niß; in ben Gott. gel. Unzeigen 1798. S. 177 = 179. 8) Beobachtung des Vorübergangs des Merkurs vor ber Sonne; ebend. 1799. S. 833 = 838. 9) Ueber einen Regenbogen vom Monde; ebend. 1800. S. 1537 = 1539. 10) Meteorologische Beobachtungen; in von Moll's Jahrbuchern der Berg = und Hutten= kunde. Bb. 4. Lief. 1. 11) Supplement zu der Ent= deckungsgeschichte der neuen Marquesas=Inseln; in v. Zach's monathl. Correspondenz. 1800. Jul. S. 566:573. 12) De altitudine speculae astronomicae regiae, quae prope Monachium est, supra mare

### 210 III. Abgegangene profess, 8. extraord. phil.

internum, quam mille quingentis observationibus a se habitis atque ad calculos revocatis mensus est. Monachii 1809. 4. 13) Super longitudine geographica speculae astronomicae regiae, quae Monachii est, ex occultationibus siderum inerrantium a se observatis, et ad calculos revocatis nunc primum definita, ibid. eod. 4.

### §. 100.

Johann Christian Daniel Wildt, geb. zu Hannover 1770 Jul. 29; studierte zu Göttingen von
1789 bis 1793, ward daselbst Magister der Philosophie und Privatdocent Mich. 1793, Assessor der
philosophischen Facultät 1795, und Assessor der Societät der Wissenschaften 1796; seit 1797 außefordentlicher Professor der Philosophie; von 1871 bis
1813 Professor der mathematischen Wissenschaften
bei der Artisterie und Ingenieur = Schule zu Cassel;
seit 1817 zu Hannover mit den Rechnungen der
Münze beauftragt; war zu Göttingen als Professor
17 Jahr, 1797 = 1811 und 1813 = 1817, alt 27, 47.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Dist, inaug, de rotatione annuli Saturni. Cum tab. aen. Goett. 1793. 4. 2) Gebanken über Inhalt und Anordnung mathematischer Vorlesungen, als Anzeige derselben. Ebend: 1793. 8. 3) De rotatione annuli Saturni. Commentatio. Pars prior: Hannov. 1795. 4. 4) Systematis Matheseos proxime vulgandi specimen. Goett. 1795. 8. 5) Vollständige und systematische Tafel der Categorie; zur Anzeige der Vorlesungen im Winter 1795 = 1796. Ebend. 1795. 4. 6) Tafel der Categorien und Urtheile; bei der Anzeige seiner Vorlesungen im Sommer 1796., verbessert mitgetheilt. Ebend. 1796. 6te Auslage 1815. 4. 7) Einleitung in die gesammte Philosophie, als Einzladungsschrift zu seinen Vorlesungen über diese Wissenschaft und Ankundigung einer neuen Eritik der reinen Vernunft und neuen Wissenschaftslehre. Ebend.

Ebenb. 1797. 4. 8) Progr. de compositione et resolutione virium disquisitio physica. ibid. eod. Beschreibung ber Luftpumpe des herrn James Little; als Einladung zu seinen Sommervorlesungen 10) Logit und allgemeine Encyflopadie ber Wiffenschaften im Grundriß; eine vorläufige Darftellung ber Hauptmomente bes einzig richtigen Systems ber Philosophie. Gottingen 1801. 8. 2ter Werfuch . . . . 3ter Berfuch unter bem Titel: Logit und Encyklopabie ber Wiffenschaften, als ein Ganzes bearbeitet; eine allgemeine Methodologie; ebend. In Boigt's Magazin- fur ben neueften Zustand ber Naturkunde finden sich von ihm folgende Auffate: 11) Organisationsplan ber Naturphiloso= phie 1804. Octr. 12) Ideen zur Naturphilosophie 1805. Mai. 13) Cbend. ein Brief über Bethylien oder Welttrummer. 14) Ueber Naturphilosophie 1806. Jul. 15) Nachträge bazu 1806. Aug. Schematismus ber Entelechien 6te Auflage. Gottin= gen 1815. 17) Uebersicht ber Staatsgeschäfte vom Standpunkte der praktischen Politik. Sann. 1817. fol. 18) Unonym herausgegeben: einige Auffate im Lich= tenbergischen Calender und einige Recensionen in ben Gott. gel. Anzeigen. Im Hannoverschen Magazin find von ihm abgebruckt: 19) Das Burgfpiel, ein Schachspiel fur brei. 1803. St 89. 20) Der Rof= felfprung auf einem fechsectigen Schachbrett. Ebend. 21) Aufklarung über bie gelben Eper ber Rohlrau= pen. 1804. St. 7. 22) Rachtrage zur Beschreibung bes Burgspiels. 1806. St. 40. 23) Ueber bas Burg= spiel, ein Schachspiel fur drei 1807. St. 5. 24) Berichtigender Nachtrag dazu 1807. St. 10. 25) Etwas für gute Schachspieler 1810. St. 28. 26) Veber die Aufgabe des Spiegruthenspiels im 28 Stud dieses Magazins 1810. St. 53. 27) Noch ein Wortüber die Aufgabe bes Schiefruthenspiels 1810. St. 55. 28) Ueber die Anzahl und Rangordnung der Facuix taten auf beutschen Universitäten und dem Begriff einer neuen 1814. St. 23. 29) Ueber bas von felbit zersprungene Bierglas 1814. St. 73. 30) Ueber Sartorius feine Uhr 1814. St. 104. 31) Ueber Berbefferung ber Administration 1815. St. 41. Ueber bie gewonnene Wette, zu singen, bis 25 Bein= 2 2 gla=

# 212 III. Abgegangene profest. 8, extraord. phil.

glaser bavon zersprungen find 1815. St. 42. Worschlag, statt einer Telegraphenlinie burch Deutsch: land die einzelnen Urmeen an Frankreichs Granzen burch Wagentelegraphen mit einander in Correspon: denz zu erhalten 1815. St. 53. 34) Beobachtung einer Feuerkugel, die wahrscheinlich Aerolithen gegeben hat 1815. St. 79. 35) Noch etwas über die Keuerkugel, welche am 16. Septr. Ab. nach 8 Uhr bei Gottingen beobachtet wurde 1815. St. 99. Probe einer Geheimschrift, welche den Berbacht einer geheimen Correspondenz nicht veranlaßt 1816. St. 17. 37) Noch zwei wichtige Beobachtungen ber Feuerku: gel vom 16. Septr. 1816. St. 23. 38) Ungabe einer tragbaren Feuersprige mit einem Stiefel, welche bei demselben Aufwande von Kraft eben so viel leistet als die gewöhnlichen Sprigen mit einem doppelten Stiefel und Windkessel 1816. St. 27. 39) Roch eine Probe einer Geheimschrift nebst der nothigen Erläuterung 1816. St. 54. 40) Angabe eines Schach: bretts, welches alle Buge ber beiden Schachfpieler felbst aufschreibt 1816. St. 70. 41) Ueber mechanis sche Blutigel 1816. St. 72. 42) Ueber den auffal lenden Hohenrauch dieses Sommers 1819. St. 72-43) Ueber die Lehmannsche Situationszeichnung ber Berge, nebst einer neuen Theorie ber Bergzeich: nung 1819. St. 98 = 100. 44) Ueber die Quadratur bes Kreises 1820. St. 13. 45) Wozu werden die vielen Knochen gebraucht, welche auf dem Schinds anger ausgegraben und in ganzen Schiffsladungen nach England gefandt werben ! 1820. G. 46.

#### §. 101.

Johann Friedrich Gerbart, geb. zu Oldenburg 1776 Mai 4, studierte zu Tena seit 1794, promovirte daselbst, lebte einige Tahre in der Schweiß, seit Ostern 1803 als Privatdocent der Philosophie und seit 1805 als außerordentlicher Professor derselben zu Göttingen, ging 1808 als ordentlicher Professor der Philosophie nach Königsberg; war zu Göttingen als Professor 4 Jahr 1805-1808, alt 29=33.

### §. 101, 102. Berbart. Gravenhorst. 213

\* I. Seine Schriften sind: 1) Peftalozzi's Idee eines 21 28 C ber Unschauung, untersucht und wissen= schaftlich ausgeführt. Göttingen 1802, 2te Ausgabe. Ebend. 1804. 8. 2) Rurze Darftellung eines Planes zu philosophischen Worlesungen; ebend. 1804. 3) De Platonici systematis fundamento commentatio, professoris philos. extraord. in Academia Georgia Augusta muneris rite adeundi gratia conscripta. ibid. 1805. 8. 4) Allgemeine Padagos git, aus bem 3mede ber Erziehung abgeleitet. Ebend. 1806. 8. 5) Ueber philosophisches Studium. Ebend. 1807. 8. 6) Allgemeine praktische Philosophie. Chent. 1808. 8. 7) Hauptpunkte ber Metaphysik. Ebend. 1808. 8. 8) Hauptpunkte der Logik. Got= tingen 1808. 8. 9) Dist. theoriae de attractione elementorum principia metaphyfica. Regiomont. 10) Gespräche über bas Bofe. Ebend. 1817. 8. 11) Lebrbuch zur Ginleitung in bie Philosophie. Ebend. 1813. 8. 12) Lehrbuch der Psychologie. Ebend. 1816. 8. 13) Ueber meinen Streit mit ber Mode Philosophie biefer Zeit. Konigsberg und Leip= zig 1814. 8. 14) Gegen Steffens: Die gute Sache, Leipzig 1819. 8.

### S. 102.

Johann Ludwig Christian Gravenhorst, geb. zu Braunschweig 1778, studierte zu Helmstädt und Göttingen, ward Magister der Philosophie daselbst 1802, Ussessor der philosophischen Facultät seit 1806, außerordentlicher Professor der Philosophie daselbst 1809, ging als ordentlicher Professor der Naturgesschichte nach Frankfurt an der Oder im Jahre 1810, seit 1811 in gleicher Eigenschaft zu Breslau; war zu Göttingen als Professor 1½ Jahr 1809 = 1810, alt 31 = 32.

\* I. Bon ihm erschien bis jest: 1) Dist. inaug. conspectus historiae entomologiae, imprimis systematum entomologicorum. Helmst. 1801. 4. 2)

Coleoptera microptera Brunsvicensia, nec non exoticorum, quotquot extant in collectionibus Entomologorum Brunsvicensium, in genera, samilias et species distributa. Brunsvicae 1802. 8. 3) Monographia Coleopterorum micropterorum. Goett. 1806. 8. 4) Vergleichende Uebersicht des Linneischen Systems und einiger neueren zoologischen Systeme; ebend. 1807. 8. 5) Ueber Steinregen; in dem Braunschweigischen Magazin 1804. St. 17 und 18. 6) Handbuch der Anorganognosis. Leipzig 1815. 8. 7) Monographia Ichneumonum pedestrium. Lips. 1815. 8. 8) Die anorganischen Naturkörper nach ihren Verwandtschaften und Uebergängen betrachtet und zusammengestellt. Breslau 1816.

9. Anderwärts noch lebende, ehemalige Sottingische Privatdocenten.

#### §. 103.

I. Bon ehemaligen hiesigen theologischen Privatlehrern leben anderwärts oder in andern Aemtern, noch folgende: 1) Christian Friedrich Schnurrer(a), (Th. 2. §. 93. S. 90.) seit 1805 Doctor
der

a) Zu seinen Schriften sind noch hinzuzusügen:
16) Dist. ad Obadiam. Tubing. 1787. 4. 17) Dist.
philol ad Ezechielis. cap. XXI ibid. 1788. 4.
18) Dist. ad Psalmum CVII. ibid. 1789. 4. 19)
Distertationes philologico-criticae. Gothae 1790. 8.
20) Dist. philol. ad Psalm. LXXXVIII. Tubing. 1790.
4. 21) Probe aus dem samaritanischen Chronicon des Abul Phatach; in Paulus neuem Repert. sür bibl. und morgent. Litt. Th. 1. 1790. 22) R. Tanchum Hierosolymitani ad libros veteris testamenti commentarii Arabici specimen, una cum adnotationibus ad aliquot loca libri Iudicum. Tubing.

der Theologie, Canzler der Universität Tübingen, ers
ster Professor der Theologie daselbst und Prälat seit
1806, seit 1808 Ritter des würtembergischen Civils
Verdienstordens, Mitglied der Ständeversammlungen
von 1815 bis 1817, in letterem Jahre in den Rus
hestand versett. 2) Daniel Gotthelf Moldens
hawer (b), (Th. 2. §. 93. S. 96), seit 1788 Obers
bibliothekar und Professor zu Kopenhagen, seit 1804
mit

1791. 4. 23) Biographische und litterarische Nachrichs ten von ehmaligen Lehrern ber hebraischen Littera= tur in Tubingen. Ulm 1792. 8. 24) Observationes ad vaticinia Jeremiae. Tubing. 1793. Pars 2. ibid. 1794. Pars 3. 1796. Pars 4. 1797. 4. 25) Schrei= ben an herrn Hofrath Eichhorn; in Eichhorn's allg. Bibl. der bibl. Litteratur. Bd. 3. St. 3. 1791. 26) Much etwas über ben samaritanisch arabischen Pen= tateuch; ebend. Bd. 3. St. 5. 27) Noch eine Probe aus bem samaritanischen Chronicon bes Abul Phatach, arabisch und teutsch; in Paulus Memorabilien. St. 2. 1792. 28) War bis 1793 Herausgeber und Mitarbeiter ber Tubingischen gelehrten Anzeigen. 29) Erläuterungen der Wurtembergischen Rirchen = Re= formations = und Gelehrten = Geschichte. Tübingen 1798. 8. 30) Proben aus R. Jebuda Ben Karisch Unweisung, das Bebraische aus bem Arabischen ju erläutern; in Eichhorn's allg. Bibl. ber bibl. Litte= ratur. Bb. 4. St. 2. 1792. 31) Glavischer Bucher= druck im Würtembergischen im sechszehnten Sahr= hundert. Tubingen 1799. 8. 32) Bibliothecae Arabicae specimen. Pars 1 et 2. ibid. 1799. 1800. Pars 3 et 4. ibid. 1802. 1803. 4. 33) Progr. observationes ad Jesaiam. ibid. 1807. 4. 34) Bibliotheca arabica aucta nunc atque integra edit. Halae ad Salam 1811. 8. Bergl. Gradmann's gel. Schwaben.

b) Von ihm erschien noch: 3) Prozest gegen ben Orden der Tempelherren. Aus den Originalakten der papstlichen Commission in Frankreich. Hamburg 1792. 8.

mit dem Range eines wirklichen Etatsraths, gegen= wärtig Conferenzrath. 3) Johann Christian Hein= rich Krause (c), (Th. 2. §. 93. S. 96), seit 1792 Rector des Enceums zu Hannover, seit 1806 Pastor zu Idensen, seit 1814 Pastor zu Lohe bei Nienburg, seit 1817 Superintendent und Prediger an der Albanikirche zu Göttingen. 4) Johann Philipp Gabler (d), (Th. 2. §. 93. S. 97), seit 1787 auch Doctor

- c) Seine ferneren Schriften sind: 5) Erläuterung einer Rebe des Camillus beim Livius Lib. 5. Cap. 44. als Probe einer Methode, die Alten mit der Jugend zu lesen; im ersten St. des ersten Bandes des Magaz. sür öffentl. Schulen und Schullehrer. Brezmen 1790. 8. 6) Observationum in Hymnum Homericum in Mercurium specimen; ebend. Bd. 1. St. 2. S. 415-422. 1790. 7) Apologie der öffentzlichen Schulen; in Salseld's Beiträgen zur Kenntzniß und Verbesserung des Schulwesens u. s. w. Bd. 3. 1802. 8) C. Velleji Paterculi quae supersunt ex historiae Romanae libris düodus, recensere et comment. perpet. illustrare coepit Jani, continuavit K. Lips. 1800. 8. 9) Velleji Patercul. etc denuo recognovit et edidit in usum scholarum. ibid. 1803. 8.
- d) Seine ferneren Schriften sind: 7) Dist. theol. inaug. de Jacobo, epistolae eidem adscriptae auctore. Altors. 1787. 4. 8) Progr. in locum, difficilem Gal. 3, 20. ibid. 1787. 4. 9) De justo discrimine theologiae biblicae et dogmaticae, regundisque recte utriusque finibus, oratio. Altdorf 1787. 10) Entwurf einer historisch fritischen Einleitung in das neue Testament. Nürnb. 1789. 4. 11) Sammlung einiger Predigten, herausgegeben. Nürnberg und Altdorf 1789. 8. 12) I. G. Eichhorn's Urgeschichte, herausgegeben mit Einleitung und Anmerkungen. Altdorf und Nürnberg 1790. 8. 2ten Theiles erster Bant 1792, 2ter Band 1793. 13) Oratio de librorum ecclesiae symbolicorum et legis regiae protuen-

Doctor der Theologie, 1793 zweiter Professor der-Theologie zu Altdorf, seit 1804 Kirchenrath und ordentlicher Professor der Theologie zu Jena. 5) Heins

eorum auctoritate Lepoldo 2 scriptan (Wahlkapitulation Art. 2. §. 8.) justa ratione ad libertatem coetibus evangelicis propriam. Altdorf 1791. 4. 14) Einsegnungsrebe bei bem Sarge bes Herrn Joh. Bernhard Hoffers, beider Rechte Doctors u. f. w. Ebend. 1792. 8. 15) Vorrede ju V. R. Beillodters zwei Predigten über die fraftigsten Be= ruhigungsgrunde der Christen bei dem Tode. Nurn= berg 1792. 8 16) Jo. Sigm. Moerlii scholia philologica et critica ad selecta sacri codicis loca. Edit. altera emendata et aucta; cum introductione D. Gableri. ibid. 1793. 8. 17) Reuer Berfuch über die mosaische Schopfungsgeschichte aus der hoheren Rritik; ein Nachtrag zum ersten Theile feiner Aus= gabe ber Eichhornischen Urgeschichte. Altborf und Murnberg 1795. 8. 18) Rezensionen in ber allg. Litterat. Zeitung. 19) Theologisches Gutachten über die Zulässigkeit der Che mit des Baters Bruders Wittwe. Nurnberg 1797. 8. 20) Oratio de theologorum Altdorfinorum per hoc saeculum meritis eorumque justa aestimatione. ibid. 1797. 4. Gab erft mit Sanlein, Ammon und Paulus, nach= her allein das neue theologische Journal heraus. Murnberg 1796=1800. 8. monatlich ein Stud bis 1804. 13 Banbe von 1801 an unter bem Titel: 22) Neues Journal für theologische Litteratur. Ueber den Engel, der nach Luc. 22, 43. Jesum ge= starkt haben soll; in diesem Juornal Bb. 1. St. 2. S. 109 = 135. 1798. '24) Journal für auserlesene theologische Litteratur; herausgegeben u. s. w. 3 Bande jeder von vier Studen. Nurnberg 1804 = 1807! 25) Diss. de episcopis primae ecclesiae christianae eorumque origine. Jenae 1805. 4. 26) Progr. Novarum curarum in locum Paulinum 2 Corinth. Particula 1 et 2. ibid. eod. Part. 3. 5, 14 - 21. ibid. 1806. 4. — Sein Leben beschrieben in Beber's allg. Magazin für Prediger. Bb. 10. St. 6. S. 118: 124. 1794; davor auch sein Bildniß.

Heinrich Carl Alexander Zaenlein (e), (Th. 2. J. 149. 5. 200), 1789 außerordentlicher Professor der Theologie und Beisiger der theologischen Kacultät auf der Universität zu Erlangen; 1792 dritter ordentlicher Professor der Theologie und Universitätsprediger dasselbst; 1801 wirklicher königl. preußischer Consisterialrath, seit 1804 zu Anspach; seit 1805 königl. bayrischer erster ordentlicher Oberkirchenrath zu Münschen; 1819 Consistorialdirector daselbst. 6) Johann Hen; 1819 Consistorialdirector daselbst. 6) Johann

e) Sein Bildniß und Lebensbeschreibung in Boc's Sammlung von Bildnissen u. s. w. (Nurnberg 1795. 8.) Hft. 16; sein Leben auch bei dem Seilerschen Programm: discussio quaestionis: utrum ex Jesu sermonibus in evangelistarum commentariis viis, quae unice vera fint religionis ipfius dogmata intelligi possit et dijudicari debeat? Erlang. 1795. 4. und Sikenscher's Gelehrtengeschichte ber Universität zu Erlangen. Abth. 1. S. 160=166. Es erschienen von ihm folgende Schriften: inaug. Observationes criticae atque exegeticae ad loca quaedam veteris testamenti. Specimen primum. Adjecta est descriptio codicis 291 collatio. nis Kennicottianae. Goett. 1788. 8. 2) Cechs Pre bigten zur Beforderung driftlichert Religionskennt niß und Tugend. Memmingen 1788. 8. schließungen und frohe Hoffnungen eines christlichen Lehrers bei dem Untritte seines Umtes; erfte Umts: predigt in der akademischen Kirche gehalten am 5ten Aug. 1792. Erlangen 1792. 8. 4) Fest = und Casual-Predigten. Ebend. 1792. 8. 5) Gab mit Ummon und feit 1795 mit Ammon und Paulus heraus: Neues theologisches Journal (vom Anfange des Jahres 1793 an, monatlich ein Stud ) Nurnberg 1793. 8. 6) Handbuch ber Einleitung in die Schriften bes neuen Testaments, 1ster Theil. Erlangen 1794. 2ten Pheiles 1ste Abtheilung. Ebend. 1794. 8. 2. Abthl. 1800. 8. neue Auflage Erlangen Th. 1. 1801. Th. 2. 1802. Th. z. 1809. 7) Tagebuch einer kleinen Sargreise

einrich Zeinrichs (f), geb. zu Hannovor 1765 April

reife; in ben Reifen fur ganber = und Bolter= kunde Eh. 5. 8) Rezensionen in der Erlanger und Gothaischen gelehrten Zeitung und in der Göttingi=
schen theologischen Bibliothek. 9) Dankpredigt we= gen bes zwischen Gr. Konigl. Majestat von Preußen und der franzosischen Republik am 5ten Upril 1795 zu Basel geschlossenen Friedens, gehalten in der Universitätskirche. — Gedruckt zum Besten der Arz men. Erlangen 1795. 8. 10) Pr. Symbolae criticae ad interpretationem vaticiniorum Habacuci. ibid. eod. 8. 11) Diss. inaug. Commentarius in epistolam Judae. Sectio prior. ibid. eod. Sectio posterior, ibid. 1796. 8. 12) Progr. Commentatio de lectoribus, quibus epistola Pauli apostoli, quae ad Ephesios missa traditur, vere scripta suisse videatur. Erlang. 1797. 4 13) Epistolae Judae graece, commentario critico atque perpetua annotatione illustrata; praemissa est commentatio in vaticinia Habacuci. ibid. 1799. 8 ed. 2. 1804. Progr. examen curarum criticarum atque exegeticarum Gilberti Wakefield in libros N. T. Particula prima, stricturas in epistolam ad Hebraeos continens; ibid. 1798. secunda ibid. 1799. tertia firicturas in epistolas catholicas continens ibid. 1800. quarta ibid. 1801. quinta stricturas in evangelium Matthaei continens 1802. sexta ejusmodi 1803. Teptima ejusmodi. 1804. 4. 15) Beitrage zur Erklarung bunkler Stellen im Biob; in Schleus= ner's und Staublin's Bibl. ber neusten theol. Litt. Bb. 3. St. 5. (1797). 16) Lehrbuch ber Einleitung in die Schriften des neuen Testaments, für Utabe= mten und Gymnafien. Erlangen 1802. 8. 17) Un= trittspredigt zu Anspach 1802; in (Raiser's) gemein= nutigem Archiv für Prediger und Schullehrer, bes sonders in Franken. Bb. 1. St. 1. (1806).

f) Seine Schriften sind: 1) Commentat. de aucta sensim per providentiam divinam humani generis felicitate. Goett. 1786. 2) Commentat. de luxu, num

April 10; studierte zu Göttingen, theologischer Respetent daselbst 1789=179; Magister der Philosophie und theologischer Privatdocent 1792, Predige zu Quickborn bei Dannenberg 1794, Archidiaconul an letzterem Orte 1799, seit 1810 Superintendent zu Burgdorf. 7) Christian Wilhelm Flügge (g), geb.

num et quatenus secundum religionis christianae praecepta licitus fit an illicitus. ibid. 1788. Comment. de antiquo illo documento, quod lecundo Geneseos capite extat; ibid. 1790. 8. De auctore atque aetate capitis Genes. XLIX comment, ibid. eod. 8. 5) Diff. brevis in locum Pauli Rom. 8, 3. Goett 1791. 4. 6) Unkundigung eines Collegiums über die Perikopen. Ebend. 1792. 8. 7). Novum testamentum Graece, perpetua, annotatione illustratum. ed. Koppianae Vol. 8. complectens epistolam Pauli ad Hebraeos. Goett, 1792. 8. Vol. 7. Pars 1. complectens epistolas Pauli ad Timotheum, Titum et Philemonem ibid. 1798. 8. Vol. 7. Pars 2. complectens epist. Pauli ad Philippenses et Colossenses. Goett. 1803. 8. 8) Beitrage zur Beforderung ber theologischen Wissenschaften insonderheit ber neutestamentlichen Eregese. Isten Ban= bes 1stes Stud. Hannover 1804. 2tes Stud ebend. 1805. 8.

g) Von ihm erschienen: 1) Geschichte des Glaubens an Unsterblichkeit, Auserstehung, Gericht und Verzgeltung; mit einer Vorrede des Herrn Consistorialzath Plank's. 1. Theil Leipz. 1794. Ater Theil 1795. Iten Theils 1 Abthl. 1799. 2 Abthl. 1800. 8. 2) Versuch einer Geschichte der theologischen Wissenzschaften; nebst einer Einleitung. Ister Theil. Halle 1796. 2. Theil 1797. 3. Theil 1798. 8. 3) Bemerzkungen über die Mozarabische Liturgie, aus dem Französischen übersetzt und mit Zusätzen begleitet, in Henke's Magazin für Religionsphilosophie, Exegese und Kirchengeschichte Bd. 4. St. 1. (Helmstädt 1795.) S. 114=134. 4) Antheil an Schleußner's

geb. zu Winsen an der Luhe bei Lüneburg 1772 Dec. 7, studierte zu Göttingen, seit 1794 theologisscher Repetent, seit 1797 Privatdocent und seit 1798 zweiter Universitätsprediger daselbst; seit 1801 Prediger zu Scharnebeck und seit 1806 zu Pattensen im Lüneburgischen.

### S. 104.

II. Von vormahligen hiesigen juristischen Privatlehrern leben noch anderwärts oder in andern Aemtern: 1) Wilhelm August Rudloff, (Th. 2. 5. 94. S. 98), seit 1802 geheimer Cabinetsrap zu hannover. 2) Johann Daniel Heinrich Musäus (a), (Th.

und Stäudlin's Gotting. theol. Bibliothek. 5) Si= ftorisch kritische Darstellung bes bisherigen Einflusses der kantischen Philosophie auf die Theologie in allen ihren Zweigen 1. 2. Theil. Hannover 1796. 8. 6) Beitrage zur Geschichte der Religion und Theologie und ihrer Behandlungsart. ifter Theil ebend. 1797. 8. 7) Einleitung in die Geschichte der theologischen Wissenschaften. Halle 1799. 8. 8) Geschichte des teutschen Kirchen = und Predigtwefens. 2 Theile. Bremen 1800. 9) Persuch über bas Studium der Re= ligionsgeschichte; in Stäudlin's Beiträgen zur Phi= losophie und Geschichte der Religion Bb. 2. Mr. 1. 1797. 10) Ueber die Oftern der alten Sachsen. Ebend. B. 3. 1797. 11) Einleitung in das Studium und in die Litteratur ber Religions = und Rirchen= geschichte, besonders der driftlichen. Gottingen 1801. 12) Der Himmel ber Zukunft. Altona 1804. 8, 13) Geschichte ber kirchlichen Ginsegnung und Co= pulation der Che. Luneburg 1805. 8. 14) Die Him= melfahrt Jesu. Hannover 1808. 8.

a) Von ihm erschien noch: 11) Vom Rechte Freizmeister zu ernennen. Giessen. 12) Verschiedene Inauguraldissertationen unter fremden Namen. 13) Progr.

(Th. 2. §. 94. S. 101), seit 1794 Samt Revisions: seit 1803 geheimer Regierungs und seit 1804 geheimer Rath. 3) Johann Carl von der Becke, (Th. 2. ebend.) seit 1803 geheimer Regierunssrath
zu Gotha, seit 1815 Canzler und Minister daselbst.
4) Friedrich Christoph Willich (b), (Th. 2. §. 150.
S. 200), seit 1810 Universitäts Syndicus, seit 1817
königlicher Rath zu Göttingen. 5) Georg Heinrich
Desterley (c), Th. 2. §. 150. S. 201)., war Prizuatdocent bis 1809; privatisit gegenwärtig zu Götztingen. 6) Johann Gottsried Siegmund Albrecht
Büchner (d), (Th. 2. §. 94. S. 104.) seit 1788
faiz

Progr. de investitura eventuali ab abusiva diversa, non jus reale sed personale tantum tribuente. Gist. 1795. 4. 14) Beiträge zum teutschen Rechte. Frankfurt am Main 1801. 8.

- b) Gab ferner heraus: 2) Register zu ben brei Banben von J. Claproth's Jurisprudentia heurematica. Gott. 1791. 8. 3) Dr. Just. Claproth's Einleitung in die sammtlichen summarischen Prozesse. Jum Gebrauch der praktischen Vorlesungen. Nach des Verfassers Tode herausgegeben. 4 Ausl. Göttingen 1808. 4) Desselben Einleitung in den ordentsichen bürgerlichen Prozes. 4 Ausg. 2 Bde. 8. Göttingen 1816. 1817. 8. 5) Supplemente zu den Landesgesetzen und Verordnungen im Auszuge. Th. 1=3. 1792. 1801. 1815. 4.
- Treiheit und Leibeigenschaft; über den Adel, den geistlichen und den dritten Stand und über die Bernesicien und Lehen unter den Merovingern und Karolingern; eine von der Akademie des inscriptions et belles lettres zu Paris gekrönte Abhandlung des Abbe de Gourcy; übersett und mit Anmerkungen versehen. Göttingen 1788. 8. 5) Sankt Lüdiger; im Göttingischen Musenalmanach 1787.
  - d) Seine ferneren Schriften sind: 8) Progr. de

faiserlicher Pfalzgraf, seit 1806 großherzog hessischer geheimer Rath. 7) Just Ludwig Bechtold Bohmer, (Th. 2. ebend.) seit 1798 Oberappellationsrath zu Celle. 8) Johann Friedrich Reitemeier (e), (Th. 2. ebend.) geb. 1755, seit 1790 preußischer Legastionsrath, 1805 ordentlicher Professor der Rechte in Kief, königlich dänischer Etätsrath, legte seine Stelle nieder 1818 und privatisirt seitdem zu Kopenhagen.

9941 1 193 g

usu causionis Mucianae ad solas liberalitates, quas testator sub conditione negativa in haeredem vel legatarium contulit, non restringendo. Giess. 1789. 4. 9) Diss. de electivo ut serunt concursu actionis redhibitoriae cum actione quanti minoris, aeque in genere ac in specie ad L. 25. §. 1. de except. rei jud. Gissae 1789. 4. 10) Diss. de eo quod justum est circa evictionem in dotis datione praestandam. ibid. 1789. 4. — Sein Schatztenriß in der Biographie berühmter Rechtsgelehrten.

e) Zu seinen Schriften gehören noch: 3) Geschichte und Zustand ber Sclaverei und Leibeigenschaft in Griechenland; eine von der Beffen : Casselschen Ge= fellschaft ber Alterthumer gekrönte Preisschrift. Ber= lin 1789. 8. 4) Grundsatze ber Regentschaft in souveranen und abhängigen Staaten. Ebend. 1789. 8. 5) Ueber Studium der Staatswissenschaft. Ebend. 1791. 8. 6) Notiz ber Wiffenschaften und ber Wor= lesungen über dieselben auf ben konigl. preußischen Universitäten, zu einem allgemeinen Studienplane für die dasigen Studierenden eingerichtet. Frankfurt an der Oder 1794. 8. 7) Der Megweiser zu Frankfurt an der Oder. 1777. 8. 8) Frankfurter Meß= anzeigen, oder Journal der Landesindustrie für Raufleute, Fabrikanten, Dekonomen und Ramera= liften. Ebend. 1798. 8. in jeder Meffe ein Seft. 9) Das allgemeine Abschoßrecht in Teutschland. Ebend. 1800. 8. 10) Das Abschoßrecht in den preu-sischen Staaten ein Anhang zum allgemeinen Ab= schofrechte in Teutschland. Ebend. 1800. 8.

Ueber Handelsfreiheit, besonders auf Messen; in den Frankfurter Meganzeigen (Hft. 2. 1798. 12) Ueber Bollfreiheit ber Lieferanten fur ben Sof und Staat, ferner fur den Abel und andere Zoubefreite Personen, imgleichen fur bie Rreis = Gingeseffenen bei ber Fourage : Lieferung auf Staats = und Privat= zollen; ein Beitrag zum Kameralrecht, insbesondere zur Erläuterung des allgemeinen Landrechts. Th. 2. Tit. 15. §. 104. Frankfurt an der Ober 1798. 8. 13) Geschichte ber preußischen Staaten vor und nach ihrer Vereinigung in eine Monarchie. Theil. Geschichte ber preußischen gander an der Dder und Weichsel bis zum Jahre 1320. Cbend. 1801. Th. 2. 1805. 8. 14) Die Abschoßpflichtigkeit ber Prediger in ber Churmark Brandenburg bei angefallenen Erbschaften. Ebend. 1801. 8. 15) Die Abschofpflichtigkeit ber Prediger in der Churmark Brandenburg bei angefallenen Erbschaften. 1ster und 2ter Nachtrag zum preußischen Abschoß= rechte. Ebend. 1802. 8. 16) Der Gehorsam gegen die obrigkeitliche Befragung in 3mangs: und Straffallen; eine Borlesung. Ebend. 1801. 17) Allgemeines teutsches Gesethuch aus ben unveranderten brauchbaren Materialien des ge= meinen Rechts in Teutschland entworfen. 1 Abthl. Ister Band. Ebend. 1801. 2ter Band 1802. 8. Auch unter dem Titel: das Burgerrecht in den teutschen Reichstanden, aus den unveranderten brauchbaren Materialien des gemeinen Rechts in Teutschland -3ter Band 1802. 8. 18) Justigverbefferungen bei ber Ausubung und Controlle ber Rechtspflege. Ebend. 1802. 8. 19) Die Wahrheit vor Gericht; ein Unterricht zur Prufung der Behauptung und Ableugnung im Prozesse. Ebend. 1802. 8. 20) Das gemeine Recht in Teutschland vor der Aufnahme bes romischen Rechts, aus den Reichsgesetzen, dem Sachfen = und Schwabenspiegel und andern Quellen bar: gestellt. Ebend. 1804. 8. 21) Der Gebrauch frem: der Rechte, insbesondere des allgemeinen preußischen Landrechts; als einer Autoritat in Teutschland. Ebend. 3804. 8. 22) Die teutsche Gesetwissenschaft seit ben neueren Legislationen; mit einer Cammlung von Rechtsfällen. ister Band istes und 2tes Stud. Ebend. 1804.

- 9) Adolf Felix Heinrich Posse (f), (Th. 2. S. 150. S. 201), seit 1789 ordentlicher Professor des Staatsrechts auf der Universität zu Rostock; seit 1805 ordentlicher Professor der Rechte und königl. preußischer Hofrath zu Erlangen. 10) Theodor Zas ges
  - 1804. 8. 23) Der Bürgervertrag für die Gesetzgebung mit der Ständeversassung in germanischen Ländern. Kiel 1816. 24) Der Bürgervertrag für die Justitz u. s. w. Ebend. 1816. 25) Das germaznische Europa, insbesondere Deutschland vor und seit dem Jahre 1813. Kiel 1814. 8.
  - f) Bergl. Sikenscher's Gelehrtengeschichte ber Uni= versität zu Erlangen. Abthl. 1. S. 284=286. seinen Schriften gehören noch; 7) Ueber die Sonde= rung reichsständischer Staats = und Privatverlassen= schaft. Göttingen 1790. 8. 8) Ueber bas Staate= eigenthum in ben teutschen Reichslanden und bas Staatsreprafentationsrecht ber teutschen gandstande. Roftock und Leipz. 1794. 8. 9) Prufung bes Un= terschiedes zwischen Erbfolgerecht und Erbfolgeord= nung in Hinsicht auf die neuesten reichsständischen Erbfolgestreitigkeiten, nebst einer Entwickelung bes Begriffs von Stamm = und Fideicommiggut. Rostock und Leipz. 1796. 8. 10) Progr. von ber Berbind= lichkeit der Vafallen zu Ehrendiensten, vorzüglich bei Bermahlungsfeierlichkeiten. Rostod 1797. 8: 11) Die Erbfolge in Lehn = und Stammguter ohne ben Unterschied zwischen Erbfolgerecht und Erbfolgeord= nung, eine nicht unwichtige Berichtigung ber Boh= merischen Lehre von der gesetlichen Erbfolge in Lehn. Ebend. 1800. 8. 2te Auflage Roftock und Leipz. 1806. 8. 12) Abhandlung einiger vorzüglichen Gegenstände des beutschen Staats = und Privatrechts. Rostock und Leipz. Hft. 1. 1802. Hft. 2. 1804. Die Succession der Kinder in alte Leben und Stamm= guter ist keine gemeinschaftliche, sondern eine diesen Gutern eigenthumliche Erbfolge. Roftod und Leipz. 1805. 8.

gemann (g), (Th. 2. §. 94. S. 105). Ostern 1788 hannoverscher Hof = und Canzleirath bei der Justiz= canz=

g) Sein Bildniß von Laurens vor dem 74 Bande ber Neuen allg. teutschen Bibl. 1802. find ferner erschienen: 8) Plan und Borschlag ju einer juristischen Lesebibliothek auf der Akademie zu Helmstädt; nebst einer furzen Vorerinnerung vom juristischen Studium. Helmst. 1786. 8. 9) Ueber bas Leben des Andreas von Isernia. Göttingen 1786. 10) Einleitung in die gemeine in Teutschland ub-Lehnrechtsgelehrsamkeit, zum Gebrauche bei Vorlefungen. Braunschw. 1787. 2te Ausg. Hannover 1792. 8. 3te Ausg. Hannover 1801. 8. 11) Von ber symbolischen Uebergabe mit einem Belm (Investitura symbolica per copheam); in bem neuen Leipziger Magazin für Rechtsgelehrte. 6 Stud 1786. 12) Vom Gewandschnittlehen; ebend. 13): Gab mit C. A. Gunther heraus: Archiv für die theoretische und praktische Rechtsgelehrsamkeit 1. Theil Braun: schweig 1788. 2. Theil ebend. 1788. 3. u. 4. Theil ebend. 1789. 5. Theil ebend. 1790. 6. und letter Theil 1792. 8. 14) Beiträge zum Braunschw. Lune: burgischen Lehnrechte. Helmft. 1791. 8. 15) Kleine juristische Aufsate. 2 Theile. Hannover 1794. 8. 16) Gedanken über den Nuten encyclopadischer Bor: lesungen; in Koppe's niedersachs. Archiv für Juris: prudenz Bd. 2. 1788. 17) Ueber das Erbpolkeramt am luneburgischen Hofe; in den Beiträgen zum Braunsch. Luneb. Lehnrechte. Nr. 11. 18) Rezensio: nen in den Gotting. gelehrt. Anzeigen, ber allgem. Litterat. Zeit. ber alten und neuen teutschen Biblio: 19) Lehnrecht der Herrn von Thiergarten ober Thiergartner : Lehnrecht, aus einer alten Handschrift mitgetheilt; in Zepernich's Miscellan. zum Lehnrechte. 286. 4. S. 93 u. f. 1794. 20) Nachricht von der im Jahre 1580 geschehenen Odenseeischen Belehnung; aus Jakob Kruger's Historia von bem herrlichen Triumpf = Lehn = und Ehren = Tage u. s. w. 1581. 4. Ausgezogen und mit Unmerkungen verseben. Ebenb.

canzlei zu Telle; seit 1799 Dberappellationerath da. selbst; seit 1818 Ritter des Guelphenordens und seit 1819 Canzleidirector in Celle. 11) Friedrich August Schmelzer (h), (Th. 2. §. 150. S. 202) außerordent.

S. 203. fgb. 21) Miszellaneen zur Erläuterung bes cellischen Stadt = und Burgerrechts. Celle 1798. 4. 22) Das cellische Stadtrecht, von neuem herausge= geben und durchgehends mit erlauternden praktischen Anmerkungen begleitet. Hannover 1800. 8. 23) Gab mit F. von Bulow heraus: praftische Erorterungen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit, bin und wieder mit Urtheilsspruchen des ellischen Tribunals und der übrigen Justighofe bestärft. Ister Band ebend. 1798. 2ter Band 1799. 3ter Band 1801. 4ter Band 1804. 5ter Band 1809. 6ter Band 1818. 24) Sandbuch bes Landwirthschaftsrechts. San= nover 1807. 8. 25) Sammlung der Hannoverschen Werordnungen und Ausschreiben von 1813 = 1817. Hannover 1814=1817. 5 Bbe. 8. 26) Die Ordnung bes Dberappellationsgerichts zu Celle; mit Unmer= kungen. Hannov. 1819. 4. 27) Rede bei Gelegen= heit ber Sekularfeier des Db. App. G. Celle. 1811. 28) Leben bes Canglisten Bobe in Spiel's vaterlandischem Archiv Bd. 1. Nr. XXXVIII.

h) Seine ferneren Schriften find: 4) Ueber Teutschland's rechtliche und politische Berhaltniffe bei Vermehrung ber Churen. Weglar 1791. 8. Ueber bie Wirkung kaiserlicher erster Bittenfnach bem Tode des Verleihers. Helmstädt 1792. 8. 6) Con= tumacialprozeß ber hochsten Reichsgerichte in einer mit den Gesetzen verglichenen systematischen Dar= stellung ber gegenwärtigen Praris. Göttingen 1792. 8. 7) Die kaiserliche Wahlkapitulation Gr. Maje= stat Franz bes 2ten; mit fritischen Unmerkungen und einem Versuche ihres Vortrags, in gereinigter Canzleisprache des jetigen Zeitalters. Helmstädt 1793. 4. 8) De auctoritate pactorum capitulationi caesareae post informatam perpetuam adjectorum. Commentat, 1. Helmst. 1796. 4. 9) Hat die das Lehn= und.

bentlicher Professor der Rechte zu Helmstädt 1789, ordentlicher Professor daselbst 1794, seit 1796 berzogl. braunschweigischer Hofrath, seit 1810 ordentli= der Professor der Rechte auf der Universität zu Halle. 12) Gabriel Peter Bafelberg (i), (Th. 2. §. 150. S. 203), seit, 1788 außerordentlicher Pro= fessor der Rechte auf der Universität zu Belmstädt, feit 1791 ordentlicher Professor ber Rechte zu Er= langen, 1797 Oberappellationsgerichtsrath zu Wismar. 13) Wilhelm Thoms (Th. 2. §. 150. S. 203), seit 1816 zu Rordheim. 14) Johann Heinrich Mühlenpford, geb. zu Göttingen 1765 Mai 21, studierte daselbst von 1784 bis 1789; ward Doctor und Privatdocent 1789; verließ Gottingen 1792; gegenwärtig zu Sievershausen. 15) Jacob Friedrich Georg

und Munzwesen betreffenden Artikel im Repertorium bes teutschen Staats = und Lehnrechts von R. F. Haberlin Bd. 3. (Leipz. 1793) hearbeitet. 10) Ein= ladung zu dem Dankfeste, welches wegen des neu gebornen Prinzen zu Braunschweig Wolfenbuttel, am 11ten November in der Universitatskirche gefeiert werden soll. Helmstädt 1804. 4. 11) Singularia juris Brunsvico - Wolfenbuttelani in appellationibus ad suprema imperii tribunalia. ibid. 1805. 4. (Fragment einer Differtation für ben Dr. G. I. Ruhne).

i) Won ihm erschienen: 1) Progr. de origine et incremento pacti confraternitatis Saxo Haffiaci. Helmst. 1788. 4. 2) Juristische Bibliothek. Isten Bandes 1 = 4. Stud; 2ten Bandes 1 = 4. Stud. Göttingen 1789. 1790. 3ter u. 4ter Band bis 1794. 3) Rezensionen in ben Gottingischen gelehrten Unzeis gen und der Erlanger gelehrten Zeitung. 4) Progr. Commentationis de confirmatione Caesarea pactorum confraternitatis, aliorumque quorum interest consensu. Pars prior. Erlang. 1792. 4.

Georg Emmerich (k), geb. zu Meiningen 1766 Aug. 24, studierte zu Göttingen; ward Dockor der Rechte und Privatdocent daselbst seit 1790; seit 1796 or= bentlicher Professor der Institutionen und Beisiser der Juristenfacultät zu Altdorf, seitdem Professor zu Erlangen. 16) Georg Walter Vincent Wiese (1), geb.

- k) Seine Schriften sind: 1) Dist. inaug. de litium expensis quoad causas civiles. Goett. 1790. 4. 2) Ueber die Prozeskosten, deren Erstattung und Compensation. Ebend. 1791. 8. 2ter Theil 1792. 8. 3) Mehrere Rezensionen in den Götting. gelehrten Anzeigen und in der zu Bayreuth herausgekommesnen staatswissenschaftlichen und juristischen Litteratur. Vergl. Nopitsch Fortsetzung des Willischen Nurnd. gel. Lerikons Th. 5. S. 283:285.
- 1) Seine Schriften find: 1) Diff. de concursu creditorum lifes alibi pendentes non turbante. Rostoch. 1789. 4. 2) Commentat. de fundamento et limitibus obligationis liberorum ad praestanda facta parentum; ad praemium in Acad. Goett. primo loco accedere justa. ibid. 1790. 4. 3) Commentat, de differentia comitiorum S. I. R. G. durante interregno et vivo imperatore. Goett. 1791. 4. 4) Ueber bas Syftem bes kanonischen Rechte; eine Einladungsschrift zu seinen Borlesungen barüber; ebend. 1792. 8. 5) Grundfate bes gemeinen in Teutschland üblichen Kirchenrechts. Ebend. 1793. 8. 2te Ausg. 1798. 3te Ausg. 1805. 8. 6) Johann Christian Edlen von Quiftorp's rechtliche Bemerkun= gen aus allen Theilen ber Rechtsgelahrtheit, befon= bers für praktische Rechtsgelehrte; nach bes Berfas= fere Tobe aus bessen hinterlassenen Papieren her= ausgegeben. 2 Theile. Leipz. 1798. 4. 7) Handbuch des gemeinen in Teutschland üblichen Kirchenrechts, als Commentar über seine Grundfage beffelben. Ebend. 1ster Band 1799. 2ter Band 1800. 3. Band 1. Abthl. 1802. 2. Abthl. 1804. 8. 8) Aktenmäßige . Ge=

geb. zu Rostock 1769 April 2, Doctor und Privats docent der Rechte zu Göttingen 1792, seit 1793 Hof = und Regierungsrath bei dem reussischen Gesammtregierungscollegium zu Gera, auch Beisiger des dortigen Consistoriums, seit 1806 geadelt und Vicekanzler der reussischen Gesammtregierung zu Gera.

17) Georg Friedrich Walch (m), geb. zu Göttingen 176.., ward Doctor der Rechte u. Privatdocent daselbst 1792, außerordentl. Prof. der Rechte zu Heidelberg seit 1816. 18) Conrad Julius Hieronymus Tusckermann (n), geb. zu Grund am Harze 1765 Dez.

Geschichtserzählung, nebst rechtlicher Erörterung der Rechtsstreitigkeiten des gräst. Reuß Plauischen Raths und Amtmanns Bohm und Frohn Inspektors auch Kornschreibers Mell zu Schleiz, Beklagte nun Upspellanten, wider die frohnpslichtigen Unterthanen der gräst. Reuß Plauischen Dörfer Görkwitz, Pormitz, Göschitz und Weckersdorf, wie auch Oberböhmsdorf, Kläger nun Appellanten, die Abänderung der Frohnsteinste und andere Forderungen betreffend. Gera 1797. fol. 9) Rezensionen in mehreren Zeitschriften.

- m) Gab heraus: 1) Calendarium Palaestinae oeconomicum. Praesatus et Joh. Dav. Michaelis. Goett. 1785. 8. 2) Diss. de negotiis et actibus vi metuve extortis, ex jure Romano partim ipso jure nullis, partim a praetore rescindendis. Jenae 1790. 4. 3) Historiae tam usucapionis quam praescriptionis adquisitivae servitutum Sectio 1. Goett. 1794. 4. 4) Einsabung zu einem Practicum über Gegenstände des R. R. Heidelberg 1812. 8.
  - n) Bon ihm erschien: 1) Dist. inaug. de tutore ad praestandas usurarum usuras haud obligato. Goett. 1789. 4. 2) Ankundigung seiner Bortesungen über außergerichtliche Rechtspraxis, wöchentlich in fünf Stunden, nebst Unzeige seiner übrigen praktischen Stunden. Ebend. 1791. 8.

3,

3, studierte zu Göttingen seit 1786, Doctor und Privatdocent der Rechte daselbst von 1789 bis 1794, seit 1792 Vicesyndicus der Stadt, seit 1799 Bür=germeister, seit 1817 königlicher Rath. 19) Chrissian Ludwig Runde (0), geb. zu Cassel 1773 April 26, studierte zu Göttingen seit 1787, ward daselbst Doctor und Privatdocent seit 1795, außerordentlicher Beisiger des Sruchcollegiums seit 1796, Landesarchi= var

o) Bergl. Strieder gel. Hessen. Bb. 12. S. 166. Seine Schriften sind: 1) Commentat. de historia, indole ac vi remediorum securitatis, quibus jure Romano prospectum est creditoribus debitoris obaerati per privilegia personalia. Goett. 1794. 4. 2) Principia doctrinae de interimifica praedii rustici administratione. Goett. 1795. 8. 3) Abhands lung ber Rechtslehre von ber Interimswirthschaft auf beutschen Bauergutern. Gottingen 1796. 8. Rechtliches Gutachten der Gottingischen Juriften= facultat über das Verfahren ber hochfürstlich. Re= gierung und bes Officialgerichts zu Paderborn gegen ben Rentmeister Gohausen zu Beverungen, die zu Brakel betreffenden Gohausischen Guter betreffend. Gott. 1798. 4. 5) Die Rechtslehre von der Leib= zucht oder dem alten Theile auf deutschen Bauer= gutern. Oldenburg 1805. 2 Thle. 8. 6) Gab mit v. Salem heraus: Sammlung der wichtigsten Ut= tenstücke zur neuesten Zeitgeschichte nebst chronologi= scher Uebersicht ber merkwurdigsten Zeitbegebenheiten. Jahrg. 1806. Oldenburg 1807. 2 Bbe. 8. 7) Gab heraus: Just. Fr. Runde Grundsatze des gemeinen beutschen Privatrechts. Funfte Auflage. Gott. 1817. 8) Einzelne Auffate und Abhandlungen in ber Olbenburgischen Zeitschrift herausgegeben von G. E. v. Halem und G. A. Gramberg. 1804 = 1807. 4 Bbe. Olbenburg. 8. Desgleichen 9) in ben Olbenburgis schen Blattern von 1817. 1819. 1820. 4. 10) Re= zensionen den Beidelberger Sahrbuchern der in Litteratur.

var zu Oldenburg seit 1799, Affessor bei der borti= gen Regierungscanzlei und bem Consistorium 1801, Canglei = und Regierungsrath dafelbst 1806, Mitglied der Regierungscommission zu Gutin 1811, Justigrath, Wicedirector der Justizcanzlen und des Consistoriums und Mitglied der Regierung auf der Prasidentenbant ju Oldenburg 1814, geheimer Regierungerath, Director der Justizcanzlen und des Consistoriums 1817. 20) Carl Wilhelm Soppenstedt (p), studierte zu Gottingen, ward daselbst Doctor ber Rechte, Pri= vatdocent 1796, ging als Regierungsrath nach Gotha 1803 und 1818 als geheimer Justizrath nach Bannover. 21) Friedrich Ballborn genannt Rosen (9), geb. zu Hannover 1774, studierte zu Gottingen Philologie von 1793 bis 1798, ward dafelbst Doctor der Philosophie 1798, studierte Jurisprubeng 1302, ward Doctor der Rechte 1803, Beifiger im Spruchcollegium 1804, Mitglied des westfälischen Consistoriums zu Göttingen 1807, Canzleidirector zu Det=

p) Von ihm erschienen: 1) Diss. inauguralis de jure circa fructus seudi aperti ante ejus reinseudationem maxime intuitu expectivarii. Goett. 1796. 4. 2) Gab heraus: Georg Eudwig Bohmer's ausserlesene Rechtsfälle aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamkeit; nach dessen Tode gesammelt und herausgegeben. 3 Bande; jeder Band in zwei Abstheilungen. Ebend. 1799=1801. 4.

<sup>9)</sup> Seine Schriften sind: 1) Aufsätze in dem von Rambach herausgegebenen Archive der Zeit und ihres Geschmacks. 2) Dill. de jure naturali veterum. Goett. 1798. 3) Observationes ad L. 8. Cod. de omni agro deserto. ibid. 1803. 4) Darstellung der Landeshoheit des fürstlichen Hauses Lippe in dem Amte Blomberg. Lemgo 1818.

Detmold 1817. 22) Johann Friedrich Christoph Seffe geb. zu Munden 1772 Jan. 2, studierte zu Gottingen von 1789 bis 1792, wo er promovirte; Advocat in Münden von 1792 bis 1802, Garnisonauditeur feit 1802, Stabt = Syndicus zu Gottingen seit 1804, außerordentlicher Beisiger bes Gpruch= collegiums feit 1805 bis 1817, hielt Borlesungen über ben practischen Civil = Prozeß von 1805 bis 18075 zweiter Burgermeister und Mitglied ber Policen = Commission seit 1807, seit 1808 Richter und Prafibent beim Tribunal erfter Inftang zu Gottin= gen, 1813 wiederum Burgermeifter, feit 1817 Juftig= rath bei ber Justizcanzlen zu Göttingen. 23) Beins rich Georg Wittich (r), geb. zu Caffel 1770. Mai 20,

r) Seine Schriften sind: 1) Theses inaugurales juris varii. Marb. 1794. 4. 2) Disquisitio de jure ob moram resiliendi a pactis lege commissoria etsi haud adjecta. Cast. 1796. 8. 3) Bie bem Befinde, wenn fie treu gedient haben, und Alters wegen nicht mehr dienstfähig sind, ohne Belasti= gung bes Publicums, Unterhalt und Pflege verschafft werben konne. Gottingen 1797. 8. 4) Erklarung ber Theile bes Rechts, aus ber Matur bes Staats und mit Unwendung auf Deutschland. Ebend. 1797. 4. 5) Systema juris naturae in tabula depictum, cum praesamine de jure naturae juridico. Goett. 1797. 6) Ueber einige Einwurfe gegen bie bisherige Eintheilung ber logischen Interpretation, zur Un= fundigung ber Borlefungen über juriftische Berme= neutif. Ebend. 1798. 8. 7) Einige Erörterungen ber logischen Interpretation. Ebend. 1800. 8. 8) Nach= trag bazu. Ebend. 1801. 8. 9) Principia et subsidia hermeneuticae juris. ibid. 1799. 8. 10) Grundriß eines einfachen Systems ber Pandecten. Ebend. 1802. 11) Entwurf eines einfachen Systems bes heutigen Civilrechts. B. 1 = 3. Frankfurt am Main 1804. 1805. 8.

20, studierte zu Markurg seit 1792, promovirte das selbst 1794, Privatdocent zu Göttingen 1796, Trisbunalrichter zu Goslar seit 1808, Assessor bes Stadtzgerichts zu Cassel seit 1814. 24) Christian Ludwig Apel, geb. zu Göttingen 17... studierte daselbst, ward Doctorand und Privatdocent von 1800 bis 1805, gegenwärtig zu Ebergößen unweit Göttingen. 25) Ernst Friedrich von Mengershausen, geb. zu Riedernjesa bei Göttingen 1772 Jul. 1, studierte zu Göttingen Theologie 1792=1795 und die Rechte 1797=1799, Doctor und Privatdocent daselbst von 1800 = 1818. 26) Heinrich Eduard Siegfried Schrader (8), geb. zu Hildesheim 1779 März 31, stu-

s) Seine Schriften find: 1) Commentatio praemio ornata de nexu successionis ab intestato et querelae inofficiosi testamenti. Goett. 1802. 4. 2) Commentat, praemio ornatae de remediis contra sententias et de re judicata in causis criminalibus Part. prim. Sect. 1. de appellationibus in causis criminal. ex jure romano instituendis. ibid. 1803. 8 3) Commentat. jurid. mathem, de divisione fructuum dotis. Helmst. 1810. 4. 4) Abhandlungen aus dem Civilrecht. Hannover 1808. 8. 5) Conspectus Digestor, in ordinem redact, ad Helfeldii jurisprudent. forens. Helmst. 4. 6) Dissert. quid debito pecuniario contracto praesertim mutationibus circa pecuniam interim factis solvendum sit. Auct. Fels. Tubing. 1814. 8. 7) Civilistische Abhandlungen. Weimar 1816. 8. 8) Dissert. sistens specimen descript. Codd. Msptorum digest. vet. Stuttg. et Tubing. cum Florent. vulg. aliisque Codd. collat. auct. Clossius. ibid. 1817. 9) Commentat. de summatione  $\frac{1}{b(b+d)} + \frac{1}{(b+2d)(b+3d)} + \frac{1}{(b+4d)(b+5d)}$ 

a societat. reg. Hafniensi in certam, literar, prae-

mio,

studierte zu Helmstädt 1798, zu Halle 1800, zu Götztingen 1802, promovirte daselbst 1803, hielt Privatzvorlesungen bis 1804, wo er als außerordentlicher Prosessor der Rechte und Philosophie nach Helmzstädt berufen ward, ordentlicher Prosessor daselbst 1808, Doctor der Philosophie daselbst und Proseszor zu Marburg und Tübingen 1810; Mitglied des Oberappellationstribunals an letzterem Orte 1813.
27) Georg Ludwig Rern, geb. zu Uelzen 1784 Aug.
5, studierte zu Göttingen seit 1802 bis 1805, ward Doctor und Privatdocent 1806, außerordentlicher Beisisser im Spruchcollegium, Assessor des dem Erizminalhose 1808 bis 1813, Justizrath daselbst seit

mio regio ornat. 1818. 4. 10) Dissert. de vera indole divisionis hypothecarum in generales et speciales, auct. Maerz. Tub. 1818. 8. 11) Charactes ristik des franz. Civilgesethuchs in Bredom's Chronik. 12) Juristische Litteratur der ersten 5 Jahre des 19ten Jahrh. Ebend. 13) In wie fern gelten altere positive Rechtsquellen nach geschehener Gin= führung des Code Napoléon in einem teutschen Lande; in Crome und Jaup Germanien. Bb. 2. Hft. 1. Nachtrag Bb. 3. Hft. 3. 14) Ueber Civil= zeitberechnung des französischen Rechts, in Dester= len's Zeitschrift. 15) Einige Bemerkungen über Berichtigung des Textes der zum Corpus jur. civ. gehörigen Rechtsbucher; in Hugo's civil. Mag. Bo. 4. Hft. 3. 16) Rechtsgeschichtl. Bemerkungen; ebend. Bb. 5. Sft. 2. 17) Titulos Digestorum lib. 12. tit. 5. lib. 22. tit. 5. emendatos edidit etc. Tub. 1819. 8. 18) Epitome Instit. 12mo saeculo conscripta, quam Cod. Tubing. ejusdem fere aetatis servavit, describitur, ejusque lectiones cum aliis e libris tam msc. quam impressis desumtis comparantur, et dijudicantur. Auctor G. F. Specker. 19) Rezensionen in ber Jen. Hall. und 1819. 8. Beibelb. Litteraturzeitungen.

1817. 28) Georg Wilhelm Planck (t), geb. zu Gotstingen 1785 Jul. 19, studierte daselbst von 1803 bis 1806, ward daselbst Doctor und Privatdocent 1806, Assessor bei der Inristenfacultät 1808 und bei dem Tribunal erster Instanz 1809, Tribunalsrichter in Eschwege 1812, Assessor bei der Justizscanzlei zu Göttingen 1814; Justizrath daselbst 1817.
29) Ernst Peter Johann Spangenberg (u), geb.

t) Gab heraus: 1) Die Lehre von der Berjahrung nach französischem Rechte. Götting. 1809. 8. 2) Die Lehre von dem Besitze nach französischem Rechte. Ebend. 1811. 8.

u) Seine bisherigen Schriften find: 1) Institutiones juris civilis Napoleonei. Goett. 1808. 8. Processus judiciarius civilis in regno Westphaliae; in usum praelectionum descriptus, ibid. 1809. 8. 3) Gab mit Ge. Aug. Menwerth heraus: Ulpianus de edendo; nunc primum editus ex Apographo Bestiano Cod. Msi Harleyani. ibid. eod. 8. 4) Und mit G. H. Desterlen: Ausführlicher theoretisch praktischer Commentar über bas französische und westfälische Gesetbuch des Verfahrens in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten, größtentheils nach Pigeau bear: beitet. Ister Theil. Ebend. 1810. 8. 5) Commentar über den Code Napoléon. 3. Bbe. Cbend. 1810. 6) Repertorium der jett gultigen Kraft habenben französischen Gesetze. Hamburg 1811. 8. 7) Historiae feminarum Romanarum civilis specimen. Dist. inaug. Goett. 1806. 8. 8) Commentat. de veteris Latii religionibus domesticis, praemio ornata. Goett. 1806. 4. 9) Westfälisches Staats: und Privatrecht in Grundriffen. Gottingen 1808. 8. 10) Magazin für das Civil = und Eriminalrecht des Konigreich's Bestfalen herausgeg. von G. S. Defter: len und E. Spangenberg. Göttingen 1810. fgd. vom hten Bande an jedoch Desterlen allein. 11) Hands buch für Greffiers im Königreiche Westfalen. Hans nover

3u Göttingen 1784 Aug. 6, studierte daselbst 1803= 1806, ward Doctor und Privatdocent der Rechte 1806;

nover 1810. 8. 12) Magazin für das Civil = und Criminalrecht bes Raiserreichs Frankreich, herausg. von v. Halem, Demeure und E. S. Hamburg 1819. 13) Ueber die Rothwendigkeit einer Justipreform im Allgemeinen und besonders über die Nothwen: digkeit einer neuen Organisation ber hamburgischen Gerichte. Hamburg 1813. 8. (anonym). 14) Ideen über die Nothwendigkeit und die Organisation eines Handelsgerichts fur Samburg. Samburg 1814. 8. 15) Abgedrungene Erklarung gegen eine Schrift bes Herrn Juft. Il. Ebert betitelt: Gedanken über bie Unrichtigkeit und Gefährlichkeit bes Grundfates u. s. w. Hamburg 1815. 8. 16) Einleitung in das ro= misch justinianeische Gesethuch ober Corpus juris 17) Ist die civilis Romani. Hannover 1817. 8. Errichtung eines gemeinschaftlichen Appellationsge= richts für die freien Stadte, nothwendig, nutlich und rathlich? Hamburg 1817. 8. 18) Sammlung ber Berordnungen und Ausschreiben, welche für sammt: liche Provinzen des Hannoverschen Staats bis zur Beit ber feindlichen Usurpation ergangen sind. 28b. 1. Hannover 1819. 4. 19) Ueber den Conflict der At= tribute, als Borrede zu Lehzens ausführl. Syftem bes franz. Civilprozesses. 20) Beitrage zu einer Geschichte und Beschreibung von Gottingen im San. Mag. 1807. Mr. 27 fgb. 21) Beschreibung und Ge= schichte ber Stadt Offerode; ebend. 1808. Mr. 11 fgb. 22) Das Konigreich Hayti, aus ben neuesten in Santi herausgekommenen, offiziellen Staatsschriften dargestellt. Hann, Mag. 1815. Nr. 80 fgb. ber das Berbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht; Rleinschrod, Ronopack und Mittermajer neues Archiv des Criminalrechts. Bb. 2. Mr. 1. 8. 24) Strafgesetzbuch bes Megerkonigs Heinrichs I. auf Hanti. Ebend. Bd. 2. Nr. 18. 25) Ueber das Berbrechen bes Kindermordes und ber Aussehung ber Merkwurdiger Rinder. Ebend. Bd. 3. Mr. 1. 14. Cri=

1806; Affessor bei dem westfälischen Tribunal der ersten Instanz daselbst 1808; seit 1809 Grefsier bei demselben; 1810. Tribunalrichter zu Verden, 1811 Generaladvocat bei dem kaiserlichen Gerichtshofe zu Hamburg; seit 1816 Hoss und Canzleirath zu Celle. 30) Damian Molisor, geb. zu Mainz 17.. studierte zu Göttingen seit 1804, ward daselbst Doctor und Privatdocent 1807. 31) Christoph August Obburg, geb. zu... 17.. war zu Göttingen Privatdocent von 1807 bis 1808, gegenwärtig zu Russteberg. 32) Adolf Hartmann, geb. zu Hannover 17.. studierte zu Göttingen von 1804 bis 1807, ward daselbst Doctor und Privatdocent 1807, gegenwärtig Kriegssecretair zu Hannover. 33) Heinrich Rudolf Brinkmann (v), geb. zu Osterode 1789

Criminalfall zur Warnung für Eriminalrichter. Ebend. Bd. 2. Nr. 8. 26) Ueber die Verpflichtung der Eltern ihre im Chebruch erzeugten Kinder zu alimentiren; in Gensler, Mittermaier und Schweizer Archiv für civilistische Praris Bd. 1. Nr. 5. 27) Ueber die Beweiskraft, archivalischer Urkunden. Ebend. Bd. 2. Nr. 8. 28) Uebersicht der vaterländischen Literatur seit dem Anfange des Jahres 1808 bis zum Schlusse des Jahres 1818; in Spiel's vaterländ. Archiv Bd. 1. Nr. 13. 19. 27. 28. 29) Ueber des verewigten Vicepräsidenten von Pufendorf Entwurf eines Codex Georgianus. Ebend. Nr. 33. 30) Kleinere anonyme Abhandlungen im Hann. Mag. und Spiel's vaterländ. Archiv; auch Antheil an der Encyclopädie von Ersch und Gruber.

v) Seine Schriften sind: 1) Die Erbfolge nach dem Code Napoléon. Göttingen 1812. 8. 2) Unssichten von der Rechtswissenschaft und Gesetzebung. Götting. 1814. 8. Bb 1. (Ueber den Werth des burs gerlichen Gesetzbuches der Franzosen). 3) Institutionum

Jan. 3., flubierte zu Gottingen seit 1808, marb ba= selbst Privatdocent seit 1812, Doctor feit 1814, seit 1817 außerordentlicher Beisiger bes Spruchcol. legiums, seit 1819 außerordentlicher Professor der Rechte und ordentlicher Beisiger des Spruchcollegiums zu Kiel. 34) Carl von Wephe (w). geb. zu .... 17.., studierte zu Gottingen feit 1809, Doctor und Privatdocent von 1812 bis 1817, gegenwärtig zu Celle. 35) Johann Repomuk von Wennig geb. zu . . . 17. war zu Göttingen Doctor und Privatdocent von 1813 bis 1814. gegenwärtig Professor zu Landshut. 36) Carl August Erb x) geb. zu Beidelberg 1791. studierte und erhielt den Preis zu Beidelberg, zu Gottingen feit 1812, ward Doctor in bemfelben Jahre, feit 1813 Professor zu Beidelberg. 37) Friedrich Wagemann zu Gottingen 1780. Aug. 16, studierte zu Göttingen 1800: 1802. Auditor zu Herz= berg 1803, Amtsassessor zu Diepholz, Lem= forde und Wischhausen, in der westfälischen Periode Polizeicommiffair zu Gottingen, und Friedensrichter zu Rehburg, dann Umtsaffessor zu Gottingen; mo er 1814 und 1815 über Hannoversches Landebrecht las; gegenwartig Umtsaffessor zu Leer. 38) Carl Gott=

num juris Romani libri 5. Goett. 1818. 4. 4) Berschiedene kleinere Aufsatze.

w) Gab heraus: 1) Wissenschaftliche Bearbeitung bes deutschen Privatrechts. Göttingen 1815. 8.

x) Schrieb brei Auffate in Hugo's civilistischen Magazine.

Gotthelf Brose (y) geb. zu Göttingen 1787. Mai 1. studierte daselbst von 1806 bis 1819, Doctorand seit 1810, Doctor seit 1818, Privatdocent von 1812 bis 1819; practicirender Abvocat zu Göttingen. 39) Ludewig August Warnkönig (z) geb. zu Kistlau bei Bruchsal 17.. studierte und erhielt den Preis zu Heidelberg, dann seit 1815 zu Göttingen, ward daselbst Doctor und Privatdocent 1816, ging als Professor nach Lüttich 1817. 40) Friedrich von Linder loss (aa) geb. zu Oldenburg 1794. Jul. 10., studierte zu Heidelberg und Dison von 1811 = 1815, ward Doctor der Rechte und Privatdocent zu Götztingen 1816, Ussessor in der Zustizkanzlei zu Olden: durg seit 1818.

S. 105.

- y) Gab heraus: 1) Ansichten über unsern gesellschaftlichen Zustand in seinem ganzen Umfange. Mehst Vorschlägen zur inneren Vervollkommnung. Göttingen 1815. 8. 2) Vom Wesen und der Darstellung des deutschen Rechts. Eine Ankündigung seiner Vorlesungen nehst einem Beitrage zur juridischen Methodenlehre überhaupt. Göttingen 1817. 8.
- z) Gab heraus: 1) Ankundigung eines Practicums über das Civilrecht. Götting. 1816. 8. 2) Institutionum sive elementorum juris Romani privati libri IV. Lütt. 1819. 8. 3) Versuch einer Begrünstung des Rechts durch eine Vernunftidee. Ein Beitrag zu den neuen Ansichten über Naturrecht, Nechtsphilosophie, Gesetzgebung und geschichtlicher Rechtswissenschaft. Bonn. 1819. 8. 4) Rezensionen in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur.
- aa) Gab heraus: Institutiones juris Romani privati. Goett. 1818. 8.

#### S. 105.

III. Von vormahligen medicinischen Privatdos tenken leben noch anderwärts oder in andern Alemstern: 1) Wilhelm Josephi a) (Th. 2. J. 151. S. 204) seit Ostern 1788 zu Braunschweig, dann ausübender Arzt zu Peina im Hildesheimischen, 1789 ausserretentl., seit 1792 ordentl. Professor der Arzneigelehrsamkeit zu Ro-

a) Bon ihm erschienen: 9) Beitrag jum ersten Banbe ber Anatomie ber Saugethiere, welcher Cams persche, Sommeringsche und eigene Driginal = Abbil= dungen enthält. Mainz 1788. 10.) Ueber Ehe und physische Erziehung; ein Handbuch für folche, welche sich verehelichen wollen, wie auch für Cheleute, Eltern und Erzieher. Gottingen 1788. 8. 11) Ueber ben thierischen Magnetismus, als ein Beitrag zur Geschichte ber menschlichen Verirrungen, nebst einer Beleuchtung des Herrn Comte de Sattilieu, eines franzosischen Offiziers. Braunschweig 1788. 8., 12) Grundrif ber Maturgeschichte bes Menschen; nebst einer vorangeschickten Uebersicht ber allgemeinen Ra= turgeschichte zum Gebrauche ber Worlesungen. Hamt burg 1790. 8. 13) Rede von den Bortheilen offents licher Lehranstalten. Rostock 1790. 8. 14). Mehrere Abhandlungen in den Braunschweigischen gelehrten Beiträgen und bem Balbingerschen Magazin für 15) Beitrag jum ersten Banbe ber Una: tomie der Saugethiere. Göttingen 1792. 8. Rostockisches gemeinnütiges Wochenblatt für Stande 3 Jahrgange. Rostock 1791 = 1793. 8. 17) Ueber die Influenza; in den Braunschweigischen gelehrten Beiträgen 1788. St. 27. 18) Ueber die Wirkung der Ralte, ber Heitzung der Wohnzimmer, ben Gebrauch ber Rohlenpfannen, ber Feuerkiefen und über Bewegung und Bekleidung bes Korpers im Winter; ebend. 1780. St. 50 u. 51. 19) Behrs buch ber Hebammenkunft. Rostock 1797. 8.

Rostock. 2) Friedrich Wilhelm Weiß (b) (Th. 2. §. 95. S. 105.). 3) Carl Wilhelm Christian Miller (c) (Th. 2. §. 95. S. 106), seit 1798 erster Professor der Arzneikunde zu Gießen, seit 1806 Darmstädtischer geheimer Rath daselbst. 4) Joachim Friedrich Brandis (d) (Th. 2. §. 95. S. 107), seit 1787

b) Non ihm erschien noch: 5) J. Milleri illustratio systematis lexualis Linnaeani, quam e textu
Anglicae editionis minoris translato nunc emendatam, variis propriis additamentis, praecipue terminorum botanicorum notioni inservientibus atque
indicibus necessariis locupletibus accuravit. Cum
tabulis aeneis. Frcf. ad Moen. 1789. 8.

c) Seine Schriften sind: 1) Diss. de oleis in genere et speciatim de empyreumaticis. Giss. 1781. 4, 2) De phthisi ex ulcere pulmonum. ibid. 1782. 4, 3) De deliriis sebrilibus. ibid. 1784. 4. 4) De dysenteria. ibid. 1786. 4. 5) Diss. de sebribus autumnalibus. ibid. 1790. 4. 6) Antheil an der zu Frankfurt am Main herausgekommenen teutschen Enscholopadie vom 8ten Bande an, besgleichen an verschiedenen gelehrten Zeitschriften. Vergl. Einvert's Nachrichten Bd. 1. S. 429 = 432. Strieder Bd. 9. S. 315 = 318.

d) Seine ferneren Schriften sind: 4) Einige Benträge zum Studium der Alten in der Infectengeschichte; im Götting. Magazin 4. Jahrg. 1. Stud
1785. 5) Nachricht von dem herauszugebenden vierten Bande der Bibl. med. pract. Halleri, in Baldinger's neuem Mag. für Aerzte 8 Bd. 3 St. 1786.
6) Odbelius über die Unsterdlichkeit in Stockholm,
aus dem Schwedischen übersetzt in Stockholm,
aus dem Schwedischen übersetzt an der Uebersetzung
der Abhandlungen der königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, besorgt von Kästner,
vom 5ten Bande 1786 an. 8) Technologisches

1787 Landphysicus im Hildesheimischen Amt Steuer= wald, seit 1788 Medicinal= und Sanititätsrath zu Hil=

Zaschenbuch für Kunstler, Fabrikanten und Metal= lurgen auf bas Jahr 1786. Göttingen 1786. 12. 9) Halleri bibliothecae med. pract. T. IV. edidit novisque curis auxit. Bernae et Basil. 1787. 4. Gab heraus: Bemerkungen auf einer Reise burch die pfälzischen und zweibructischen Quedilberbergwerke, von Franz Freiherr von Beroldingen, Domkapitu= larherrn zu hildesheim. Berlin 1788. 8. 11) Auf= fate im Gotting. Magazin und Berbefferungen in Crell's chemischem Archive auch vorzüglich Abhand= lungen im neuen demischen Archive vom Isten bis Iten Bande. Desgleichen Uebersetzungen in Balbin= ger's Magazin und Rezensionen in ben Gotting. ge= lehrten Anzeigen. 12) Unleitung zum Gebrauch bes Driburger Bades und Brunnens, nebft einer furgen Beschreibung der bortigen- Anlagen und Gegenden. Münster 1792. 8. 13) Beispiel einer Frau, die todt zu fenn schien und alles beutlich wahrnahm, was mit ihr vorgenommen wurde, beobachtet; in Morit's Mag. zur Erfahrungefeelenkunde Bb. 6. St. 2. 1788. 14) Des herrn Dominifus Cirillo Bemerkungen über die Eigenschaften des Wassers in Gerbereien; aus bem Italianischen übersett in Scherf's Beitragen zum Archiv ber mediz. Polizei. Bd. 1. Samml. 2. 1789. 15) Chirurgische und physiologische Bersuche von Joh. Abernetty; aus dem Englischen übersett. Mit Rupfern. Leipzig 1795. 8. 16) Zoonomie, oder Ges fete bes organischen Lebens, von Erasmus Danwin M. D. F. R. S. Verfasser bes Gebichts Botanic Garden. Mus dem Englischen übersetzt und mit Un= merkungen begleitet. Ister Th. 2. Abtheilungen. Mit illumin irten Kupfern, Hannov. 1793. 8. 17) Ver= 18) Ueber such über die Lebenskraft ebend. 1795. 8. die todtliche Wirkung des Tarus; in Blumenbach's medizin. Bibl. Bd. 3. St. 4. 1795. 19) Versuch über bie Metastasen. Hannov. 1798. 8. 20) Erfah= rungen über die Wirkung ber Eisenmittel im Allge= mei=

Hildesheim, darauf herzoglich braunschweigischer Hofrath zu Holzminden und Brunnenarzt zu Drisdurg, seit 1803 ordentlicher Professor der Arzneige- lehrsamkeit zu Kiel und königl. danischer Archiater, seit 1806 königlich danischer Leibarzt und Etatkrath zu Kopenhagen. 5) Heinrich Friedrich Link (e) geb.

meinen und des Driburger Brunnens ins Besonstere. Hannov. 1803. 21) Vorrede zu Hegewisch's Uebersetzung von Eurrie's serneren Nachrichten von der glücklichen Anwendung des kalten Stürzbades in admamischen Fiebern. Leipz. 1807. 8. 22) Pathologie. Hamburg 1808. 8. 23) Ueber psychische Heil: mittel und Magnetismus. Kopenhagen 1818.

e) Von ihm erschienen: 1) Bersuch einer Unleis tung zur geologischen Kenntniß ber Mineralien. Got= tingen 1790. 8. 2) Bemerkungen über bas Phlogi= ston; ebend. 1790. 8. 3) Commentatio de analysi urinae et vesicae urinariae calculo. Goett. 1788. 4) Diff. inaug. Florae Goettingensis specimina, sistens vegetabilia, saxo calcareo propria. ibid. 1789. 4. 5) Unnalen der Naturgeschichte. Ebend. 1. St. 1791. 8. 6) Lavoissier's physikalisch chemische Schriften aus dem Französischen gesammelt und übersett, mit Unmerkungen; fortgefett. 4ter Band mit 2 Kupfertafeln. Greifsmalde 1792. 5ter Band 7) Beiträge zur Naturgeschichte 1794. 8. Stud, über bie Leiter ber Matur und bas natur: liche und kunstliche System. Rostock und Leipzig 1793. 2tes Stud über die Lebenskrafte in naturhistorischer Rucksicht und die Classification der Saugethiere; ebend. 1794. 3tes Stud: Beitrage zur Philosophie ber Naturgeschichte. 1796. 2ter Theil. Rostock 1801. 8. 8) Gab mit Kastner heraus: Neue Abhandlungen ber königl. schwedischen Akademie der Wissenschaften, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf bas Jahr 1790; aus bem Schwebischen übersett. 11ter und 12ter Band 1792. 8. 9) Berlegung eines Bla: zu Hildesheim 1767. Febr. 2., studierte zu Göttin= gen seit 1787, promovirte baselbst 1790, ward Pris vat:

Blasensteins; in Crell's Beitragen zu ben chem. Annalen Bb. 4. St. 1. S. 103 f. 1789. 10) Etwas über die Gebirge und Gebirgsarten in Niedersachsen; ebend. St. 3. S. 300. 1790. 11) Einige Wersuche mit dem Weisguldenerze des Oberharzes; in Crell's chem. Unnalen St. 2. 1790. 12) Einige Bemerkun= gen über das sogenannte Glas auf den Bafalten; ebend. St. 9. 1790. 13) Ueber die chemische Ber: wandtschaft. Ebend. St. 6. 1791. S. 484 = 490. 14) Betrachtungen über die Naturgeschichte ber Alten überhaupt und einiger zweifelhaften Thiere beim Plinius insbesondere; in F. A. A. Mayer's Mag. für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarzneikunde. Bd. 1, St. 1. 1790. 15) Ueber bie natürlichen Ord: nungen und Geschlechter ber Gaugethiere; ebend. Bb. 1. St. 2. 1793. 16) Einige Bemerkungen über die Klassen der Insecten und ihre Eintheilung in Ordnungen; ebend. 17) Etwas über die giftigen Pflanzen in Teutschland; ebend. 18) Rezensionen in ben Gotting. gel. Anzeigen, ber Allg. teutsch. Bibl. und der Jenaischen Allg. Litt. Zeitung. Dissertationes botanicae, quibus accedunt primihorti botanici et florae Rostochiensis. Rostoch. 1795. 4. 20) Beitrage zur Physik und Chemie, 1=3 Stud. Roftod und Leipzig 1795 = 1796. 21) Grundriß ber Physik für Borlesungen. Mit einer Kupfertafel. Hamburg 1798. 8. 22) Philosophiae botanicae novae seu institutionum phytographicarum prodromus. Goett. 1798. 8. 23) Bemer: kungen auf einer Reise burch Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal. 3 Bbe. Riel und Belm= städt 1800. 1804. 8. 24) Ueber das Bleichen des Leinens und anderer Zeuge vermittelst der dephlo= gistisirten Salzsäure; in dem Mecklenb. Schwerin. Duartalkalender von 1794. 25) Einige Bemerkun= gen über die Naturbeschreibung in philosophischer Rudficht; in Sichte's und Niethammer's Jour:

patdocent der Arzneigelehrsamkeit von 1790 = 1791, seit 1792 ordentlicher Professor der Naturgeschichte, Che=

Journal 1797. Hft. 8. S. 367=378. 26) Nachricht von einer Reise nach Portugal, nebst botanischen Bemerkungen; in Schrader's Journ. fur die Botanik. Bb. 2. St. 2. 1790. 27) Bruchstude aus einer neuen Reise durch Portugal; in Gaspari's und Bertuch's allg. geogr. Ephemeriden. 1800. Aug. S. 67: 108. 28) Einige Bemerkungen über Portugal in Briefen von C. F. Rubers; aus bem Schwedischen überfett, mit Unmerkungen; Roftock und Leipzig. 1805. 8. 29) Ueber Naturphilosophie. Leipz. und Roftock 1806. 8. 30) Progr. Beschreibung der Naturaliensammlung der Universität zu Rostock 1ste Abthl. Rostock 1806. 8. 31) Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Mit 6 Kupfertafeln. Got: tingen 1807. 8. 32) Gab mit dem Grafen von Hoff: mannsegg heraus: Flore Portugaise ou description de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal, avec figures coloriées, cinq planches de terminologie et une carte. 3 livraisons à Berlin. fol. 33) Ueber die Bergzüge in Spanien und Portugal; in den Allg. geogr. Ephemeriden 1801. Marz. S. 215 = 221. 34) Unterschied zwischen Cardamine hirsuta Web. und Cardamine Hirsuta Linn: in G. F. Hoffmann's phytographischen Blattern. Jahrg. 1. 35) Bemerkungen über einige Arten Carer; ebend. 1803. 36) Bemerkungen über die Pflangen: gattung Scilla; in ben neuen Schriften ber Gefell: schaft naturforsch. Freunde. Bd. 4. Nr. 2. 1803. 37) Chemisch mineralogische Bemerkungen; in dem neuen Journal der Chemie Bd. 5. Hft. 4. Nr. 16. 4. 1805. 38) Drosophyllum (Drosera Lusitanica Linn.) novum genus, descriptum etc. in Schrader's neuem Journal der Botanik. Bd. 1. St. 2. Ar. 2. 1806. nebst verschiedenen andern Auffagen; ebend. Grundlehren der Anatomie und Physiologie der Pflan: zen. Göttingen 1807. Machtrage bazu. Sft. 1. 2. ebend. 1809 und 1811. 40) Ideen zu einer philoso: phis

Chemie und Botanik zu Rostock, auch Magister und ordentlicher Beisiber der philosophischen Facultat; feit 1817 ordentlicher Professor zu Berlin. 6) Gott= helf Friedrich Jordan (f), geb. zu Göttingen 1770, studierte 'dafelbst von 1787 bis 1792, promovirte im Jahre 1793, Feldarzt bei der preußischen Armee von 1793 bis 1795, seitdem practicirender Urgt Gottingen, feit 1801 Sofmedicus, in den Jahren 1802 und 1803 Privatdocent und ge= meinschaftlich mit dem Professor Cappel, Director eines clinischen Instituts, von 1803 bis 1808 Brun= nenarzt zu Driburg, seit 1814 heffischer, und feit 1817 hannoverscher Landphysicus, lebt als practie scher Arzt zu Göttingen. 7) Ferdinand Friedrich Reuß (g), geb. zu Tübingen 1778 Februar 18., stu= dierte daselbst von 1798 bis 1800, promovirte da= selbst 1800, ward Privatdocent in Gottingen 1802, ging

phischen Naturkunde. Breslau 1814. 8. 41) Natur und Philosophie. Rostock und Schwerin 1811. 8. 42) Notizen aus Ziegler's Leben. Rostock 1811. 8.

- f) Seine Schriften sind: 1) Diss. inaug. de prolapsu ex ano. Goett. 1793. 4. 2) Erste Nachricht von dem medicinischen Elinicum von Cappel und Jordan. Ebend. 1802. 4. 3) Zweite Nachricht u. s. w. Ebend. 1803. 4.
- g) Seine Schriften sind: 1) Nouvelle analyse du principe febrisuge du quinquina. Moscou 1810. 8. 2) Dissert. inaug. sistens examen vasorum sigulinorum patriae, calce plumbi obductorum nec non ad eorum correctionem tentamina et consilia. Tub. 1800. 4. 3) Kratkoe nastawlenie etc. Kurze Unzweisung zum Gebrauch eines sicheren Mittels welzches gegen Ansteckung des hisigen Fiebers, der Pest und anderer ansteckenden Krankheiten schüst. Moszfau 1807. 8. 4) Oratio de incendiis spontaneis. Mosq. 1809. 8.

ging als Professor nach Moskau 1804. 8) Friebrich Ludwig Undreas Roler (h), geb. gu, Bedenboftel bei Celle 1773. Marz 23; studierte zu Jena- und Gottingen 1791 = 1794., ward dafelbst Doctor und Privatdocent 1794 bis 1795, seit 1796 practischer Atzt zu Celle, seit 1800 ordentlicher Lehrer am Colleg. chirurg., seit 1802 Hofmedicus, seit 1805 Stadt, und feit 1810 Landphysicus daselbst, seit 1819 Ehrenmitglied der pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Petersburg. 9) Johann Jacob Gum: precht (i), geb. zu . . . 17 . ., studierte zu Got= tingen seit 1797, ward Doctor der Arznenkunde und Privatdocent berfelben ebendaselbst 1800, seit 1806 ausübender Arzt zu Hamburg. 10) Theodor Friedrich Arnold Restner (k), geb. zu Hannover 17 ... ftu=

h) Seine Schriften sind: 1) Diss. inaug. de odore per cutem spirante in statu sano ac morboso. Goett, 1794. 4. 2) Warum sind jett die Brüche bei der Jugend in den Dörfern viel gemeiner als sonst und wodurch können sie am sichersten verhütet werden? Celle 1797. 3) Ueber die schicklichsten Arzbeiten, womit arme alte Männer noch einen Theil ihres Unterhalts verdienen können; im N. Hannov. Mag. 1798. 4) Einige Bemerkungen zu Girtanner's Abhandlung über die Krankheiten der Kinder; im Journal der Ersindungen, Theorien und Widerssprüche in der Naturz und Arzneiwissenschaft St. 14. 5) Recensionen in Arnemann's Bibliothek für Medizzin, Chirurgie und Geburtshülfe.

i) Gab mit J. H. Wiegand heraus: Hamburgi: sches Magazin für die Geburtshülfe 1stes Stuck. Hamburg 1807. 8.

k) Von ihm erschien: Joh. Friedr. Lobstein über die Ernährung des Foetus; aus dem Französischen übersett. Halle 1804. 8.

studierte zu Göttingen feit 1800, ward bafelbst Doctor der Arzneikunde und Privatdocent derfelben 1802., feit 1803 ausübender Argt zu Frankfurt am Main. 111) Johann Christoph Uhlendorff, geb. zu Gottingen 1772. Dov. 22., ftubierte baselbst von 1791 bis 1795, ward Doctor und Privatdocent seit 1803 bis 1819, lebt als practischer Arzt zu Gottingen. 12) Ludwig Ofen (1), geb. zu . . . bei Freiburg 17 . . , studierte zu Burzburg und Got= tingen, ward Doctor und Privatdocent zu Gottingen Michaelis 1805, seit 1807 aufferordentlicher, und seit 1810 ordentlicher Professor der Arznengelehrsam= keit zu Jena bis 1819. 13) Georg Breden, geb. zu Gottingen 17 ..., studierte baselbst; und war Doctor und Privatdocent von 1807 bis 1813, lebt noch gegenwärtig zu Göttingen. 14) Jens Beibel Neergard (m), geb. zu . . . 17 . . studiette

<sup>1)</sup> Seine bisherigen Schriften sind: 1) Die Zeuzgung. Bamberg und Würzburg 1805. 8. 2) Progr. über die Bedeutung der Schädelknochen. Ebend. 1807. 4. 3) Gab mit Rieser heraus: Beiträge zur verzgleichenden Zoologie, Anatomie und Physiologie. Isted und Ltes Heft. Ebend. 1807. 4) Ueber das Univerzsum als Fortsetzung des Sinnenspstems. Jena 1808. 4. 5) Progr. über den Werth der Naturgeschichte, besonders sur die Bildung der Teutschen. Ebend. 1809. 4. 6) Lehrbuch der Naturphilosophie Ister Band Ister und Lter Theil. Ebend. 1809. Th. 3. 1811. 8. 7) Recensionen in den Heidelberger Jahrsbüchern der Litteratur 1809. 8) Gab heraus: Isis, oder encyklopädische Zeitung, eine Zeitschrift, Iena seit 1816. 9) Lehrbuch der Naturgeschichte. Iena Th. 1=3. 1813=1816. 8.

m) Bon ihm erschien: 1) Diss. inaug. Commentatio anatomico - physiologica sistems disquisitionem, an verum organorum digestioni inservientium

dierte zu Göttingen seit 1803, Doctor der Arzneigelehrsamkeit und Privatdocent derselben ebendaselbst
von 1806 bis 1808, Lector der Thierarzneikunde,
Generalkriegscommissair und Mitglied der danischen
Remonte = Commission zu Kopenhagen. 15) Georg
Spangenberg (n), geboren zu Göttingen 1788.
Jan. 4. studierte daselbst von 1806 bis 1810, ward
Doctor 1811, Privatdocent von 1812 bis 1814.
Hannoverscher Staabsarzt 1814, Oberstaabschirung
1814, seit 1819 Mitglied der Ehrenlegion, gegenwärtig practicirender Arzt und einstweiliger Dirigent

tium discrimen inter animalia herbivora, carnivora et omnivora reperiatur. Cum z tab. aen. Goett. 1804. 4. 2) Vergleichende Anatomie und Physiologie der Verdauungswerkzeuge der Saugethiere und Vogel; durchaus nach eigener Zergliederung und Beobachtung dargestellt. Mit sechs Kupfertaseln. Berlin 1806.

n) Gab heraus: 1) Tannenberg Abhandlung über die mannlichen Zeugungstheile der Bogel; aus dem lateinischen und mit Unmerkungen von A. Schönberg und Georg Spangenberg. Göttingen 2) Commentatio de nervis uteri, anatomice, physiologice et pathologice demonstratis erhielt 1809 das Accessit von der medizin. Facul: tat. 3) Disquisitio circa partes genitales soemineas avium. Goett. 1812, 8. 4) Jones Abhand: lung über den Prozeß, den die Natur einschlägt, Blutungen aus angeschnittenen und angestochenen Arterien zu stillen; über ben Rugen der Unterbin: dung und über Nachblutungen. Aus bem Engl. mit Unmerkungen. Hannover 1813. 5) Auszug aus Blakkader über den Hospitalbrand mit Bemerkun: gen in Langenbeck's Bibl. fur bie Chirurg. Augenheilkunde 1819. Bd. 2. 6) Boper Bemerkuns gen und Beobachtungen über einige Krankheiten det Ufters; ebend.

des-Militairhospitals zu Hannover. 16) Carl Ferdinand Becker (0), geb. im Paderbornschen 17 ... studierte zu Göttingen von 1800 bis 1803, promovirte daselbst und ging als practischer Arzt nach Horter; von 1811 bis 1814 Unterdirector der Pulver = und Salpeterfabrication und Privatdocent ju Gottingen, 1814 Arzt an einem zu Frankfurt am Main errichteten Militarhospitale, gegenwartig practischer Urat zu Df= fenbach. 17) Alexander Saindorf (p) geb. zu Berlin 17 .., studierte zu Göttingen seit 1811, mard daselbst Doctor und Privatdocent 1814, bann feit 1815 Staabsarzt bei dem Propinziallazareth zu Munfter, gegenwartig Lehrer der Beilkunde und praktischer Argt daselbst.

#### §. 106.

IV. Von vormahligen Gottingischen Privatdocenten aus der philofophischen Facultat leben noch an andern Orten oder in andern Aemtern: 1) 30= hann Georg Philipp Thiele (a), (Th. 2. 8. 96. S.

- o) Schrieb: 1) über bas Petechialfieber. Gottin= gen 1813. 2) Theoretisch praktische Unleitung zur funstlichen Erzeugung und Gewinnung bes Galpe= ters. Braunschweig 1814.
- p) Seine Schriften find: 1) Bersuch einer Patho= logie und Therapie der Geiftes und Gemuthskrank= heiten. Göttingen 1811. 2) Beiträge zur Cultur= geschichte der Medizin und Chirurgie Frankreichs. Ebend. 1815. 3) John Reid's Versuche über hypo= condrische und andere Mervenleiden. Aus bem Engl. übersett. Effen und Duisburg 1819. 8.
- a) Von ihm erschien: 9) Epiktet's Handbuch, neu übersetzt und bearbeitet. Nebst zwei Abhandlungen

S. 112), privatisirte seit 1787 zu Franksurt am Main, darauf zu Zizers in Graubundten, endlich zu Basel, wo er in das Hospitium Erasmicum auf: genommen worden. 2) Heinrich Würzer (b) (Th.

über Nebersetzungen aus dem Griechischen und über das stoische Lehrgebäude. Frankf. am Main 1790. 8. 10) Etwas über die Kopsbildung der Jugend. Memmingen 1791. 8. 11) Teutsche Sprachtaseln, zum Gebrauch der Jugend beider Geschlechter. Chur 1784. 12) Was und wo ist Freiheit? eine Zeitschrift. Ebend. 1791. 8. 13) Der Schwabenkrieg, ein helveisch rhätisches Nationalgedicht, in neun Gesängen, von Simon Lemnius Emporitus, metrisch übersetzt. Ister Theil. Zizers bei Chur 1792. 8, 14) Die Pfesserzuelle; eine Sammlung von Liedern und Gedichten, größtentheils aus dem Lakeinischen übersetzt. Mit einem Vorberichte von Dr. J. G. am Stein=Zizers. 1793. 8. 15) Räthsel für Denker und Menschen. Ebend. 1793. 12.

b) Bon ihm erschien noch; 4) Bemerkungen über das königl. preußische Religionsedikt vom 9. Jul. 1788, nebst einem Unhange über die Preffreiheit. Berlin 1788. 8. 5) Beherzigungen über verschiebene Gegenstände, ober etwas gegen die Langeweile an Feyertagen. Ebend. 1789. 8. eine Wochenschrift 1 - 9 Stud. 6) Revolutionsfatechismus. Ebend. 1793. 7) Das Revolutionstribunal durch fich felbst geschildert in dem großen Prozesse Brissot's und seiner Mitangeklagten. Altona 1797. 8. 8) Charakteristik Friedrich's des einzigen Konigs von Preußen; im Pantheon ber Teutschen. Th. 1. Chemnit 1795 8. 9) Uebersette aus bem Frangofischen bie vier letten Bande der Geschichte der Konigin Elisabeth von England, von Mademoif. Keralio. Berlin 1789=1793. 6 Bande. 8. 10) Neue hyperboreische Briefe ober politische Traumereien und Auffate aus meines Betters Brieftasche. Altona 1796, 8. 11) Der patrib: tische

2. §. 96. S. 113) geb. 1751. Jan. 28. privatisirte feit 1788 zu Berlin, barauf zu Altona, wo er eine Erziehungsanstalt für Raufleute anlegte, endlich wiederum zu Hamburg. 3) Blasius Merrem (c),

tische Volksredner. 6 Stude eine Wochenschrift. Ebend. 12) Historische und politische Memorien über die Republik Benedig, geschrieben im Jahre 1792; nachgeschen, verbessert und mit Anmerkungen bereichert von dem Berfasser (Grafen Curti); aus dem Frangosischen übersett. 1 = 3 Theil. Samburg 1796= 1797. 8. 13) Freimuthige Gedanken über politische und religiose Gegenstande; bes Kronprinzen von Dannemark königlicher Hoheit, an Sochstdero Ge= burtsfeste allerunterthanigst gewidmet von einem Sol= steinischen Bürger. Altona 1797. 8. 14) Gab heraus: Briefe eines Schlesischen Grafen (von Burghausen) an einen curlandischen Ebelmann, ben Abel be= treffend. Altona 1795 8. Vergl. Klein's Annalen ber Gesetzgebung Bb. 4. S. 134 u. fgb. Allg. teut= tche Bibl. Bd. 114. S. 98.

c) Seine ferneren Schriften find: 6) Beschreibung einer neuen Art von Stachelschweinen; im Leipziger Magazin für Naturk. und Dekon. 2 St. 1786. Bersuch eines Grundriffes zur allgem. Geschichte und naturlichen Eintheilung ber Bogel. 1. u. 2. Theil. Leipz. 1788. 4. 8) Beitrage zur Naturgeschichte, 2 Hefte. Duisburg und Lemgo. 1790. 4. Auch un= ter dem Titel: Beitrage zur Geschichte ber Amphi= bien. 9) Poetische Uebersetzung bes 103ten Psalms; im 2ten St. der Stromata. 1787. 10) Verzeichniß . ber rothblutigen Thiere in ber Gegend von Gottin= gen und Duisburg; im 9ten Bande ber Schriften der Berl. Gesellsch. Naturforsch. Freunde. 11) Unfangsgrunde ber allgemeinen wesentlichen und Erkenntniswissenschaft; der mathematisch = physisch= naturhistorischen Unfangsgrunde Ister Band. Duis= 12) Unfangegrunde burg 1793. 2ter Band 1796. 8. 13) Be: der reinen Mathematik. Ebend. 1793. 8. fchrei=

(Th. 2. ebend.) geb. 1761. Febr. 4., seit 1794 auch Professor der Naturwissenschaften zu Duisburg, seit 1804 Hofrath und ordentlicher Professor der Deconomie, Cameralwissenschaften und der Botanik, auf der Universität zu Marburg. 4) Christoph Wilhelm Jacob Gatterer (d), (Th. 2. §. 90. S. 114), seit 1787

schreibung des weißäugigen Affen (Simia Aethiops Linn.) im Leipziger Magazin zur Naturkunde. 1787. St. 4. S. 438=446. 14) Poetische Uebersetzung des 100ten Psalms; im 7ten Stuck der Stromata. 1788. 15) Reise nach Paris im August und September; aus dem Italianischen. Deutschland 1800. 8. 16) Handbuch der Pslanzenkunde nach dem Linneischen Systeme 2 Theile. Marburg 1809. 8. 17) Amphistiologische Beiträge; in den Annalen der Wetterauisschen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. 28d. 1. Hs. 1. Nr. 1. 1809. 18) Grundsätze der bürgerlichen Wirthschaft und Haushaltung. Göttinzgen 1817. 8.

d) Er gab ferner heraus: 5) Abhandlung von bem Handelsrange der Ruffen. Manheim 1789. 8. im 3ten Bande der Vorlesungen der ofon. kameral. Gesellschaft zu Heidelberg 1788 6) Naturhistori: sches UB C Buch für Kinder oder Abbildung merk: wurdiger Thiere nach Schreber und Buffon. Offen: bach 1789. neue Auflage 1792. in 2 Theilen 3te Aufl. 1799. 8. 7) Technologisches Magazin. Isten Bandes Istes und 2tes Stud. Memmingen 1790. 3tes Stud 1791. 2ter Band 1792. 3ter Band 1794. 8. ber Unleitung ben Harz zu bereisen ber 2te und 3te Theil 1790. 8. der 4te 1791. der 5te in 2 Abthl. 1792 und 1793. 9) Anzeige seiner Borlefungen zu Heibelberg 1788. 8. 10) Bom Sandelswege ber osmanischen Eurken Ifte und 2te Abhandlung. Beidelberg 1790. 2te Abthl. Mannheim 1791. 3 Abthl. Ebend. 1792. 11) Abhandlung vom Pelzhandel in: sonderheit der Britten. 1 Abthl. Ebend. 1794. 8. 12)

und der Technologie zu Heidelberg, seit 1790 wirk-

12) Bon bem Berzeichniß ber vornehmsten Schrift. steller über alle Theile bes Bergwesens 1 St. 2 Mufl. 1787. 13) Verfertigte das Register über die 5 Banbe der Worlesungen der kurpfalz. phys. okon. Geseusch. in Heidelberg. 14) Allgemeines Repertorium ber forstwissenschaftlichen Litteratur. 2 Bande. Ulm 1796. 1797. 8. Auch unter dem Titel 2B. G. v. Mofer's Forstarchiv zur Erweiterung ber Forst = und Jagd= wissenschaft und der Forst = und Jagdlitteratur; fort= gefest in Gefellschaft mehreren Gelehrten und erfah= rener Forstwirthe Ister und Mer Band. 3ter Band 1796. 4ter Band 1798. 5ter und 6ter 1799. 7ter 1800. 8ter 1801. 9ter 1802. 10ter 1803. 11ter 1804. 15) Anzeige seiner zu haltenden Vorlesungen. Bei= detberg 1798. 8. 16) Allgemeines Repertorium ber mineralogischen Bergwerks = und salzwerks = wiffen = schaftlichen Litteratur, nebst beigefügten kritischen Bemerkungen über ben Werth ber einzelnen Gdrif= ten. Ister Band von der Mineralogie überhaupt. Gieffen 1798. 2ter Band, von den einzelnen Mine= ralien und Salzwerken insbesondere, nebst vollstan= bigen Registern über beide Bande. Ebend. 1799. 8. 17) Unzeige feiner Vorlesungen für biejenigen, welche ben Barg mit Rugen bereifen wollen. Gottingen 18) Sat Untheil an ben Rebenftunben. Gotting. 1779. 8, ber praktischen Geschichte euro= paischer Naturprodukte. Nurnberg 1779, bem San= nov. Magazin, ber stattswissenschaftl. und jurifti= schen Litteratur, Bayreuth 1794 u. f. und verschie= benen andern. 19) Freiherrn von Drais, Oberforst: meisters zu Pforzheim und Freiherrn von Walters= hausen, Dberjagermeisters zu Stuttgard, Abhandlun= gen vom Lerchenbaum; herausgegeben mit Anmer= -kungen und Zusaten. Aus dem 8ten Bande bes neuen Forstarchiv's besonders abgedruckt. Ulm 1801. 20) Abhandlung über die Verminderung ber Feldmäuse. Ebend. 1803. 8. ebenbaher.

licher Bergrath, seit 1797 auch Professor der Diplomatik, seit 1805 mit dem Titel eines Badischen Obersorstraths. 5) Gottsried Ernst Groddeck (e), (Th. 2. ebend.), seit 1794 Bibliothekar des Fürsten Czartorinsky zu Warschau, seit 1804 Professor der griechischen Litteratur zu Wilna. 6) Ludwig Voels kel (t), geb. 1762. Jan. 20. (Th. 2. ebend.), seit

- e) Seine ferneren Schriften sind: 4) Ueber bie Argonauten des Apollonius Rhodius; im 2ten Stud ber Bibl. der alten Litteratur und Kunst 1787. Ueber die Verglei hung der alten, besonders griechi= schen mit der teutschen und neueren schönen Littera: tur. Berl. 1788. 8. 6) Ueber bas Lokal der Unter= welt beim Homer; in der Bibl. der alten Litteratur und Kunst. St. 8. 1791. 7) Descriptio codicis Varsoviensis tragoediarum Senecae; ibid. St. 10. 8) Unmerkungen über Herrn Bog's Ueber: setzung der Georgica Birgil's; im neuen Magazin für Schullehrer Bd. 1. St. 1. S. 61 = 92. 1792. 9) Antiquarische Versuche. 1ste Sammlung. Lemberg 1800. 8. 10) Progr. de scena in theatro Graecorum, inprimis de tertiarum partium actore, sive tritagonista, praecunte Julio Polluce Onomast. L. IV. c. 19. S. 124. II) Commentat. qua scholas Graecas in Academia Vilnensi d. 23. Januar, aperiendas indicit. Vilnae 1805. 4.
- f) Von ihm erschien ferner: 2) Progr. de sontibus, unde Tacitus, quae de patria nostra tradit, hausisse, deque consilio, quod in scribendo librum de Germania secutus esse videtur. Marburgi 1788. 8. 3) Ueber den großen Tempel und die Natur des Jupiters zu Olympia; eine Erläuterung der Beschreisbung des Pausanias. Leipz. 1794. 8. 4) Ueber die Wegsührung der Kunstwerke aus den eroberten Länsdern nach Rom; eine Vorlesung in der Casselschen Alterthums: Gesellschaft gehalten. Leipz. 1798. 8. 5) Beschreibung einer seltenen Silbermunze von Constant

791 Lehrer des Erbpringen von Beffen : Caffel, und eit 1795 zugleich heffenkaffelscher Rath, Auffeber ber das Museum, Bibliothekar ber großen Biblio: jet und Hof: Archivar zu Cassel, 1803 Hofrath. it 1808 erster Bibliothekar daselbst, 1814 Dberofrath; 1817 erhielt er von der Universität zu larburg die philosophische Doctorwurde. 6) 30= inn Andreas Suchfort (Th. 2. S. 152. S. 205), Pension gesetzt seit 1806. 7) Friedrich Adolf irsten (Th. S. 149. S. 200) seit 1790 Conrector, id feit 1803 Director an der hiefigen Stadt= sule. 8) Friedrich Gottlieb Canzler g) (Th. 2. §. 152.

ftantin dem Großen im fürftl. Seffen = Caffelichen Cabinet. Mit einem Kupfer. Gottingen 1801. 8. 6) Die antiken Sculpturen im Museum zu Caffel be: schrieben; in Belker's Zeitschrift fur Geschichte und Auslegung ber alten Runft. 20. 1. Sft. 1. Gottin= gen 1817. 8.

g) Von ihm erschienen ferner: 4) Neue wochentliche Radrichten von neuen gandfarten, geographischen, statistischen, historischen wie auch Handlungs Buchern und Sachen. Gottingen Ister Jahrg. 1788. 2ter 1789. 5) Ueber bie Ginrichtung eines Zeitungscollegiums. Ebend, 1788. 8. 6) Abrif ber Erdkunde nach ihrem ganzen Umfange, zum Gebrauch bei Worlesungen. 1. Band. Ebend. 1790. 8. Ater u. 3ter Band 1791. 7) Ueber die Einrichtung eines Collegiums für die Landes = Geschicht = und Staats = Runde einzelner teut= scher Reichstande, besonders von Kurbraunschweig Luneburg und den herzoglich Meklenburgischen Lan= ben. Ebend. 1790. 8. 8) Sammlung von gedruckten Planen nebst allen übrigen erforderlichen Stucken zur Errichtung aller Arten von Lesegesellschaften. Ebend. 1789. 8. 9) Neues Magazin für die neuere Geschichte, Erd= und Bolker=Kunde, als eine Fortssetzung des Buschingischen Ister Band. Leipz. 1790. 4. 10) Allgemeines Litteraturardiv für Geschichte, Geogra=

h. 152. S. 2081, seit 1800 orbentlicher Professor der Statistik und der Cameralwissenschaften auf der Uni=

graphie und Statistif, beren Rebenwissenschaften und Hulfsmittel, Landcharten u. f. w. fur das Jahr 1791. für das Jahr 1792 und 1793. Berling für 1794. 1795. Gottingen 1796. 1797. 1798. 11) Swinton's Reisen nach Morwegen, Danemark und Rugland in ben Jahren 1788 = 1791. Mus bem Englischen überfett und mit einigen Unmerkungen versehen. Berlin 1793. 8. 12) Gedanken über die Benutung ber Druckmakulatur zum neuen Papierstoff, besonders über einen neuen Vorschlag beshalb; im Journal für Fabriken zur Handlung bestimmter Junglinge auf teutschen Universitäten und zwar besonders in Gottingen. Ebend. St. 11. S. 321 = 341. 14) Englische Sprach lehre für Teutsche, zum Gebrauch beim Unterrichte 2 Theile. Göttingen 1796. 8. 15) Ueber den 3med und die Einrichtung eines cameralistischen Practicum's Ebend. 1797. 8. 16) Versuch einer Sammlung von Aktenstucken, Aufgaben, Fragen, Abhandlungen u. m. als Grundlage bei einem cameralistischen Practi cum. iste Sammlung. Ebend. 1797. fol. 17) Archie für bie Staatswiffenschaft nach ihrem ganzen um fange und besonders für Liebhaber derselben. Ifte Lieferung. Ebend. 1798. 8. 18) Wie konnen bei entstandenem Brande die Meubeln und andere in Wohnhausern befindliche Sachen am sichersten und bequemften, auch ohne Nachtheil ber Loschungsan stalten, gerettet werden? in v. Eggers teutschen Magazin 1796. St. 1. S. 1=33. 19) Beitrage zu Flachsspinnerei in Leutschland; in dem Journal für Fabriken u. s. w. 1797. Dez. 20) Rachtrag zu' den Gedanken über die Bildung und den Unterricht jun ger zu kunftigen Schiffskapitanen bestimmter Gee fahrer in Beziehung auf ihre Muttersprache un die darin abzufassenden Aufsatze. Ebend. 1798. Des für benkende und praktische Dekonomen Teutid land's; aus bem Englischen. Berlin und Stralfun 1798. 8. 22) Bersuch einer Unleitung gur Rund



Bolfenbuttel, gegenwärtig kaiserlich osterreichischer Bergrath, Obercammergrafen Amts = Assessor und Professor der höheren Forstwissenschaft zu Schemnis in Ungarn. 10) Johann Friedrich Senneke i), geb.

liche Lehre von bem Dertlichen. Braunschw. 1800. 8. 12) Die Anfangsgrunde der kunstlichen Holzzucht, burch bie Besaamung aus bem Sade ober ber Sand. Ebend. 1800. 8. 13) Die Lehren von den entgegen: gesetzten Größen, in einem neuen Gewande; ein Versuch von einer beutlicheren Darstellung jener Lehren, als die gewöhnliche senn mochte; in Briefen an Brn. Prof. Selwig in Braunschweig. Ebent. 1800. 8. 14) Ueber bie Wartung bes hundes um burch fie bas Tollwerden beffelben zu verhuten, eine auf forgfältig angestellten Beobachtungen und Ber fuchen gegrundete weidmannische Meußerung. Gbent. 1800. 8. 15) Die Anfangsgrunde ber naturlichen Holzzucht. Braunschw. 1801. 8. 16) Die Anfangs: grunde der weidmannischen Sprache von den Thie ren; ebend. 1801. 8. 17) Einige Erinnerungen über das unbrauchbare Gras; in bem Braunschw. Maga: zin 1792. S. 49. 18) Etwas über das Erdol im Fürstenthum Wolfenbuttel; ebend. 1805. St. 28.

i) Seine Schriften sind: 1) Commentatio de Geographia Africae Herodotea praemio ornata. Goett. 1789. 4. 2) Diss. inaug. Geographicorum Strabonis fides ex fontium, unde is hausit, auctoritate aestimanda, et auctorum recensus, ordine alphabetico dispositus, cum fragmentorum indice, secundum Strabonis librorum seriem concinnato. ibid. 1791. 8. 3) Berfertigte die Register zu ben von Joh. Bedmann herausgegebenen Antigonii, Carystii historiar, mirabil. Collectan. 4) Rezensionen in ber Gothaischen gelehrten Zeitung. 5) Ift Redacteur bes Reichsanzeigers. 6) Beschreibung von Kasche mir; in v. Bach's monathl. Correspondenz 1801. No:

geb, zu Göttingen 1764. Nov. 20., studierte baselbst, ward Magister der Philosophie und Privatbocent 1790, Collaborator am Gymnasium
zu Gotha 1791, Redacteur des Reichsanzeigers
1799, seit 1804 Weimarischer Legationsrath.
11) Carl Reinhard (k), geb. zu Helmstädt 1769.
Aug.

November S. 481 = 515. 7) Beschreibung von Nipal; ebend. Dez. S, 585 = 607.

k) Von ihm erschienen: 1) Ibyllen und landliche Erzählungen; aus dem Frangosischen der Mlle Leverque. heimstädt 1788. 8. 2) Ueber bas zu fruhe Begraben: in gel. Beitragen zu ben Braunschwei= gifchen Anzeigen 1786. St. 35 : 37. 3) Poetische und profaische Auffage in : Braunschweigische Zeitung für die Jugend 1786. Leipziger Musenalmanach für 1786 und 1787. Gedichte herausgegeben von 3. C. Gie= feken. 1. Theil Celle 1787. 2. Theil Magdeburg 1788. 8. Poetische Schmausereien. Wolfenbuttel 1787. 8. Göttingischer Musenalmanach seit 1787. Bibliothek ber Romane 15ter und 16ter Band. Olla potrida feit 1788. Archenholz Litteratur = und Bolferkunde feit 1788. Blumenlese fur bie preußischen Staaten Blumenlese fur die preußischen Staaten Jahrbuch für die Menschheit seit 1789. Re= ligiose Doen und Lieder aus ben besten beutschen Dichtern und Dichterinnen von Hiller. Samburg 1790. Quaeks Compositionen zu auserlesenen Arien u. f. w. Gottingen 1790. 4) Biele Gelegenheiteges dichte. 5) Ueber die jungsten Schicksale ber aleran= drinischen Bibliothek; eine Einladungsschrift zu sei= nen Vorlesungen. Göttingen 1792. 8. 2te Aufl. Ebend. 1792. 6) Stizze des Charafters des Kron= prinzen von Dannemark; nebst einer Uebersicht bes gegenwärtigen Zustandes ber Litteratur und ber schönen Kunste in diesem Lande; funf Briefe aus dem Englischen nach der 2ten Ausgabe übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Flensburg und Leipzig 1793. 8. 7) Johann Gottfried Richter's litteraris scher Nachlaß besorgt von Karl Reinhard. Ebend. 1794, 8, 8) Gebichte 2 Bandchen. Gottingen 1794.

Aug. 20., studierte daselbst, ward Magister der Philosophie und Hofmeister bei den Grafen von Stolberg

16. 9) Gab heraus: Musenalmanach ober poetische Blumenlese auf das Jahr 1795. Ebend. 1794. bis 1806. der 30ste Jahrg. Göttingen und Munster 1807. 10) Tibull's 7te und 13te Elegie des 4ten Buchs; in Archenholz neuer Litterat. und Bolker: kunde 1789. St. 6. 11) Ueber Abstellung verjährter Misbrauche und Vorurtheile durch gesellschaftliche Berbindungen; nebst einem Beispiele; in dem Jours nale von und für Teutschland. Jahrg. 8. 1791. St. 5. 12) Geschichte der tragischen Buhne der Franzosen; in der Rostockischen Monathsschrift. 26. 2. St. 1. 2. 3. 1791. 13) Schreiben an ben Herrn Reichsgrafen Julius von Goden, über beffen Bor: schlag zu einem beutschen Pantheon; in Girtanner's polit. Annalen 1794 Marz Nr. 1. 14) Historische Notitz von Barbara Torelli, einer Dichterin des 15ten Jahrhunderts; aus der Handschrift eines in Teutschland reisenden italianischen Gelehrten, des Grafen T. übersett; im neuen teutschen Merkur 1794. St. 6. 15) Notigen zu einer Biographie Georg Rollenhagen's; in Bragur Bd. 3. S. 427 = 452. Ferner poetische und prosaische Aufsatze in: Rostodi: sche Monathsschrift 1791. Teutsche Monathsschrift Neue gemeinnugliche Blatter. Salberftadt Theaterkalender 1789. 1790. 1793. zensionen in den Gothaischen gelehrten Zeitungen, in den Götting. gelehrten Anzeigen seit 1792, der allg. Litt. Zeitung seit 1793, in der neuen allg. teutschen Bibliothek. 18) Gab heraus: Gottfried Mug. Burger's sammtliche Schriften 1. u. 2. Band. Gottingen 1796. 8. Auch unter bem Titel: Burger's Gedichte. Ister und 2ter Theil u. s. w. 19) Erste Linie eines Entwurfs der Theorie und Littera tur des teutschen Stiels. Ebend. 1796. 8. 20) Zurechtweisung und Bedrohung an Gottschalk Nekker; in dem Berlin. Archiv der Zeit und ihres Geschmads 21) Gab heraus: Romanen Kalender 1795. Dez. für tas Jahr 1798. Göttingen 1797. 16. Fortsetzung beffelben auch unter bem Titel: Rleine Romanen Biblio:

berg Wernigerode 1790, seit 1792 Privatdocent zu Göttingen, seit 1804 gekrönter Dichter und Ehrenmitglied des weltlichen Stiftsritterordens von St.
Isachim, seit 1807 Herzogl. Gothaischer Hofrath,
seit dem Sommer desselben Jahres zu Raßeburg.
12) August Gottfried Ludwig Lentin (1), geb. 1760,
studier=

Bibliothek; von B\*\*\* A. Lafontaine, Mll. Levesque, S. Mereau, K. Reinhard und G. W. C. Starke. Jahrg. 1799. 1800. 1801. 22) Auch etwas über Orzben, vornehmlich über die sogenannten schwarzen Brüder. Franks und Leipz. 1790. 4. 23) Neue Gebichte; mit Kupferstichen und Melodien. Münster 1803. 12.; auch unter dem Titel Gedichte von K. R. Ites Bandchen. 24) Idyllen und ländliche Erzähzlungen von Madame Petigny, gebohrne Levesque; aus dem Französischen nach der zweiten Ausgabe übersetzt. 2 Theile. Lübeck 1807. 8. 25) Iweck und Verfassung der litterarischen Gesellschaft in Ratzeburg. Ratzeburg 1807. 8. 26) Redigirte im Namen der litter. Gesellschaft das Ratzeburgische Intelligenzblatt 1808. 4. und (mit Diez und Neuwerk) die Ratzeburgischen litterarischen Blätter. 1808. 4.

1) Bon ihm erschienen: 1) Bersuche und Beobachtungen über die Auflosung ber Metalle in Gauren und beren Niederschlagungen; nebst einer Nach= richt von einem neuen zusammengesetzten sauren Auflösungsmittel, zum Gebrauch bei einigen techni= schen Operationen, zur Scheidung ber Metalle von James Keir esq. Aus dem Englischen übersett. Gottingen 1791. 8. 2) Ueber bas Berkalken ber Metalle, wenn sie in dephlogistisirter Luft der Wir= kung des Feuers ausgesetzt werden. Nebst einer Kup= fertafel. Gottingen 1795. 8. 3) Beantwortung ber Fragen: welches find die paglichsten Dungmittel für die verschiedenen Arten von Boden: und welches sind die Ursachen ihrer vorzüglichen Wirksamkeit in jedem besonderen Falle? von Richard Kirwan, aus dem Englischen übersett. Ebend. 1796. 8. kundigung seiner Vorlesungen über allgemeine Chemie nach

studierte zu Göttingen, ward Magister der Philoso= phie und Privatdocent daselbst 1795, seit 1801 Salzschreiber bei dem Salzwerke zu Rothenfelde im Osnabrückschen, seit 1817 Salininspector zu Sülzbeck. 13) Friedrich Wilhelm August Murhard (m), geb.

nach einer neuen Einrichtung. Ebend. 1797. 8. 5) Geschichte des Feldzuges von 1796. in Teutschland und Italien. Aus dem Englischen übersetzt. Ebend. 1798. 8. 6) Etwas über den Prozeß der Destillation; nebst einer Anzeige seiner Vorlesungen. Ebend. 1799. 8. 7) Briese über die Insel Anglesea, vorzüglich über das dasige Kupserbergwerk und die dazu gehörigen Schmelzwerke und Fabriken. Leipz. 1800. 8. 8) Etwas zur Warnung gegen den Misbrauch der dephlogistisirten Salzsäure; in dem Neuen Hanznöv. Magazin 1797. St. 71. S. 1121 = 1126.

m) Seine Schriften sind: 1) Diff. inaug. Specimen historiae atque principiorum calculi, quem vocant variationum sistens. Goett. 1796. 4. 2) Ut: ber die Methode des Herrn la Grange alle Glei: chungen durch Raherung vermittelst ber Reihen auf: zulosen; nebst Anzeige seiner Vorlesungen. Ebend. 1796. 4. 3) Viro etc. Abr. Kaestner de solemnibus semisecularibus muneris professorii mathesin docendi academici gratulatur; exhibetur integratio formulae valde complicatae. ibid. eod. 4. 4) Ber: such einer historisch = chronologischen Bibliographie des Magnetismus. Cassel 1797. 8. 5) Ueber lebendig in harte Masse eingeschlossen gefundene Thiere; in Boigt's Magaz. für das neueste aus der Physik. 286. 11. St. 1. S. 133:151. 6) Lettre à Mr. La Grange sur la théorie des fonctions. à Goett. 1797. 4. Ueber Pasigraphie und allg. Sprachkunde; in der neuen Weltkunde 1797. Aug. 8) Vergleichung des Sinefischen mit ben Sprachen Japans, Siams u. f. w. Ebend. Oftr. S. 301. 9) Bon dem Genius und bem Reichthume ber arabischen Sprache. Ebend. S. 321. 10) Mehrere Auffate in dem Neuen Hannov. Maga: gin. 11) Resultat einiger Erfahrungen bes Acter: baues

geb. zu Cassel 1779. Dez. 7., studierte zu Göttingen 1795 bis 1796, Magister der Philosophie und Pri= vat=

baues und Bemerkungen über ihr Berhaltnig jur politischen Dekonomie; von Lavoisier; aus bem Ita= lienischen; in den ökonomischen Heften. 28b. 8. Hft. 12) Beitrag zur Geschichte ber Entwurfe 1. 1797. zum ewigen Frieden, oder Entwurf Beinrich's bes 4ten, Konigs in Frankreich, zu einer allgemeinen driftlichen Republik und jum ewigen Frieden; in v. Eggers teut. Magazin. 1797. Marz S. 240 = 249. Mai S. 493=507. und Jun. S. 616=618. 13) Ent= wurf eines Kornmagazins, in welchem bas Getreibe nicht nur Jahre lang ohne alle Umarbeitung unver= fehrt und gut aufbewahrt werben kann, sondern worin folches auch vor allem Maufefraß und anderm Un= geziefer, selbst vor Feuersgefahr gesichert ift; aus ei= ner ber freien ofonomischen Gesellschaft zu St. De= tersburg vorgelegten Abhandlung gezogen; in bem Hannov. Mag. 1797. 9lr. 32 und 33., 14) Littera: tur der mathematischen Wiffenschaften 1. u. 2. Band. Leipz. 1797. und 1798. 3ter Band in 2 Abthl. 1803 und 1804. 4ter Band 1804. 5ter Band 1805. 8. Auch unter bem lateinischen Titel: bibliotheca ma-15) Spstem der Elemente der allge= thematica. meinen Größenlehre, nach bem Buftanb ber Wiffen= schaften am Ende bes achtzehnten Sahrhunderts, nebst Litteratur und Geschichte berfelben. Lemgo 1798. 4. 16) Geschichte ber Physik seit dem Wiederaufleben ber Wissenschaften bis ans Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. Ifter Band Ifte und 2te Balfte. Got= tingen 1798. 1799. 8. Beide Salften machen auch ben erften Band ber Geschichte ber Naturlehre aus, die zur achten Abtheilung ber Geschichte ber Kunfte und Biffenschaften feit ber Wiederherstellung berfelben bis ans Ende bes 18ten Jahrhunderts gehort. 17) Novae disquisitionis analyticae. Goett. 1798. Vol. 1. 4. 18) Gemahlbe von Konstantinopel. 1 = 3 Band. Penig und Leipz. 1804. 8. 2te verbefferte Ausgabe. Ebend. 1805. 2 Bbe. 8. 19) Gemahlbe bes Griechischen Archipelagus 2 Banbe. Berlin 1807 und 1808. 8. 20) Fragmente zur Geschichte bes mertwur=

vatdocent daselbst 1796, 1797 auch Assessor der königlichen Societät der Wissenschaften, ging auf Reisen über Wien nach Constantinopel und Kleinsassen von 1798 bis 1799, privatisirte dann zu Cassel, unternahm 1806 eine neue Reise durch Deutschsland, Frankreich, der Niederlande und Holland, seit 1808 zweiter Bibliothekar und Präsecturrath dasselbst,

würdigen Feldzugs der Montenegenier gegen Ali Pascha von Janina im Jahre 1798; in von Porbed's neuer Bellona Bd. 4. St. 2. S. 111 = 136. 21) Die Prinzeninseln in den Umliegenheiten von Konstantinopel; in den allgemeinen geograph. Ephemeriden 1803. Jul. S. 3=14. 22) Eine Skizze von der Nord: kuste des Hafens von Konstantinopel; ebend. Septr. S. 283 = 303. 23) Beschreibung des Basars zu Kon: stantinopel; ebend. Oktober S. 389: 424. 24) Kon: stantinopel und St. Petersburg. Der Drient und der Norden. Eine Zeitschrift von C. von Reimers und F. Murhard. Leipz. 1805. 8. 25) Ueber die Ur: fachen warum die Armee bes Brutus und Caffius eine völlige Niederlage bei Philippi erleiden mußte; in der Bellona. Bd. 3. St. 3. S. 287. 26) Einige Worte über Alexander's des Großen Feldzug nach Sindostan; ebend. Bd. 4. St. 2. S. 142. 27) Kriege: gesang der Domanen im J. 1534, aus einem turkischen Mspt. mitgetheilt. Ebend. St. 3. S. 272. 28) Die Eroberung von Ufrika durch die Araber. Ebend. 28b. 5. St. 4. S. 391. 29) Ein Beitrag zur Kennt: niß der Verfassung bes romischen Militars. Cbend. S. 435. 30) Die französische Expedition nach Egypten 1799. Ebend. Bb. 8. St. 3. S. 259. 31) Plan zur Vertheidigung von Konstantinopel gegen die Russen. Ebend. Bd. 9. St. 4. S. 380. 32) Bruchstud aus dem Tagebuche einer Reise von Hermanstadt nach Bucharest im Jahre 1799; im Genius des 19. Jahrh. 1802. Nov. S. 196 fgd. 33) Einige Worte über ein astronomisches Problem, welches Tycho de Brabe dem Landgrafen Wilhelm 4 von Hessen zur Auflosung übersandte; in Justi's heff. Denkwurdigkeiten Th. 4. Abschn. 2. S. 367 fgd.

selbst bis 1814, lebt gegenwärtig zu Frankfurt am Main. 14) Heinrich Friedrich Pfannkuche n), geb. zu Kirchtimke im Bremischen 1766. Nov. 28, stustierte zu Jena und 1785=1788 zu Göttingen, ward daselbst Repetent von 1794=1797, Magister der Philosophie 1794, und Privatdocent 1797, 1798 Subrector der Domschule zu Bremen, seit 1803 orz dentlicher Professor der morgenländischen Sprachen auf der Universität zu Gießen. 15) Nikolaus Theozdor Reimer o), geb. zu Kendsburg 1772. Febr.

- n) Seine Schriften find: 1) Observationum philologicarum et criticarum ad quaedam Psalmorum loca specimen. Bremae 1791. 8. 2) Diss. exercitationes in ecclesiastae, Salomoni vulgo tributi locum vexatissimum Cap. XI. 7 - XII. 7. Goett. 1794. 4. 3) Ueber die griechische Uebersetzung des Alt. Teft. auf ber St. Marcus Bibliothet zu Bene= dig; in Eichhorn's allg. Bibl. der biblischen Littera= tur. Bb. 7. St. 2. 1796. (4) Beitrage zur genaue: ren Kenntniß der gedruckten angelfachsischen Ueber= setzungen des Ult. Test., in der Gottingischen Bibl. ber neuften theol. Litteratur. Bd. 3. St. 4. 1797. 5) Ueber die palästinensische Landessprache in dem Zeitalter Jesu und der Apostel, ein Versuch zum Theil nach de Ross; in Eichhorn's allg. Bibl. der bibl. Litteratur. Bd. 8. St. 3. 1798. 6) Ueber die Gebetsformel ber Messiasschuler. Matth. 6. 2. 9= 13. und Luc. 11. B. 2=4; ein Beitrag zur hiftoris schen Auslegung bes Neuen Test.; ebend. Bb. 10. S. 846 = 878. 1800. 7) Progr. de codicum Mis. Hebraeorum V. T. et versionum chaldaicarum in lectionibus antimasoreticis consensu. Gissae 1803. 4.
- o) Bon ihm erschien. 1) Diss. inaug. Specimen libelli tractantis historiam problematis de cubi duplicatione sive de inveniendis duabus mediis continue proportionalibus. Goett. 1796. 8. 2) Historia problematis de cubi duplicatione, sive de inveniendis duabus mediis continue proportionalibus inter duas datas. Accedunt tabul. aen. ibid. 1798 8.

23., studierte zu Göttingen, seit 1797 Magister ber Philosophie und Privatdocent zu Göttingen, seit 1800 Adjunct der philosophischen Facultät zu Kiel; Professor daselbst. 16) Iohann Jacob Wagner p), geb. zu Ulm 17.., studierte zu Iena seit 1795, Doctor der Philosophie und Privatdocent zu Göttingen 1797, ging 1798 nach Jena, dann nach Nürnberg, 1802 als privatissirender Gelehrter nach Salzburg, seit 1809 Privatdocent zu Heidelberg, seit 1815 wie derum

3) Karl Bossut's Mitgliedes bes franzos. Nationalins stituts u. s. w. Versuch einer allgemeinen Geschichte der Mathematik. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet. 2 Theile, Hamburg 1804. 8.

p) Bergl. Wegermann's Nachrichten von Ulmis schen Gelehrten und Gradmann's gelehrtes Schwaben. Seine Schriften sind: 1) Dist. iaug. Lexici Platonici specimen. Goett. 1797. 8. 2) Unfundi: philosophischer Vorlesungen für das kunftige Winterhalbejahr. Ebend. 1797. 8. 3) Das Standchen; ein Luftspiel in vier Aufzügen. 1798. 8. 4) Worterbuch ber platonischen Philosophie. Gott. 1799. 8. 5) Verschiedene kleinere Schriften ohne seinem Namen, auch Auffate in der Nurnberger Handels: zeitung und bem Verkundiger. 6) Ueber Fichte's Grundfage des Schriftstellerrechts. Micolai oder Murnb. 1801. 8. 7) Ueber das Lebensprinzip und P. F. A. Lorenz's, franzosischen Arztes, Versuche über bas Leben; aus bem Frangofischen übersett. Leipz. 1803. 8. 8) Philosophie der Erziehungskunft. Ebend. 1803. 8. 9) Von der Natur der Dinge; in drei Büchern mit einer physiognomischen Kupfertafel. Ebend. 1803. 8. 10) Ueber die Trennung der legislativen und executiven Staatsgewalt. Gin Bei: trag zu Beurtheilung des Werths landständischer Berfassungen. München 1804. 8. 11) System der Ideal: philosophie. Leipz. 1804. 8. 12) Journal für Wissen= schaft und Runft. Ebend. Erstes Deft. 1805. fgb. 8.

derum Professor zu Würzburg. 17) Dieterich Chrisstoph Rommel 9), geb. zu Cassel 1781. April 17, studiers

q) Von ihm erschienen: 1) Abulfedae Arabiae descriptio, commentario perpetuo illustrata. Commentatio in certamine litterario civium Academiae Georgiae Augustae die IV. Jun. 1802. praemio ornata. Goett. 1802. 4. 2) Caucasiarum regionum et gentium Straboniana descriptio, ex recentioris nevi notitiis commentario perpetuo illustrata. cedunt excursus nonnulli, de nomine Caucasi, de Iberorum origine, de nomine Georgiorum gentis et Cyri sive Kuri fluvii, de Tcherkassis, de Aorsis, Avaris et Hunnis, de Reineggsiana Caucasi descriptione. Cum appendice textum Graecum continenté. Lips. 1804. 8. 3) Progr. de styli quibusdam virtutibus ad orationem ornandam necessariis. Marburgi 1804. 8. 4) Ueber Philologie und philologische Erklarung ber Griechischen und Romis Schen Klassifer. Gin paar Worte an feine akabemi: ichen Mitburger zur Unfundigung feiner Borlesungen im Sommer 1805. Ebend. 8. 5) Memoria Conradi Moench, Med. Doct. et Med. Prof. p. ord. nuper vita defuncti ibid. eod. 4. 6) Progr. de Taciti descriptione Germanorum ibid. eod. 4. 7) Progr. quo veterum de Amazonibus narratio exponitur, examinatur, illustratur. ibid. eod. 4. 8) Ueber Dr. Gall, mit besonderer Rucksicht auf Vortrag, Darftellung und Methode beffelben. Ebend. 1806. 8. 9) Memoria D. Brühl Prof. med. ord. ibid. 1807. 4. Faustum Hieronymi Napoleonis I, regis Westphal. August. in terris suis adventum Acad Marburgenfis celebrat d. 18. Jan. 1808. Temporum nostrorum in ipsis calamitatibus spes atque fortuna. ibid. 1808. 4. 11) Progr. cui insunt nonnulla de institutione publica. ibid. eod. 12) Theophrast's Charaftere, überfett mit Unmerfungen; nebft eini= gen Charakteren. Leipz. 1809. 8. 13) Rebe gur Ge= dachtnißfeier Johann's von Müller, gehalten am 14ten Jun. 1809. Marburg 1809. 8. 14) Aristoteles und Roscius ober über die Runft überhaupt und über

studierte zu Marburg 1799=1800, und zu Göttingen 1800=1802, promovirte daselbst als Magister der Philosophie zu Ostern 1804, in demselben Jahre außerordentlicher Professor zu Marburg, seit 1805 ordentlicher Professor der Beredsamkeit und griechischen Litteratur daselbst, ging 1810 als Professor nach Charkow, seit 1815 wiederum Professor zu Mars

über die Gebehrben und Deklamirkunft insbesondere. Leipz. 1809. 8. 15) Progr. cui insunt nonnulla de generibus eloquentiae. Marburgi 1809. 4. 16) les ber ben Ebrisi und bessen Geographien; in ben allg. geogr. Ephemeriden 1804. April. S. 418 = 437. Ueber bie Eintheilung von Arabien; ein Beitrag gur Berbefferung der Geographie von Arabien; ebend. Mai G. 11 = 19. 18) Geographische Bemerkungen und Fragen über einige Derter in Arabien, bem herrn Dr. Geegen mitgegeben; ebend. G. 19:29. 19) Erörterungen über einige Gegenstände ber alten Geographie Ufien's; ebend. 1806. Jul. G. 257 = 281. Aug. S. 406 = 427. 20) Ueber die Geographie und den geographischen Styl; ebend. Dez. S. 393 = 406.
21) Ueber des Tacitus Beschreibung der Teutschen; ebend. 1807. Jul. G. 291 = 322. 22) Ueber Bolfer Namen; ebend. Septr. S. 32=38. 23) Ueber ben Charafter bes Cicero; in Wieland's neuem teutsch. Merkur 1805. Oktr. S. 125 = 141. 24) Die Kunft zu reden; ebend. Nov. S. 201 = 208. 25) Die Beredsamkeit; ebend. Dez. S. 278=286. 26) Bon bem Studium ber Ulten, als Gegenstand offentlicher Unterrichtsanstalten; ebend. 1806. Marz G. 207=211. 27) Marwod, eine Stizze aus der altesten Geschichte der Teutschen; im Morgenblatte 1807. Nr. 119. 28) ". Ueber bas golbene Zeitalter ber teutschen Sprache; ebend. 1800. Mr. 99. 29) Einige Vorschläge zur Beforderung und Veredelung ber teutschen Littera: tur; ebend. Mr. 119 u. f. 30) Ueber bas indische Schauspiel Sakontala; ebend. Mr. 128. 31) Die Vorurtheile; ebend. Nr. 189. 32) Der Redner; ebend. 1810. Mr. 89. 33) Die Gesete ber Kunft;

Marburg. 18) Johann Heinrich Moris Poppe r), geb. zu Göttingen 1776. Jan. 16, studierte daselbst seit

in bem Freimuthigen 1808. Mr. 10. S. 37 fgb. 34) Urtheil eines Auslanders über die teutsche Littera= tur und Betrachtungen darüber; ebend. Dr. 12. G. 35) Ueber Deklamation; ebend. Mr. 73. 75=77. 36) Die Bolker bes Caucasus nach den Berichten ber Reisebeschreiber, nebst einem Unhange zur Geschichte bes Caucasus; mit einer Karte und 4 Rupfern; in Bertuch's und Nater's allg. Archiv für Ethnographie und Linguistik. Bb. 1. St. 1. Nr. 4. S. 34= 134. 1808. Auch besonders gedruckt. Weimar 1808. 37) Marci T. Ciceronis orationes selectae. Charcov. 1811. 8. 38) M. Tull. Cic. libri de senectute, de amicitia et de officiis, nec non paradoxa et somnium Scipionis, ibid. 1812. 8. 39) C. Sallustii quae extant opera. ibid. 1813. 8. 40) Cornelii Nepotis vitae excellent. imperat. ibid. 1814. 41) Deutsche Chrestomathie, politischer Theil. Ebend. 1811. 8. 42) Rurge Geschichte ber heffischen Rirchenverfassung unter bem Landgrafen Philipp bem Großmuthigen, Wilhelm bem Weisen und Moris bem Gelehrten. Caffel 1817. 8. 43) Rebe über Ginn und Wefen der Geschichte; in Remesis 1817. Nov. dafelbst auch: Reflerionen. 44) Auffate im Morgen= blatt, Freimuthigen, Minerva u. a. Bergl. Strie. der Bd. 12. S. 83. Bd. 14. S. 353. Bd. 15. S. 372. Bb. 18. S. 405 fgb.

r) Seine Schriften sind: 1) Versuch einer Gesschichte der Entstehung und Fortschritte der theorestisch practischen Uhrmacherkunst. Göttingen 1797. 8. 2) Theoretisch practisches Wörterbuch der Uhrmacherskunst. 1. u. 2. Band. Leipzig 1799. 1800. 8. 3) Opstische Täuschungen oder Erklärung verschiedener wunsderbarer Erscheinungen in der Natur; ein Lesebuch für die Jugend. Göttingen 1800. 8. 4) Commentatio de ulidus circuli et aliarum curvarum in artidus mechanicis et architectura, quas animadverterunt Graeci Geometrae ac illis posteriores ante

seit 1795, seit 1802 fürstlich schwarzburgischer Rath, seit 1804 Magister der Philosophie und Privatdocent

Cartelium; in certamine litterario civium Acad. Georg. Aug. d. 4 Iun. 1800 praemio ornata. ibid. eod. 4. 5) Gollte bas Publicum wohl befurchten burfen, daß Uhrmacher bei der Reparatur ber Uhren Raber, Febern und bergl. herausnehmen und bafur andere und schlechtere hineinsetzen? in dem Journal für Fabriken u. s. w. 1799. Jun. Nr. 6. die Art und Weise beim Mahlen das schönste und feinste Meht zu erhalten, nach dem Verfahren der geschicktesten Muller in Amerika; aus dem Englischen übersett; in dem Sannov. Magaz. 1799. St. 95 fgb. 7) Ein Paar Worte über bas schreckliche Gewitter, welches am 29. April um Gottingen herum, so furch: terliche Berheerungen anrichtete, ebend. 1800. St. 42. 8) Practische Abhandlung über die Lehre von der Reibung, ebend. 1801. 8. 9) Ausführliche Geschichte ber theoretisch = practischen Uhrmacherkunst, seit ber altesten Urt ben Tag einzutheilen, bis an bas Enbe des 18ten Jahrhunderts. Leipzig 1801. 8. 10) Aus-führliche Geschichte der Anwendung aller krummen Linien in mechanischen Kunften und in ber Architectur, seit den altesten Zeiten bis zum Anfange des 19ten Jahrhunderts. Rurnberg 1802. 8. 11) Neue physicalische Unterhaltungen für die Jugend, 1stes Bandchen. Leipzig 1802. 8. 12) Das Ganze des Schornsteinbaues. Hannover 1804. 8. 13) Encyflopadie des gesammten Maschinenwesens, oder vollstan: diger Unterricht in der practischen Mechanik und Maschinenlehre, mit Rupfertafeln. Leipz. Th. 1 = 7. 1803 = 1818. 8. Zweite Aufl. Th. 1. 1820. 8. 14) Allgemeines Rettungsbuch oder Anleitung vielerlei Lebensgefahren, welchen die Menschen zu Baffer und zu Lande ausgesetzt find, vorzubeugen und fich aus den unausweichlichen zu retten, eine gekronte Preisschrift. Hannover und Phrmont 1805. 8. Nach= trag bazu, ebend. 1808. 8. 15) Geschichte ber Tech: nologie seit der Wiederherstellung der Wiffenschaften bis an das Ende des 18ten Jahrhunderts, 3 Bbe. Got:

cent zu Göttingen, seit 1805 Professor an dem Symnasium zu Frankfurt am Main, seit 1318 Hofrath

Gottingen 1807 = 1811. 8. Auch unter bem Titel: Geschichte der Kunfte und Wissenschaften u. f. w. 8te Abtheilung IV. Geschichte ber Technologie. Lehrbuch der allgemeinen Technologie. Ober Anleis leitung u. f. w. Frankfurt am Main 1809. 8. 17) Handbuch ber Technologie, 3 Thle. Ebend. 1806: 18) Einige Bemerkungen über bie foge: 1810. 8. nannten Thurm = oder Kirchenuhren; im Neuen Hann. Mag. 1800. St. 64. S. 1211 = 1218. Won ben Werkzeugen und Maschinen zur Rettung ber Menschen aus ben obern Stockwerken eines bren= nenden Gebäudes, ebend. 1803. Ar. 51 - 53. 20) Ueber ben Buftand ber mechanischen Kunfte in Teutschland in der letten Halfte ides 18ten Jahrhunderts, vor= züglich in Hinsicht auf die Berfertigung mathemati= scher und physikalischer Werkzeuge; in dem Journal für Fabrik u. s. w. 1800, Bd. 18. S. 22=28. 21) Ein Beitrag zur allgemeinen Technologie, ebend. 1808. Jan. . S. 37 = 68. 22) Ein Beitrag zur Geschichte teutscher Erfindungen, ebend. 1809. San. G. 85 u. f. 23) Beschreibung einer fehr einfachen Bafferhebungs= Maschine, ebend. Febr. S. 97 = 100. 24) Einiges zur neuesten Geschichte ber Taschenuhren, ebend. Marz. . S. 269 = 271. 25) Maillardet und Hochstetter; ein Beitrag zur Geschichte ber mechanischen Kunfte, ebend. May S. 377=384. 26) Die Seilschwinger bes Breitruck und anderer find keine Automaten, ebend. S. 455:458. 27) Einige Bemerkungen über goldene Uhrrader; als Nachtrag zu ber Abhandlung: Einiges zu ber neuesten Geschichte der Taschenuhren, ebend. S. 460 u. f. 28) Tobias Sochstetter ju Frant: furt am Main, ein neues Beispiel, was ein mecha= nisches Genie aus sich selbst zu entwickeln vermag, ebend. Sept. S. 223=230. 29) Technologisches Le= ricon. Stuttgard. Th. 1=5. 1816 = 1820. 8 30) Der physikalische Jugendfreund. Frankfurt 1811 = 1818. 7 Bbe. 6. 31) Der magische Jugendfreund, 3 Bbe. Frankfurt 1817. 8. 32) Moth = und Bulfelericon gur Bes

rath und Professor der Technologie zu Tübingen.
19) Johann Friedrich Christian Werneburg s), geb.

zu

Behutung bes menschlichen Lebens vor Gefahren und aur Rettung aus benfelben, 3 Thle. Nurnberg 1811: 33) Die Mechanik des 18ten Jahrhunderts 1815. 8 und der ersten Jahre des 19ten. Hannover 1808. 8. 34) Handbuch der Experimental - Phyfit nach ben neuesten Entdedungen bearbeitet. Ebend. 1809 8. 35) Lehrbuch der reinen und angewandten Mathema: tik, 2 Thle. Frankfurt am Main 1814. 1815. 2te Aufl. 1820. 36) Beschreibung eines neu erfundenen Wef: fers, mit Rupfern. Seidelberg 1809 12. 2te Hufl. 1812. 12. 37) Beift ber englischen Manufacturen. Heidelberg 1812. 8. 38) Deutschland auf der hochst: möglichen Stufe seines Runftfleißes und feiner In: dustrie überhaupt. Frankfurt am Main 1816. 8. 39) Die Wand = Stand = und Taschenuhren, ihr Mecha-nismus, ihre Erhaltung, Stellung u. s. w. Ebend. 1818. 12. 40) Handbuch ber Erfindungen. Sanno: 41) Gemeinnütige Waaren = Encyclo: ver 1818. 8. pådie. Leipz. 1818. 8. 42) Lehrbuch der speziellen Technologie, vornehmlich zum Gebrauche beim aca: demischen Unterricht. Stuttgard u. Tubingen 1819. 8. 43) Seit funf Jahren redigirt er auch das Magazin ber neuesten Erfindungen. Leipz. und 44) seit zwei Jahren besorgt er die Uebersetzung von Martin's circle of the Mechanical arts. Defth.

s) Seine Schriften sind: 1) Beweis daß unter alzien möglichen Zahlen und diesen gleichartigen Theizungssystemen nur dasjenige das einzig vollkommene ist, in welchem jede höhere Einheit auß taun (zwölf) nachst niederen Einheiten besteht; denkenden Menzschen geweihet. Leipzig 1800. 8. 2) Kurze wissenzschaftliche Darlegung der Unhaltbarkeit und Grundzlosigkeit sowohl des transcendentalidealistischen Systems, als auch des Systems der eitelen Genußlehre seiner Gegenfüßler und des kritischen Systems. Ebend. 1800. 8. 3) Kurze Darstellung eines neuen Zahlen = und darnach angegebenen Maas = Gewicht= und

zu Eisenach 17.., studierte zu Leipzig, ward ba=
selbst Magister der Philosophie, privatisirte darauf
zu Eisenach, seit Mich. 1804 Privatdocent zu Gots
tingen bis 1805, darauf zu Weimar und Eisenach,
gegens

und Mungsystems. Ebend. 1800. 8. 4) Beweis bag das Taun Bahlenspstem (Zwolf Zahlenspstem) auch Grad =, Beit =, Maaß =, Gewicht = und Dungspftem das einzig vollkommene ift, daß mithin bas Behn= zahlensystem (die Dekadik) und alle andere mögliche Bahlen =, aus Grad =, Beit =, Maaß =, Gewicht = und Munzsysteme unvollkommen sind und daß es nur allein den Ramen Teliosadik verdient; denkenden Menschen geweihet. Leipzig. 8. 5) Teliosadik, oder bas allein vollkommene unter allen Zahlensystemen 4. f. w. 1ster Theil. Leipzig 1800. 8. 6) Der Phi= losoph ober Beife, wie er fenn und nicht fenn foll, muß, barf und kann u. f. w. Auch unter bem Di= tel: Bersuchte kurze faßliche Vorschilderung der 2011= wissenschaftslehre oder der alleinigen sogenannten Philosophie u. s. w. Leipzig 1800. 8. 7) Rein wif= fenschaftliche Deduktion ober Ableitung der wahren Werhaltnisse je zweier von den verschiedenen trigonometrischen Linien zu einander, direkt in Theilen der einen von beiden in allgemeinen analytischen Formeln u. f. w. Leipz. 1800. 8. 8) Kurze wissen: schaftliche Darlegung ber Unhaltbarkeit und Grund= losigkeit sowohl des transcendentalidealistischen Gystems von Fichte, als auch des Systems der eiteln Genußlehre seiner Gegenfüßler und des kritischen Systems. Leipzig 1800. 8. 9) Grundzüge von ori= ginellen alten und neuen Syftemen und Theilen ber Mathematik. Leipz. u. Gisenach. 1805. 8. 10) Inquifitio in principia quibus ad meam usque memoriam altior mechanica superstructa erat et conatus unice vera illius scientiae principia recte constituendi. Lips. 1804. 4. 11) Ueber die zeitherige Bestimmung der Dauer eines Pendelschlags. Gifenach 1817. 8. 12) Merkwürdige Phanomene an und burch verschiebene Prismen. Nurnberg 1817. 8.

gegenwärtig zu Jena. 20) Friedrich Wilken t), gebohren zu Rageburg 23. Man 1777, studierte zu Got=

t) Seine Schriften sind: 1) Commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia, in cert. civium Acad. Georg. Aug. d. 4. Jun. 1798 praemio ornata. Goetting. 1798. 4. 2) Ueber bie fyri: schen Massairier, in Staudlin's Magazin für Reli= gion, Moral und Kirchengeschichte Bo. I. S. 154 186. 3) Geschichte des Werfalls der Wissenschaf: ten und Kunste bis zu ihrer Wiederherstellung im XV und XVI Jahrhunderte. Aus dem Englischen. Göttingen 1802. 8. 4) Institutiones ad fundamenta ling. perficae cum chrestomathia maximam partem ex auctoribus ineditis collecta et glossario locupleti. Lipf. 1805. 8. 5) Auctarium ad chrestomathiam suam persicam, locorum ex auctoribus perficis quae illa continet, interpretationem latinam exhibens. Lips. 1806. 8. 6) Geschichte ber Rreuzzüge nach morgenlandischen und abendlandi: schen Berichten, (bis jest) B. I-III. Leipz. 1807: 1819. 8. 7) Mohammedis filii Chavendschahi vulgo Mirchondi historia Samanidarum, persice. Ex Cod. bibl. Gott. nunc primum edidit, interpretatione latina et annotationibus histor. illustravit etc. Gotting. 1804. 4. 8) Handbuch der deutschen Hiftorie. Erste Abtheilung. Heidelberg 1810 8. 9) Rerum ab Alexio I, Joanne, Manuele et Alexio II. gestarum libri IV. Commentatio praemio ab Instituti gallici classe tertia ornata. Heidelb. 1811 8. 10) Die Turniere, in C. Daub und Fr. Creuzer Studien, B. II. 11) Epistola ad Frid. a Raumer (de originibus gentibus Seldschukicae) vor bes lettern Emendationes in Lohmeieri et Gebhardi. Tabb. genealog. dynastiarum arabicarum et turiic. Heidelb. 1811. 4. 12) Geschichte ber Bereitung und Bernichtung ber alten Beibelbergischen Bucher: fammlungen, nebst einem Berzeichnisse ber aus Rom nach Beidelberg zuruckgekehrten Sandschriften. Bei= 13) War bis zu feinem Abgange belberg 1817. 8. von Beibelberg Mitherausgeber ber Beibelbergischen Sahrbucher ber Litteratur.

Gottingen seit Offern 1795; Mitglied des philologischen Seminariums daselbst von Oftern 1797 bis jum Berbste 1799; Repetent der theologischen gacultat daselbst vom Herbste 1800 bis Ostern 1803.3 Doctor der Philosophie an der philosophischen Facultat zu Jena 1803; Instructor des Fürsten Georg Wilhelm von Schaumburg - Lippe und Begleiter Des= felben auf der Universität zu Leipzig von Oftern 1803 bis Michaelis 1805; Herbst 1805 ausseror= dentlicher Professor der Geschichte zu Beidelberg; seit Februar 1807 ordentlicher Professor der Ges schichte daselbst; Director der Universitats-Bibliothet daselbst seit Herbst 1808} 1812 Correspondent ber Akademie der Wiffenschaften zu Berlin; 1813 Correspondent des franzosischen Nationalinstituts; reißte im Herbste 1815 nach Paris zur Reclamation ber im drenßigjahrigen Kriege aus Beibelberg nach Rom gebrachten Bibliotheca palatina, und im Frühling 1816 nach Rom zur Empfangnahme ber von bem Papste Pius VII. an die Universität zuruckgegebenen pfalzischen altbeutschen Manuscripte; im November 1815 Großherzogl. Badischer Hofrath; im December 1815 Doctor der Theologie an der theologischen Fa= cultat zu Beidelberg; im Frühling 1817 ordentlicher Professor in der philosophischen Facultat zu Berlin und Oberbibliothekar der koniglichen Bibliothek das selbst; feit 1819 ordentliches Mitglied ber konigli= den Akademie der Wiffenschaften dafelbst, und bes königlich preußischen Ober - Censur = Collegiums. 21) Christian Heinrich Friedrich Solle, geb. zu Göttingen 1778. 3an. 13, studierte zu Gottingen von 1797= 1799, darauf Bauconducteur bis 1804, Privatdo= cent von 1804 bis 1806, ging als Architekt nach Liefland 1806, Capitain und Lehrer bei dem Inge= nieur = Institute zu Twer seit 1809, Doctor ber Phi=

Philosophie seit 1809, russich=kaiserlicher Major seit 1812, seit 1813 als Obristlieutenant zu Paw=lowsk. 22) Wilhelm Müller u), geb. zu Stade 1783. Mai 13, 1793 Cadet, 1802 Cornet im zten hannov. Cavall. Reg., von 1804 bis 1808 Privat=docent zu Göttingen, 1809 Lieutenant, seit 1812 als Hauptmann im Ingen. Corps der K. Deutschen Lezgion, seit 1816 Hauptmann im hannov. Ing. Corps und Aide Gen. Quartiermeister Lieutenant. 23) Wilshelm Kern v), geb. zu Walsrode 17..., studierte zu Göttingen von 1803 bis 1806, Doctor und Privat=

u) Von ihm erschien: 1) Beschreibung ber gand: wirthschaft auf einem Gute Georg's 3. aus dem Engl. übersett; im Hannov. Mag. für 179. . 2) Grundriß zu Vorlesungen über die militarische Encyclopadie. Göttingen 1805. 8. 3) Analytische Entwickelung der sphärischen Trigonometrie u. s. w. Ebend. 1806. 8. 4) Sandbuch ber reinen Mathematik. Ebend. 1806. 8. 5) Handbuch ber Berfertigung bes Graben Geschütes. Ebend. 1807. 8. 6) Description of the battle of Wagram, 1810. 7) The Elements of the science of war, containing the modern established and approved principles of the theory and practice of the military sciences viz. formation and organifation of an army and their arms, artillery, engineering, fortification, tactics, logistics, grand tactics, castrametation, military topography, strategy, dialectic and politics of war; illustrated by 75 plates. 1811. 3 Voll. 8) Die Artifel Fortifikation und Gunnern in der Edinburgh Encyclopaedia. 9) Karte von Hannover.

v) Gab heraus; 1) Analyse des Grundes der cristischen Transcendental=Philosophie. Göttingen 1806.
8. 2) Theorie des allgemeinen Völkerrechts. Ebend.
1803. 3) Erstes Kapitel aus dem ersten Versuche einer Anthropotetologie. Ebend. 1807. 4) Frankreich und Rußland oder Doppelherrschaft in Europa. Ebend. 1809. 8.

.. 3u

docent daselbst 1806, horte auf zu lesen 1815, privatisirt zu Göttingen. 24) Ferdinand Schweins wi,
geb. 17. zu... war Privatdorent zu Göttingen
von 1806, bis 1808, seit 1809 ausserordentlicher,
und seit 1812 ordentlicher Professor der Philosophie
zu Heidelberg. 25) Friedrich Thiersch xi, geb.
17. zu..., studierte zu Göttingen seit
1804, ward Doctor der Philosophie und Privatdocent zu Göttingen seit 1808, Prosessor zu Ulm und
München seit 1808, gegenwärtig Hosrath und Mitzglied der Academie der Bissenschaften zu München.
26) B. H. Freudenseld aus Meklenburg, studierte
zu Göttingen, ward daselbst Doctor und Privatdocent von 1809 bis 1811, seit 1818 Professor in
Bonn. 27) Ernst August Philipp Nahn yi, geb.

w) Von ihm erschien: 1) Geometrie. Göttingen Ih. 1. 2. 1805. 1808. 2) System der Geometrie. Göttingen 1808. 8. 3) Analysis. Heidelberg 1820. 4.

- x) Gab heraus: 1) Specimen editionis symposii Platonis. Goett. 1808. 2) Tabellen, enthaltend eine Methode das griechische Paradigma einfacher und gründlicher zu lehren. Göttingen 1808. 2te Aufl. Ebend. 1813. 3) Avanpoulic Ebend. 1809. 3te Aufl. Ebend. 1813. 3) Avanpoulic sic tec Eddyvec. 4) Friedrich Heinrich Jacobi in Schlichtegroll's Necrolog. 5) Ueber die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen. München 1819. 8. 6) Pindar; übersett. Leipz. 1820. 2 Bde. 8.
- y) Gab heraus: 1) Commentatio in qua ducibus quatuor evangeliis apostolorumque scriptis distinguuntur tempora et notantur viae, quibus Apostoli Jesu doctrinam sensim sensimque melius perspexerint. Goétt. 1811. 2) Berichtigungen zu den vorshandenen Wörterbüchern und Commentaren über die hebräischen Schriften des Alt. Test. Ebend. 1817. 8.

  3) Darstellung der Lexicographie. B. 1. Rudolisstadt 1817. 8.

zu Wilbungen 17., ftudierte zu Marburg und Gottingen, ward Repetent daselbst 1809 und Privat= bocent, barauf Lehrer am Gymnasium zu Caffel und an dem Gymnasium zu Gottingen feit 1813, fessor zu Rostock seit 1818. 28) Gustav Anton Freiherr von Seckendorf, geb. zu Meuselwig in Sachsen 1775. Nov. 20., von 1796 bis 1799 in Nordamerika, feit 1799 in königlich fachfischen Dien= sten, 1806 Umtehauptmann und Kammerjunker, barauf Kammerdirector im Berzogthum Sachsen Bild: burghausen, ging ab als Geheimerrath, unternahm unter bem Namen Patrick Peale langere Beit Runft= reisen in und außer Deutschland, feit 1811 Doctor ber Philosophie und Privatdocent zu Gottingen bis 1812, feit 1814 Professor am Carolinum gu Braun: schweig. 29) Ernst Philipp Toelken z), geb. zu Bremen 1786. Dov. I., ftubierte zu Gottingen feit 1804, warb daselbst Doctor und Privatdocent von 1812 bis 1814, feit 1816 außerordentlicher Profesfor der Philosophie zu Berlin. 30) Friedrich Mugust Mente aa), geb. zu Bremen 1791. Sept. 134 studierte zu Göttingen seit 1810, ward Doctor und Privatdocent bafelbft 1812, Accessit bei der Bibliothet 1810, Secretair 1812, feit 1813 Lehrer am Inmnafium zu Gottingen; feit 1815 dritter Lehrer am Johanneum zu Luneburg, feit 1817 Professor

<sup>2)</sup> Seine Schriften sind: 1) Dissert. de Phidiae Jove Olympio. Goett. 1812. 8. 2) Ankundigung und Plan wissenschaftlicher Vorträge über die Mythologie besonders der Griechen. Ebend. 1812. 3) Ueber das Basrelief und die Gränzen der Plastik und Malerei. Berlin 1814. 8.

aa) Echrich: 1) Observationes criticae in Statii Achilleida et alios passim scriptores. Goett. 1814. 4.

an der neuen gelehrten Schule zu Bremen. 31) 30= hann Dietrich Gottfried Seebode bb), geb. zu Salzwedel 1792. Nov. 8, studierte zu Halle 1810, zu Berlin 1811 und zu Göttingen 1812, mard ba= selbst Doctor und Privatdocent 1812, ging als Rector bes-Undreanums nach Hildesheim 1813. 32) G. F. A. Munnich, geb. zu . . . . 17.., war zu Gottingen Doctor und Privatdocent 1814, gegen= wartig in Berlin. 33) Johann Philipp - Bauers meister cc), geb. zu Nordheim 1788, studierte zu Gottingen 1810 = 1812, ward daselbst Repetent, Magister und Privatdocent 1813, Professor zu Ro= stock seit 1819. 34) 3. A. Seuffer dd), geb. zu Würz=

bb) Seine Schriften find: 1) Taciti Agricola. Goett. 1812. 2) Specimen novae editionis Taciti. Goett. 1812. 3) Taciti dialogus de Orat. Goett. 1813. 4) Ge. Lizelii specimen Graecae interpretationis Virgilii Aeneidos recudi curavit atque Eugenii Bulgaris Graec, horum verfuum verfionem appoluit G. S. Hannov, 1815. 5) Taciti opera T. 1. ibid. 1815. 8. 6) M. Tullii Ciceronis oratio pro Marcello edid. part. prior. Brunsv. 1815. 8. 7) Corpus scriptorum latinorum cura et studio Fr. Ern. Ruhkopf et J. D. G. Seebode. Lipf. 1815 fqs. bis jest 6 Bbe. 8) Thucydidis de Bello pelop. L. 8. Graece T. 1. Lips. 1815. 8. 9) Eutrop, her= ausgegeben von G. S. Hannov. 1817. 8. 10) Worterbuch zum Eutrop. Ebend. 1818. 11) Kriti= sche Bibliothek fur bas Schul = und Unterrichtswefen, herausgegeben von G. S. Hildesheim feit 1819, monathlich ein Heft. 8. 12) Außerdem mehrere Pro= gramme, Rezensionen und andere kleine Schriften.

cc) Gab heraus: Observationum in Hesiodi carmina specimen 1, ed. alt. Goett. 1815.

dd) Gab heraus: 1) Blumen griechischer Epriker auf deutschen Boben verpflanzt. Bb. 1., Burgburg. 1811.

Würzburg 17.., studierte zu Göttingen, ward bafelbst Doctor und Privatdocent 1815, gegenwärtig
in Würzburg. 35) Ernst Stiedenroch ee), geb. zu
Hannover 1794. Mai it, studierte zu Göttingen
von 1812='1816, promovirte und las daselbst seit
1817, ansetz zu Berlin, als Privatdocent bei der
dortigen Universität seit 1819. 36) Friedrich Wilhelm Carl Umbreit ff), geb. zu Sonnaborn bei
Gotha 1795. April 11, studierte zu Göttingen von
1814=1817, ward dasethst. Doctor. und Privatdocent im Jahre 1818, machte eine gelehrte Reise
nach Wien-im Sommer 1819; kehrte zu Michaelis
desselben Iahres wieder nach Göttingen zurück, ward
außerordentlicher Prosessor der Theologie und Philosophie zu Heibelberg 1820.

- 1811. 8. 2) Ueber den volksthumlichen Geist im politischen Leben der griechischen Freistaaten. Gotztingen 1815.
- ee) Gab heraus: 1) Nova Spinozismi delineatio. Goett. 1817. 8. 2) Theorie des Wissens mit besonberer Rucksicht auf Scepticismus und die Lehre von einer unmittelbaren Gewißheit. Ebend. 1819. 8.
- ff) Seine Schriften sind: 1) Commentat. praemio regio ornata historiam Emirorum al Omrah ex Abulseda exhibens. Goett. 18:6. 4. 2) Cohes leths des weisen Königs Seelenkampf oder philosophische Betrachtungen über das höchste Gut, aus dem Hebraischen übersetzt und als ein Ganzes darzgestellt. Gotha 1818. 3) Coheleth scepticus de summe bono, commentat. 1819.

IV. Verzeichniß der jetzigen Lehrer zu Götz tugen, nebst ihren Lebensumständen, Schriften und Lehrstunden.

A. Oeffentliche Lehrer, nach der Ords nung wie sie in dem Lectionskatas loge angezeigt werden.

1. Ordentliche Lehrer der Gottesgelahrtheit.

#### 5. 107.

Gottlieb Jacob Planck (Th. 2. §. 99. S. 121), seit 1791 Consistorialrath und Professor Primarius, seit 1798 mit Sitz und Stimme im Consistorium zu Hannover, seit 1805 Generalsuperintendent im Fürsstenthume Göttingen, unter der westphälischen Resgierung Präsident des Consistoriums zu Göttingen, seit 1817 Ritter des Guelphen Ordens; war bisher zu Göttingen 36 Jahr, 1784=1820; alt 33=69.

\* I. Sein Bildniß von Schwenterlen 1791; vor dem ersten Stuck des 6ten Bandes des Mag. für Prediger von Bever, von Laurens vor dem 84ten Bande der N. Allg. Teutsch. Bibl. 1803; auch von W. Arndt vor der Neuen Leipziger Litt. Zeitung 1805. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.

## 284 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. a) theol;

\* II. Bu feinen im 2ten Theile bereits angeführ: ten Schriften gehoren noch: 10) Progr. observationes quaedam in primam doctrinae de natura Christi historiam. Goett. 1787 4 11) Grundriß einer Geschichte ber kirchlichen Verfassung, kirchlichen Regie: rung und bes kanonischen Rechts, besonders in hin: sicht auf die teutsche Rirche; zum Gebrauch in Bor: lesungen vorzüglich für Zuhörer, die sich der Rechts: wissenschaft gewibmet haben. Ebenb. 1791. 8. Progr. de veris auctae dominationis pontificiae epochis ibid. eod. 4. 13) Von der neuesten Relle gionsgeschichte erschien Th. 2. 1790. Th. 3. 1793. 14) Einleitung in die theologischen Wissenschaften. Göttingen 1ster Th. 1793. 2ter Theil 1795. 8. 15) Won der Geschichte ber Bildung des protestantischen Lehrbegriffs erschien zuerst unter seinem Ramen bes 3ten Bandes 1ster Theil 1788. 2ter Theil 1789. 286. 4 = 6. 1796 = 1800. Die brei letten Bande auch unter bem besonderen Titel: Geschichte ber prote: stantischen Theologie von Luther's Tobe bis zur Einführung der Concordien = Formel 1 = 3 Band. Won dem ersten Bande die 2te Aufl. 1791. von bem 2ten Bbe. 1792. 16) Anecdota quaedam ad historiam concilii Tridentini pertinentia. Goett. Fasc. 1-24. 1791-1818. 17) Pr. Variarum de origine festi Nat. Christi sententiarum epicrisis. Goett. 1796. 4. 18) Ubriß einer historischen und vergleis chenden Darstellung der dogmatischen Systeme unse rer verschiebenen driftlichen Hauptpartheien nach ih ren Grundbegriffen, ihren baraus abgeleiteten Unterscheidungslehren und ihren praktischen Folgen. Bum Behuf seiner Vorlesungen darüber, nebst ber Einleitung zu diesen. Ebend. 1797. 2te Aufl. 1804. 8. 19) Vorrede zu Flugge's Geschichte bes Glaubens an Unsterblichkeit. Leipz. 1794. 8. 20) Ueber die Bildungsgeschichte unserer orthodoren symbolischen Lehrform von der Rechtfertigung; in Flatt's Mag. für driftliche Dogmatik und Moral St. 1. S. 219: 237. 1796. 21) Ueber den Inspirationsbegriff; ebend. St. 2. S. 1 = 23. 1797. 22) Ueber die Trennung und Wiedervereinigung der getrennten christlichen Hauptpartheien, mit einer furzen historischen Dar: stellung der Umstånde, welche die Trennung der lutherischen und reformirten Parthie veranlagten, und

und ber Bersuche bie zu ihrer Wiebervereinigung gemacht wurden. Tubingen 1803. 8. 23) Gefchich= te ber driftlich kirchlichen Gefellschaftsverfaffung. Sannover Ifter Band. 1803. 2ter Band 1804. 3ter Band 1805. 4ten Bandes Ister und 2ter Absch. 1806, 5ter und letter Band 1809. 8. 24) Betrachtungen über die neuesten Veranderungen in dem Bustande ber katholischen Kirche, und befonders über die Con= cordate zwischen protestantischen Souverains und bem romischen Stuhle, welche dadurch veranlagt werden mochten. Cbend. 1808. 25) Worte des Friebens an die katholische Kirche gegen ihre Vereinigung mit ber protestantischen. Gottingen 1809. 8. Worrede zu Geffe's Merkwurdigkeiten aus bem Leben und Schriften Hincmars, Erzbischoffs zu Maing. Gottingen 1806. 8. 27) Ueber die Weisheit bes christtichen Religionslehrers in der Wahl und Be= stimmung in der Form feines Bortrags nach 1 Ros rinth. 1, 17:25; in Galfeld's und Trefurt's neuen Beitragen gur Kenntniß und Berbefferung bes Rir= den= und Schulmefens. Bb. 1. Sft. 1. Mr. 2. 1809. 28) Grundriß ber theologischen Encyclopadie jum Gebrauch ben seinen Borlesungen. 1813. 8. - 29) Progr. De S. Livino, Episcopo, Martyre et Poeta Seculi VII. 1813. 8. 30) Ueber die gegenwärtige Lage und Berhaltniffe ber protestantischen Parthen in Deutschland und einige besondere zum Theil von bem beutschen Bundestage barüber zu erwartende Bestimmungen. 1816. 8. 31) Ueber ben gegenwarti= gen Buftand und die Bedurfniffe unferer protestan= tischen Kirche ben dem Schlusse ihres dritten Jahr= hunderts. 1817. 8. 32) Geschichte des Christenthums in der Periode feiner erften Ginführung in die Welt durch Jesum und die Apostel. B. I. II. 1818. 8. 33) Rede bei ben Reformationsfeierlichkeiten: de beneficiis, quae ex reformatione in religionem, in rem publicam atque in litteras, per tria jam secula non solum continuata, sed sensim majora et ampliora redundarunt. 34) Leben bes Schottischen Reformators Johann Knor, mit einem Abrisse ber Schottischen Reformationsgeschichte. Bon D. Thomas M'Crie; aus bem Engl. mit einer Borrede. Gottin= gen 1817. 8.

## 286 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. a) theol.

\* III. In seinen Lehrstunden trägt er vor: 1) Kirschengeschichte in drei Abtheilungen, altere, mittlere und neuere. 2) Geschichte der christlichen Dogmen. 3) Kritische Vergleichung der verschiedenen dogmastischen Hauptspsteme. 4) Dogmatik und 5) theologische Encyclopädie.

#### §. 108.

Carl Friedrich Stäudlin, geb. zu Stuttgard 1761. Jul. 25, studierte zu Tübingen 1779 bis 1784, seit 1781 Magister der Philosophie, von 1786 bis 1790 meist auf Reisen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und England, wurde 1790 bei seinem Aufenthalte zu London zum ordentlichen Professor der Theologie, zu Göttingen ernannt; ist seit 1792 Doctor der Theologie, erhielt 1797 von königlicher Regierung den Auftrag, zuweilen in der damaligen Universitätskirche zu predigen, ist seit 1803 Consistorialrath, war bisher zu Göttingen 30 Jahr, 1790 bis 1820; alt 29=59.

\*I. Sein Leben von ihm selbst beschrieben in Beyer's Allg. Magaz. für Prediger Bd. 9. St. 1. S. 88:91. 1793. nebst einem in Kupfer gestochenen Bildniß; ebenzalls in der Bockschen Sammlung Heft 23. 1800. Vergl. Gradmann's gelehrtes Schwaben.

\*II. Seine Schriften sind: 1) Beiträge zur Erzläuterung der biblischen Propheten und zur Geschichzte ihrer Auslegung, 1 Theil. Tübingen 1785. 8. 2) Ueber die Philosophie und Denkart des Tacitus in Conz's Beiträgen für Philosophie, Geschmack und Litteratur. Reutlingen 1786. Heft 1. N. 9. 3) Uesbersehungen aus Pindar sammt Erläuterungen. Ebend. N. 10. 4) Progr. de sontibus epistolarum catholicarum, inprimis de allegationibus, quae in iis deprehenduntur. Goett. 1790. 4. Als Einladung zu seiner Antrittsrede de eo quod in Critica N.

N. Tapraestandum restat. 5) Neue Beitrage zur Erläuterung der biblischen Propheten, ebend. 1791. 8. 6) Ideen zur Kritik bes Systems ber christlichen Religion. ebend. 1791. 8. 7) Anecdoten und Character= züge aus Dav. hume's Leben in der Berlin. Monats= schrift 1791. Nov. 8) Bemerkungen über Devorshire und die Insel Londy. ebendas. 1792. Febr. 9) Theofrits Idyllen und das Hohelied in Paulus Memorabilien, St. 2. 1792. 10) Ueber bas Hohe= lied, ebend. 11) Joh. Dav. Michaelis Moral her= ausgegeben, 2 Theile. Ebend. 1792. f. nachher M. 26. 12) Progr. Doctrinae de futura corporum examinatorum instauratione ante Christum historia ibid. eod. 4. Huch in Commentatt. theol. ed. a Velthusens, Kuinoel et Ruperti. Vol. I. 13) Progr. De Johannis Kepleri theologia et religione, ibid. 1793. 4. Much in Potti et Ruperti Sylloge Commentatt. theol. 1800. 14) Progr. Theologiae moralis Ebraeorum ante Christum historia, ibid. 1794. 4. Commentatt, theol. ed. a Velthusen, Kuinoel et Ruperti. Vol. II. 15) Progr. De mortis Jesu consilio et gravitate, ibid. eod. 4. Bur Doctorpromo: tion des Danen Hammer. 16) Geschichte und Geist bes Skepticismus vorzüglich in Rudficht auf Moral und Religion, 2 Bande. Leipz. 1794. 8. 17) Gab mit Schleusner heraus: Göttingische Bibliothek ber neuesten theologischen Litteratur, 3 Bande. Gott. 1794 = 1797. Bon-ihm allein herausgegeben 4r Band 1799, und 5n Bandes 18 und 28 Stud. Celle 1800 und 1801. 8. In dieser Bibliothek überhaupt sind von ihm selbst die Abhandlungen: Ueber den 3weck und die Wirkungen des Todes Jesu. — Ueber ben Begriff ber Kirche und der Kirchengeschichte. — Ueber die Bearbeitung der Geschichte überhaupt und ber Kirchengeschichte insbesondere nach höheren Prin= cipien. 18) Progr. Commentationis de notione ecclesiae et historiae ecclesiasticae Particula I. ibid. 19) Progr. de patrum ecclesiae doctrina morali, ibid. 1796. 4. Bur Doctorpromotion bes Superintendenten Gehr, damals in Dichaz Progr. de religione naturali publica ib. eod. 4. 21) Progr. Commentatt. de legis Mosaicae momento et ingenio, collectione et effectibus P. 1 et 2. ibid. 1796, 1797. 4. 22) Gab heraus: Beitrage gur

## 288 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. a) theol.

Philosophie und Geschichte der Religions = und Sit: tenlehre überhaupt, und der verschiedenen Glaubensarten und Rirchen insbesondere, 5 Bande. beck 1797=1799. 8. Darin von ihm felbst folgende Abhandlungen: Lucilio Vanini. — Uebet Johann Replers Theologie und Religion und das Schicksal feiner astronomischen Entdedungen bei seinen theolo: gischen Zeitgenoffen. Nebst Beilagen. — Ueber bie Philosophie, ben Zweck und Ursprung des iBuchs Siob. - Ueber ben Werth der fritischen Philosophie, vornehmlich in moralischer und religiofer Sinficht, den Gebrauch und Misbrauch derfelben in den theo: logischen Wissenschaften und den Geist und die Geschichte des Skepticismus. — Von den Theophilan: thropen oder den Anbetern Gottes und Freunden ber Menschen zu Paris. — Bemerkungen zur Religions: geschichte aus ber Reise ber englischen Gesandschaft an den Kaiser von China, aus den Papieren des Grafen von Macartnen zc. Zusammengetragen von Staunton. — Ueber Die neuen griechische Chriften. — Das driftliche Oftindien nach bem Pater Paulinus. 23) Unsterblichkeit und offentlicher Gottesbienft. Predigten in der Universitätskirche zu Göttingen gehals ten. Gott. 1798. 8. 24) Progr. De prophetarum Ebraeorum doctrina morali. ibid. eod. 4. Grundriß ber Tugend : und Religionslehre zu aka: demischen Vorlesungen für zukunftige Lehrer in der christlichen Kirche. 1r Theil, welcher die Tugend: lehre enthält, ebend. 1798., 2r Theil: Religionslehre 1ste und 2te Salfte. 1800. 8. Der zweite Theil auch unter dem Titel: Dogmatik und Dogmengeschichte, davon die 2te Aufl. 1801. die dritte 1809. 26) Geschichte der Sittenlehre Jesu ir Bb. Ebend. 1799.8. 2r Bb. 1802 3r Bb. 1812. Auch unter dem allgemeinen Titel: Michaelis Moral, 3r Theil. lusio, qua auctor ipse philosophiae criticae a suspicione atheismi vindicatur, ibid. 1799. 4. 28) Grund: fate ber Moral zu academischen Rorlesungen für zus kunftige Lehrer in der driftlichen Kirche, ebend. 1800. 8. 29) Progr. Commentatio 1. de scriptis patrum, quos vocant, apostolicorum, veris et supposititiis, historiae disciplinae morum christianae antiquioris fontibus et documentis insignibus, ib. 30) Prolufio, qua antiqua interpretatio loci

loci Actor. II, 1 - 13. vindicatur, ibid. 1801. 4. 31) Gab heraus: Magazin für Religions: Moral= und Rirchen = Geschichte. Cbend. 4 Bbe 1801 = 1806. 8. Hierin von bem Herausgeber felbft: Bon ber Reli= gion ber Taheitier. - Saben bie Bewohner von Neusudwallis keine Religion? — Ueber die Lamais sche Religion. — Von der ruffischen Religionsges schichte. — Religion von Taheiti nach ben Berichten ber Spanier und spanische Mission nach bieser Infel. — Ueber Religions = und firchliche Geographie. — Won der Religion der Cingalesen. — Won der Lamai= schen Religion unter ben Kalmucken. - Won der Ges fellschaft Christo lacrum in Delft. - Nachricht von ben Thomaschristen und den neuen Chriften auf der Rufte von Malabar von Fr. Wrede, aus dem Engl. . übers. — Joinville über bie Religion und Sitten ber Cingalesen gleichf. überf. — Wom Johanniteror= ben in Rugland. — Geschichte bes Theophilanthrapismus von feinem Urfprunge bis zu feiner Erlo= schrift übers. — Ueber die Buddalehre nach den Buchern der Cingalesen. Aus dem Englischen bes Cap. Mahony übers. — Gregoire neue Beobachtungen über die Juden a. b. franz. überf. 32) Progr. Apologiae pro Julio Caelare Vanino, Neapolitano, notis et accessionibus auctioris, ab iplo auctore Arpio exaratae, sed nondum in lucem publicam emissae specimen 1. 2. 3. ibid. 1802-1804. 4. 33) Rirchliche Geographie und Statistif. 2 Theile. Gott. 1804. 8. 34) Won dem Zustande ber Protestanten in Ungarn unter ber Regierung bes Raifers und Ros nigs Franz II. Herausgegeben u. f. w. Gott. 1804. 8. 35) Progr. Historia jurisjurandi biblica. ibid. 1805. 41 36) Philosophische und biblische Moral, ein academisches Lehrbuch. Ebend. 1805. 8. 37) (Se= schichte der philosophischen, ebraischen und driftlichen Moral im Grundriffe. Hannover 1806. 8. 38) Prolusionis, qua pericopae de adultera Joh. VII, 53-VIII, 11. veritas et authentia defenditur, particula prior et posterior. Goett. 1806. 8. 39) Universalges schichte ber driftlichen Rirche. Hannov. 1806. 8. 2. Ausg. 1816. 8. 40) Progr. de interpretatione librorum N. T. historica non unice vera, Goett. 1807.4. 41) Progr.

## 290 IV. Jenige Lehrer I. prof. ord. a) theol.

de Johannis Valentini Andreae, Theologi olim Virtembergensis, consilio et doctrina morali, ibid. 1808. 4: 42) Geschichte der driftlichen Morak seit bem Wiederaufleben der Wiffenschaften, ebendas. 1808. 8. Gehort auch zur Geschichte der Wiffenschaf: ten und Runfte, seit der Wiederherstellung der Wissenschaften ic. 43) Progr. de religionis Lamaicae cum christiana cognatione, ibid. eod. 4. 44) Progr. de Facultate theologica in universitatibus literariis, ibid. 1809. 4. 45) Progr. de corona papali. ibid. 1810. 4. 46) Geschichte der theologischen Wissenschaf: ten seit ber Ausbreitung der alten Litteratur, 2 Thle. Gott. 1810. 1811. 8. Much unter bem Titel: Gich: horns Geschichte ber Litteratur von ihrem Unfang bis auf die neueste Zeiten, 6 Bd. 1. u. 2. Abtheilung. 47) Progr. de usu vocis συνειδησις in N. T. Gott. 48) Progr. de Theologia morali Scholasticorum, ibid. 1812. 49) Neues Lehrbuch der Moral für Theologen nebst Unleitungen zur Geschichte der Moral und der moralischen Dogmen. Gott. 1813. 2. Ausg. 1817. 50) Progr. Anuntiatur editio libri Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum, simul omnino de scriptis ejus agitur, ibid. 1814. 4. Progr. Exhibetur specimen libri inediti Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum, ib. 1815. 4. 52) Ueber die bloß historische Auslegung des N. T. in Ammons und Bertholds krit. Journal der neuesten theologischen Litteratur B. I. St. 4. B. II. St. 1. 53) Vertheidigung der Aechtheit der Mosaischen Gesetze. Ebendas. 3 Bd. 1815. 54) Gab mit Afchirner heraus: Archiv für alte und neue Rir: chengeschichte, 4Bande. Leipzig 1813=1819. 8. Darin von ihm: Ueber die Verwandtschaft der Lamaischen Religion mit der christlichen. — Berengarius Turo: nensis. — Geschichte ber Dissenters in Britannien von der Revolution 1688=1808. Von Dav. Bogue und James Bennett. Abgefürzt und übersett. -Nachrichten über vie britische und ausländische Bis belgesellschaft zu London. — Einige Nachrichten, bie Geschichte, Lehre und ben gegenwartigen Zustand ber Unitarier in Siebenburgen betreffend. 55) Predigt zur academischen Feier des Reformations = Jubelfests am 1. Nov. 1817. in ber Johannis = Rirche zu Got= tin:

tingen gehalten, in: Beschreibung ber Feierlichkeiten, wodurch dieses Fest von ber Georg = August = Universi= tat begangen wurde. Gott. 1818. 4. 56) Allgemeine Kirchengeschichte von Großbritannien in zwei Thei= Ien. Gotting. 1819. 8. 57) Progr. de philosophiae Platonicae cum doctrina religionis Judaica et christiana cognatione, ib. 1819. 58) Recensionen in ben Göttingischen gelehrten Anzeigen, in ben Jenai= schen, Sallischen und Leipziger Litteraturzeitungen, in Tychsens Fortsetzung von Michaelis orientalisch= eregetischer Bibliothek, in den oben angeführten Journalen: Beitrage ic. und Magazin ic.

\*III. Gegenwärtig halt er vorzüglich Vorlesun= gen über Dogmatik, Dogmengeschichte, Moral und die ganze Kirchengeschichte nach ben neuesten Ausga= ben der vorher angeführten Lehrbucher dieser Wissen= schaften um 7, 8, 11 und 2 Uhr, und zuweilen über einzelne Theile berfelben ausführlicher in offentli= chen Lehrstunden. Früher hat er auch eine Reihe von Jahren hindurch Vorlesungen über das ganze Neue Testament, und über die Hauptbucher des 211: ten Testaments, so wie zur Einleitung in alle kano: nische und apokryphische Bircher bes A. und N. T. gehalten. In seinen dogmatischen und moralischen Vorlesungen hat er von jeher das Philosophische, Eregetische, Historische und Praktische zu verbinden gesucht, und auf das Lette auch zugleich immer in seinen eregetischen und kirchenhistorischen Borlesun= gen hingearbeitet.

#### \$. 109.

David Julius Pott (Th. 2. S. 93. S. 98), eb. zu Mettelrede im Hannoverschen 1769. Dit. 10, udierte zu Gottingen von 1779 bis 1783, theolo= scher Repetent daselbst 1784, seit 1786 außerdr= entlicher Professor der Theologie zu Helmstädt, seit 787 Magister der Philosophie, seit 1783 ordentlier Professor u. Doctor der Theologie, seit 1798 Abt es Klosters Marienthal, seit 1810 ordentlicher Pro= X 2 fessor

292 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. a) theol.

fessor der Theologie zu Göttingen, seit 1816 Consi= storialrath; war bisher zu Göttingen 10 Jahr, 1810-1820; alt 50:60.

L. Seine Schriften sind: 1) Epistolae catholicae graece perpetua annotatione illustratae. Vol. I. complectens epist. Jacobi. Gottingae 1786. 8. 2) Comment. de natura atque indole orationis montanae et de nonnullis huius orationis interpretandae praeceptis. Helmstadii 1788. 4. (Inaugural Dissert.) 3) Programma de consilio Mosis in transscribendo documento eo, quod Gen. II. et III. ante oculos habuisse videtur. Helmstadii 1789. 4. (Einleitung zur Rebe benm Antritte ber ordentl. Professur). 4) Epistolae catholicae perpetua annotatione illustratae Vol. II. complectens epistolas Petri. Gottingae 1790. 8. 5) Predigten in der Gots tingischen und Helmstädtschen Universitäts = Rirche ges halten. Helmstädt 1791. 8. 6) Commentatio de antiquo documento quod exitat Gen. II et III. Helmftadii 1796. (Nach einer neuen Ueberarbeitung wie ber abgedruckt in der Sylloge commentationum theol. Vol. I. 7) Novum testamentum graece, perpetua adnotatione illustratum; editionis Koppianae Vol. IX. complectens epistolas catholicas. Fasc. 1. exhibens epistolam Jacobi. Continuavit etc. Gottingae 1799. 8. (Eine zweite und vermehrte Ausgabe bes 1786 von ihm herausgegebenen Briefs Ja-8) Mofes und David feine Geologen; ein Gegenstud zu Hrn. Kirmans geologischen Bersuchen, in Briefen an Hrn. Bergrath v. Crell. Berlin und Stettin 1799. 8. Auch unter bem Titel: Bersuch über den Schopfungshymnus Gen. 1., feinen Nachhall Psalm 104, und bie Noachische Fluth, versanlasset durch Hrn. Kirwans geologische Versuche 9) Gab mit Ruperti heraus: Sylloge commentationum theologicarum Vol. I et II. Helmstadii 1800 u. 1801. Dann ohne Ruperti Vol. III-VI. 10) Ueber Pfalm 127 und Helmstadii 1802, sqq. Ein Bersuch nach Grundsaten ber hoheren Kris Abgedruckt in Gablers neuesten theol. Journas 11) Bersuch einer Erklarung le. B. 4. St. 3. 1800. zweier

zweier Inschriften an der Memnons : Saule, nach ber Pocodichen Abbildung berfelben Tab. XXIX. p. 105. Helmstädt 1800. — Auch abgedruckt in des Grafen v. Veltheim Sammlung einiger Auffate, historis schen, antiquarischen, mineralogischen und ahnlichen Inhalts, Theil 2. S. 95 ff. 12) Rede bei Einführung bes Hrn. Priors Seidel in ber Klosterkirche zu Marienthal gehalten zc. Helmstädt 1804. 8 Commentatio in locum 1 Cor. X. 4. Helmstadii 1806. Gin Ginlabungsprogramm gur Renunciation von funf Doctoren der Theol. 14) Formulae dicendi: Θεος ο πατηρ Ιησε χρισε in N. T. obviae, brevis expositio. Pfingstprogramm für 1810. 15) De καιρω εσχατώ aliisque huic cognatis dicendi formulls in N. T. obviis. Pfingstprogramm für 1812. 16) 17) Commentatio loci 1 Cor. VI, 12.14. Part. I et II. Ofter = und Pfingstprogramm für 1813. 18) Novum testam. graece editionis Koppianae, Vol. IX. editio tertia longe auctior et emendatior. Gottingae 1816. 8. 19) 20) 21) De belli natura morali recte aestimanda Part. I. II. III. als Weihnachtsprogramm für 1816. und als Ofter= und Pfingstprogramm 1817. '22) Beschreibung ber Fepers lichkeiten, wodurch das Reformations = Jubelfest am 1ten und 2ten Nov. 1817. von der Georg = August= Universität zu Göttingen begangen wurde. Gottin= gen 1813 (worin zugleich zwen von ihm ben dieser Gelegenheit gehaltene Reden mit abgedruckt sind). 23) Expositio loci 1 Cor. VI, 1 5. als Weihnachts. programm für 1819.

\*II. Seine Lehrstunden sind der hebraischen Gram= matik, der Eregese des alten und neuen Testaments, der Homiletik und den Uebungen der Mitglieder des homiletischen Seminars gewidmet.

# 2. Ordentliche Lehrer der Rechte.

#### §. 110.

Johann Friedrich Eberhard Bohmer (Ih. 2. §. 107. S. 135), wurde ordentlicher Beisiger des Spruchcollegiums 1797, war bisher zu Göttingen als Professor 38 Jahr, 1782 = 1820; alt 29 = 67.

\* I. In seinen Lehrstunden erklärt er alle halbe Jahr um 9 Uhr die Institutionen und um 11 das Kirchenrecht.

#### S. 111.

Georg Jacob Friedrich Meister (Th. 2. §. 108. S. 136), seit 1792 Hofrath, seit 1807 Ordinarius der Juristenfacultät, seit 1816 geheimer Justizrath; war bisher zu Göttingen als Professor 37 Jahr, 1782=1820, alt 27=65.

\* I. Seine ferneren Schriften sind: 3) Principia juris criminalis Germaniae communis. Goett. 1789.

8. 2te Ausg. 1792. 3te verbess. Ausg. 1798. 4te verzwehrte Ausg. 1802. 5te Ausg. 1811. 6te verbesserte Ausg. 1819. 6) Praktische Bemerkungen aus dem Criminal; und Civilrechte, durch Urtheile und Gutzachten der Göttingischen Juristenfacultät erläutert. 1ster Band. Ebend. 1791. 2ter Bd. 1795. 8. 7) G. L. Boehmeri systematis juris civilis fragmenta; opus posthumum. ibid. 1799. 8.; und gab heraus: 8) von seines verstorbenen Baters peinlichen Rechts: fällen ten 4ten und 5ten Band. 1784 und 1799.

\* II. Seine jetigen Lehrstunden sind so eingerichs
tet, daß er 1) alle halbe Jahr das Criminalrecht,
im Winter um 10 und im Sommer um 3 Uhr;
2) im Sommer um 9 und 11 Uhr die systematischen Pandecten nach seinem eignen Entwurse; und 3) im Winter um 3 Uhr den Civilproces nach dem Marztinschen Lehrbuche vorträgt.

#### S. 112.

Gustan Zugo, geb. zu Lörrach im Badischen 1764. Nov. 23., studierte zu Göttingen von 1782 bis 1785, Lehrer des Erb=Prinzen von Dessau von 1786 bis 1788, promovirte in Halle 1788, ausser=ordentlicher Prosessor der Rechte in Göttingen 1788, ordentl. und ausserordentlicher Beisiger des Spruchcolelegiums 1792, von diesen letzen Arbeiten dispensirt 1797, Hofrath 1802, Ritter des Ordens der westzschischen Krone 1810, Ritter des Guelphen Ordens 1816, geheimer Justizrath 1819, seit 1805 Corzespondent der russisch kaiserlichen Gesetz Commission, in demselben Jahre Correspondent der académie de législation zu Paris, 1806 Associé der Société d'agriculture, sciences et arts du département du Bas-Rhin und auswärtiges Mitzslied der Societa Italiana, 1809 Associé der dritzlen Classe des K. Hollandischen Instituts; war discher zu Göttingen 32 Fahr, 1788=1820, alt 24=56.

\*I Bon ihm erschienen: 1) Diss. de fundamento successionis ab intestato ex jure Romano antiquo et novo. Goett. 1785. 4. 2) Diss. inaug. de bonorum possessionibus. Halae 1788. 4. 3) Domitii Ulpiani fragmenta, libri regularum, vulgo tituli ex corpore Ulpiani; in usum praelectionum edidit et praesatus est. Goett. 1788 8. denuo recensuit. Berol. 1811. ad recensionem secundam emendationes adjecit. Berol. 1814. 4) Eduard Gibbon's his storis

# 296 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. b) jur.

storische Uebersicht bes romischen Rechts ober bas 44te Rapitel der Geschichte bes Berfalls bes romi: schen Reichs; aus bem Engl. übersetzt und mit Unmerkungen begleitet. Ebend. 1789. 8. 5) Inftitutionen bes heutigen Romischen Rechts. Berlin 1789. Lehrbuch des heutigen R. R. 1799. auch als ber vierte Band bes Lehrbuchs eines civilistischen Curs Dritte Ausgabe 1805, vierte 1810; bende als Lehrbuch ber Pandecten; fünfte Ausgabe 1816. fechste 1820. 6) Lehrbuch und Chrestomathie Des flassischen Pandectenrechts, zu eregetischen Borlefune gen. Ifter Band. Gott. 1790. 8. 7.) Lehrbuch der Geschichte bes Rom. Rechts bis auf unsere Zeiten. Berlin 1790. 8. 2te Ausg. 1799. Lehrbuch ber Ges schichte bes Romischen Rechts, auch unter dem Titel: Lehrbuch eines civilistischen Cursus 3ter Band; 3te Musg. 1807. 4te 1810. 5te 1815. 6te 1818. 7te 8) Ueber die Beredlung bes Advokatenstans bes in Frankreich; in ber Berl. Monathsschrift 1789. Mai. 9) Ueber eine Badische Verordnung wegen bes Eramens ber Abvokaten; in Meiners und Spitts Ier's Mag. Bb. 5. St. 2. 1789. 10) Civilistisches Magazin. Berlin: 1ften Banbes 1:4 Seft. 1790. 1791. 2te abgefürzte Aufl. 1803. 3te Aufl. 1810. 2ten Bandes 1=2 Heft. 1792. zwente Auft. 1804. dritte Aufl. 1812. 3=4 Heft 1796. 3ten Bandes Istes Heft 1798. 2tes Heft 1803. 3tes Heft 1805. zwente Aufl. 4tes Heft 1812. vierten Bandes Istes Heft 1812. 2tes Heft 1812. drittes u. viertes Heft 1813. funften Bandes 1stes Seft 1814. 2tes Heft 1814. 3tes. Seft 1817. 11) Lehrbuch ber juriftischen Encyclopa= Die, jum ersten mundlichen Unterricht über Quellen, Unfangsgrunde und Lehrarten aller in Teutschland geltenden Rechte. Berlin 1792. 8. 2te Ausg. aber nur die erste Abthl. 1799. auch unter bem Titel: Lehrbuch eines civilistischen Cursus Ister Band 3te Ausg. 1ste Abthl. 1806. 4te Ausg. 1811. 5te Ausg. 1817. 6te Ausg. 1820. 12) Julii Pauli sententiarum receptarum ad filium, libri quinque; ex breviario Alariciano; in usum praelectionum edidit, cum editione principe contulit, indicem editionum corporis juris civilis fontium adjecit. omnium Berol. 1795 8. Zuweilen ben franzosischen Schrift: stellern

ftellern: editionum omnium corporis juris civilis adjecit. 13) Lehrbuch bes Naturtechts als einer Philosophie des positiven Rechts. Berlin 1798. 8. Much unter bem Sitel: Lehrbuch eines civilistischen Curfus zweiter Band. Zwenter Versuch 1799. Drit= ter 1809. Bierte fehr unveranderte Ausgabe 1819. 14) Erster Versuch einer Chrestomathie von Beweis= stellen für das heutige romische Recht. Berlin 1802. Much unter bem Titel: Lehrbuch eines civilifti= fchen Curfus 7ter Band. — 2te Ausgabe 1807; auch unter bem Titel: Lehrbuch eines civiliftischen Curfus 5ter Band. Dazu ein Erganzungsbogen ohne Titel 1812. Dritte Ausgabe 1820. 15) Beitrage gur Ge= schichte ber Unfreiheit, in Luber's Repertorium für bie Geschichte, Staatskunde und Politik. 28b. 1. Sft. 2. Dr. 2. 1804. 16) Lehrbuch ber civiliftischen Litterargeschichte 1812. Auch unter dem Titel Lehr= buch eines civilistischen Cursus fechster Banb. Lehr= buch der Geschichte des Romischen Rechts feit Justi= nian ober ber juriftischen und meift civiliftischen ge= Iehrten Geschichte. Zweyter Versuch 1818. 17) Spittler von Heeren und Hugo nebst einigen Unmerkungen eines Ungenannten aus bem Baterlandischen Museum, bem civilistischen Magazin und bem Mor= genblatt zusammen abgedruckt. Rebst einem fac fimile. Berlin 1812. 18) Ubertus von Lampamiano (Lampugnano) und Peter mit dem Bennahmen von der Stadt Andtau; in der Zeitschrift für geschicht= liche Rechtswissenschaft herausgegeben von Savig= ny, Gidhorn und Gofden. 19) Ueber bas noth= wendige Miglingen aller Versuche die Rochischen Classen ben bem Cobe nachzuahmen; als Worrede zu Brinkmanns Erbfolge nach dem Code Napoleon. Gottingen 1812. 20) Un den Göttingischen gelehr= ten Unzeigen hat er feit 1785 Untheil und feit 1798 find alle seine Bentrage mit feinem Namen bezeich= Unders wo hat er nie recensirt. -Die zu= weilen unter seinem Namen angeführte Schrift über bie nicht gloffirten Stellen im Justinianischen Cober, (Jena 1807. 8,) ist nicht von ihm.

\* II. Seine Vorlesungen sind über die sechs Ban= be des civilistischen Cursus so-eingerichtet, daß er die Encyclopädie und das heutige Romische Recht, alle

## 298 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. b) jur.

alle halbe Jahre Jiest, und jett in zwey Stunden des Tages, wo zuerst die Encyclopadie geendigt und dann das heutige Recht angefangen wird, gewöhn: lich von 10 bis 12; damit sind mundliche und schrift: liche Uebungen verbunden. Im Sommer liest er die Geschichte des Römischen Rechts dis auf Justinian und die Geschichte des Römischen Rechts seit Justinian, im Winter die, Eregese der Beweisstellen und die Rechtsphilosophie. Unter der Westsällischen Herrschaft las er alle Winter über den Code und vorher eine Zeitlang über seine Pandecten: Chrestomathie, über den Text der Institutionen und über die philosophischen Vorkenntnisse der Rechtszwissenschaft.

#### §. 113.

Anton Bauer, geb. zu Marburg 1772. Aug. 16, studierte zu Marburg von 1787 bis 1793, ward das selbst Doctor und Privatdocent der Rechte 1793, ordentlicher Prosessor und ausserordentlicher Beisiger der Juristenfacultät und des Spruchcollegiums das selbst 1797, ordentlicher Beisiger der Juristenfacultät 1808, Ritter des Ordens der westfälischen Krozne 1811, ordentlicher Prosessor und Mitglied der Juristenfacultät zu Göttingen 1813, ordentliches Mitglied des Spruchcollegiums daselbst 1814, Hofrath 1816; war bisher zu Göttingen als Prosessor 7½ Jahr 1813=1820, alt 41=49.

- \* I. Vergl. Strieder hessische Gelehrtengeschichte. Bb. 18. S. 22 fgb.
- \* II. Seine Schriften sind: 1) Dissertat, inaug. sistens quaestionem: utrum nepos abstinens a patris hereditate obaerata in seudo atque allodio avi succedere possit. Marb. 1793. 4. 2) Diss. de concursu et cumulatione actionum. Goett. 1794. 4. 3) Diss. de soro in causis criminalibus competente. Marb. 1805. 4) Grundsäße des Criminalprozesses. Mars burg

burg 1805. 5) Lehrbuch bes Maturrechts. Marb. 1808. 8. 2te Ausg. 1816. 6) Lehrbuch des Napoleo= nischen Civilrechts. Marb. 1809. 8. 2te Aufl. Ebend. 1812. 8. 7) Beitrage zur Charafteriftit und Gritit des Code Napoleon. Ebend. 1810. 8. 8) Abrif der Gerichtsverfassung des Konigreichs Westfalen. Chend. 1811. 8. 9) Commentat. de ordinibus successionis regularis secund. princip. jur. civ. Napoleonei. ibid. 1811. 4. 10) Darstellung ber Erbfolgeclassen nach Napoleons Gefegbuche. Ebend. 1813. 4. Commentat. de singulari vi atque effectu professionis rerum mobilium, ad art. 2279 Cod. Nap. Goett. 1813. 4. 12) Ueber die Granzen der Anwendbarkeit bes Cobe Napoleon auf die mahrend feiner Gultig= keit in beutschen ganden entstandenen Rechtsverhalt= nisse. Ebend. 1814. 8. 13) Boehmeri principia juris feudalis ed. octava cur. et observat. auxit. ibid. 1819. 8. 14) Mehrere Deductionen und recht= liche Gutachten, wie auch Recensionen.

\* III. Seine Borlesungen betreffen: 1) Einleitung in das Rechtsstudium (außere und innere Encyclo= pabie, Quellenlehre und Methodologie). 2) Natur= recht mit Rucksicht auf Philosophie des positiven Rechts, nach feinem Lehrbuche. 3) Institutionen nach dem Waldedichen Beineccius. 4) Eriminalrecht nach Feuerbach; 5) Criminalprozeß mit Ruchsicht auf feine Grundfage bes peinlichen Prozesses. 6) Lehnrecht nach eigenem Plane mit hinweisung auf Die von ihm beforgte achte Ausgabe bes Bohmeri= schen Lehrbuchs; In Marburg und anfangs auch in Gottingen las er außerdem deutsches Privatrecht.

#### S. 114.

Carl Friedrich Lichhorn, geb. zu Jena 1781. Nov. 20, studierte zu Gottingen die Rechte von 1797 bis 1801, promovirte daselbst 1801; einer Reise durch Deutschland von 1801 bis 1803, auf welcher er zu Wezlar, Regensburg, Wien, Dresden, Leipzig und Jena langere Zeit verweilte, wurde er 1803

## 300 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. b) jur.

Spruchcollegiums, Michaelis 1805 ordentl. Professor der Rechte zu Frankfurt an der Oder, Ostern 1811 zu Berlin. Im Kriege von 1813 bis 1814 diente er in der preußischen Landwehr, und erhielt das eie serne Kreuz zweiter, und den russischen St. Bladimirorden vierter Classe; sein Umt zu Bertin trat er Michaelis 1814 wieder an, Ostern 1817 kehrte er als ordentlicher Professor der Rechte und ausserzichentliches Mitglied der juristischen Facultät nach Götztingen zurück, wurde 1818 ordentliches Mitglied der Vacultät, und 1819 Hofrath; war bisher zu Götztingen vier Jahr, 1817=1820, alt 35 bis 39.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Dist. inaugur. inrid. de differentia inter Austraegas et arbitros compromissarios. Goett. 1801. 4. 2) Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte. Th. 1. Götting. 1808. Th. 2. 1812. (beider Theile zwente verbess. Aust. 1818.) Th. 3. 1819. 3) Ueber das geschichtliche Stuzdium des deutschen Rechts (in der Zeitschrift sur geschichtliche Rechtswissenschaft, herausgegeben von F. E. von Savigny, E. F. Eichhorn und F. F. E. Soschen B. I. S. 124: 146.) 4) Ueber den Urssprung der städtischen Versassung in Deutschland (ebendas. B. I. S. 147: 247. und B. II. S. 165: 237).

\* II. Seine Worlesungen zu Göttingen, haben bisher die deutsche Geschichte, das deutsche Privatzecht, das Lehenrecht, das Staatsrecht der deutschen Bundesstaaten und das Kirchenrecht zum Gegenzstand gehabt. Die Reihefolge dieser Collegien wird künftig so eingerichtet werden, daß das beutsche Privatrecht, in Verbindung mit dem Lehenrecht, und die deutsche Geschichte im Sommer, das Staatszecht der deutschen Bundesstaaten und das Kirchenzecht im Winter vorgetragen werden. Auch beabzsichtigt er künftig im Winterhalbenjahre der Gesschichte der größeren Deutschen Bundesstaaten noch besondere Vorlesungen zu widmen.

### §. 115.

Friedrich Bergmann, geb. zu Hannover 1785 Sept. 29, studierte zu Göttingen 1802 bis 1805, war daselbst Doctor und Privatdocent der Rechte 1805, Beisiger der Juristenfacultät 1806, seit 1808 ausserordentlicher, seit 1811 ordentlicher Professor der Rechte; war bisher zu Göttingen als Professor 12 Jahr 1808 = 1820, alt 23 = 35.

\* I. Von ihm erschien: 1) D. inaug. Animadversionum de indole romanorum iurium in re specimen. Goetting. 1805. 8. 2) Ubriß eines Sy= stems ber Pandekten. Gotting. 1805. 8. 3) Abriß eines Systems ber Panbekten. Gotting. 1807. 8. 4) Anzeige über juristische Practica. Gotting. 1808. 8. 5) Commentatio de natura donationum sub modo Romanorum. Goetting, 1808 8. 6) Abrif eines Systems ber Panbetten, nebst Bemerkungen über die systematische Behandlung dieser Disciplin. Gotting. 1810. 8. 7) Das Privatrecht bes Cobe civil. Gotting. 1810. 8. 8) Das Berbot ber rud: wirkenden Rraft neuer Gefete im Privatrechte. San= nover 1818. 9) Corpus iuris iudiciarii civilis germanici academicum. Eine ausgewählte Sammlung der wichtigsten historischen und dogmatischen Quellen bes jetigen gemeinen beutschen Civilprozesses. Han= nover 1819.

\*II. Seine theoretischen Vorlesungen betreffen: die Theorie des deutschen Civilprozesses (Sommer 4=5 Uhr) — und das hannoversche Landesrecht (Winster 4=5 Uhr). Außerdem halt er in jedem halben Jahre ein großes Practicum und ein davon abgesons dertes Relatorium; (10=12 Uhr) und gibt im Winzter eine Anleitung zum practischen Studium des Rechts. (2 St. 1=2 Uhr).

## 302 VI. Jenige Lehrer 1. prof. ord. b) jur.

#### S. 116.

May 21, studierte zu Göttingen 1800 bis 1803, ward Michaelis 1803 Doctor und Privatdocent der Rechte daselbst, Ostern 1805 ausserordentlicher, und seit Ostern 1814 ordentlicher Professor der Rechte zu Kiel, seit 1818 ordentlicher Professor der Rechte zu Göttingen; war bisher zu Göttingen als Professor 3 Jahr, 1818=1820, alt 35=37.

\* I. Seine bisherigen Schriften sind: 1) Dist. inaug, de querela inost, testam. successori necessario in genere tali in singulo quovis casu concedenda, nec ne. Goett. 1803. 2) Entwurf eines Systems der Pandekten, als Leitsaden zu Vorlesungen. 1ster Lter und 3ter Versuch. Göttingen 1804. Kiel 1806. und 1812. 3) System des Concurses der Gläubisger. Kiel 1812. 4) System des Kömischen Privatzechts in seiner Anwendung auf teutsche Gerichte. 1ste Aust. in 3. Th. Altona 1814. Lte Aust. Ebend. 1819. 5) Juristisches Magazin 1sten Bandes 1stes Heft. Altona 1818.

\* II. Seine Vorlesungen sind im Wintersemester die Pandekten 3 Stunden täglich nach seinem System des Römischen Privatrechts; im Sommersemester die Rechtsgeschichte und Rechtsalterthumer nach eigenem Plane 9 Stunden wöchentlich, und Theorie des Civilprozesses 6 Stunden wöchentlich nach dem Martinsschen Lehrbuch.

# 3. Ordentliche Lehrer der Arzneiwissenschaft.

### §. 117.

Johann Friedrich Blumenbach, (Th. 2. J. 114. S. 148), geb. 1752. Mai 11, seit 1788 Hoftath, machte 1791=92 eine Reise nach England, seit 1812 Secretar der Societ. der Wissenschaften, seit 1815 Ritter des Guelphen Ordens, seit 1816 Professor primarius in der medicinischen Facultat und Ober: Medicinalrath; Mitglied ber Academien und Socies taten der Wissenschaften zu Berlin, München, Lonbon, Cambridge, Stockholm, Haarlem, Rotterbam, klorenz, Siena, Pisa, Livorno, Boston, Philadels phia und Newyork; der medicinischen zu London, Paris (s. medicale), Montpellier, Erlangen, Bonn, Copenhagen und Moskwa; der medicinisch = chirur= gischen zu London, Paris (Soc. R. de Medecine und ac. de Chirurgie), St. Petersburg und Burich; ber veterinarischen zu Copenhagen; der pharma= ceutischen zu St. Petersburg; der naturhistorischen zu London (Linnean. S), Edinburgh (Wernerian. S), Lund, Moskwa, Berlin, Halle, Jena, Rostock, Marburg, der Wetterauischen zu Hanau, und der Helve= tischen zu Laufanne; der botanischen zu Gorenki; der mineralogischen zu St. Petersburg und Jena; der geologischen zu London; der öconomischen zu Leipzig; der Rurlandischen für Litteratur und Kunst zu Mitau; der philomatischen und der philologi= schen zu Paris, und Correspondent der dasigen Acad.

## 304 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord, c) medic.

der Wissenschaften und des Instituts zu Amsterdam. War disher zu Göttingen als Professor 44 Jahr, 1776=1820, alt 24:68.

- \* I. Sein Bildniß von J. El. Haid, von Riepens hausen, von Schwenterley, von Laurens nach einem Gemählde von Kobolt, vor dem 94ten Bande der N. Allg. Teutsch. Bibl. 1804. von Schröter im 32ten Bande der Allg. geographischen Ephemeriden 1810. von Westermayr nach einem Gemählde von B. Tischbein vor dem 4ten Jahrg. von Leonhard's Taschend. für die Mineralogie. 1810.
- \* II. Seine ferneren Schriften sind: 21) Einige Nachrichten vom akademischen Museum zu Gottingen; in Unnalen der Braunschw. Luneb. Churlande. 1. Jahrg. St. 3. 1787. und 2. Jahrg. St. 2. S. 25: 35. 1788. 22) Synophis Systematica Scriptorum, quibus inde ab inauguratione Academiae Georgiae Augustae d. XVII. Septr. MDCCXXXVII usque inaugurationis semisaecularia ad solemnia istius MDCCLXXXVII disciplinam suam augere et ornare studuerunt professores medici Goettingenses ibid. 1788. 4. 23) Specimen physiologiae comparatae inter animantia calidi sanguinis vivipara et ovipara; in Comment. Soc. Goett. vol. IX. ad a. 1787 et 1788. ibid. 1789. 4. Auch besonders gebruckt ebend. 1789. 4. 24) Worrede zum Isten Theis le der Sammlung seltener und merkwurdiger Reise: geschichten. Memmingen 1789. 8. 25) Worrebe zu M. F. Bolf's Uebersetzung von DB. Chefelben's Una: tomie des menschlichen Korpers. Gotting. 1789. 8. 26) Vorrebe und Unmerkungen zu der Volkmanni= fchen Uebersetzung von Bruce's Reisen zur Entdedung der Quellen des Mils. 2 Bbe. Leipz. 1790. 8. 27) Bemerkungen auf einigen Reisen ins Waldedische gesammelt; in Schlözer's neuem Briefwechsel. Th. 3. Soft. 16. S. 229 = 237. 1778. 28) Ueber eine ungemein einfache Fortpflanzungsart; im Götting. Mag. 1781. St. 1. S. 80 = 89. 29). Unmerkungen über Eroja's Experimenta de novorum ossium regeneratione; in Richter's chirurg. Bibl. 28b. 6. St. 1. 5. 107 = 112. 1782. 30) Einige naturhistorische Bemer:

merkungen bei Gelegenheit einer Schweißerreife; im Mag. für bas Neueste aus ber Physit u. f. w. Bb. 4. St. 3. S. 1=12. 1787. und Bd. 5. St. 1. S. 13= 31) Beitrag zur Naturgeschichte ber Schlangen; ebend. Bd. 5. St. 1. S. 1 = 13. Ueber Menschenragen und Schweineragen; 28b. 6. St. 1. S. 1=13. 1788. 33) Beitrage zur Naturgeschichte ber Worwelt; ebenb. 28b. 6. St. 4. S. 1=7. 1790. 34) Hutton's Theorie der Erde, ober Untersuchung der Gesete, die bei Entstehung, Ibsung und Wiederherstellung bes Landes auf unferen Planeten bemerklich sind; ebend. S. 17 = 27. 35) Vorrede zu Haller's Tagebuch der medizinischen Lit= teratur; im 2ten Th. Bern 1790. 8. 36) Auffate im Bergmannischen Journal 1791. 37) Decas collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata in Commentat. Societatis scientiar. vol. X. Goett. 1790. 4. cum tabb. aen. 38) Decas altera collectionis suae craniorum diversarum gentium illustrata Commentat. vol. XI. ibid. 1793. 4. cum X tabb. aen. 39) Decas tertia etc. ibid. 1795. Commentat. vol. XII. 40) Decas quarta etc. ibid. 1800. Commentat. vol. XIV. 41) Decas quinta etc. 42) Decas fexibid. 1808. Commentat. vol. XVI. ta etc. ibid. 1820. Commentat. recentior. vol. IV. (43) Observations on some Egyptian mummies opened in London; adressed to Sir Jos. Banks; from the philosophical Transactions. Lond. 1794 4. De vi vitali sanguini deneganda, vita autem propria folidis quibusdam corporis humani partibus adserenda; curae iteratae. Goett. 1795. 4. 45) Sand= buch ber vergleichenben Unatomie. Mit Kupfern. Götting. 1805. 8. die 2te Ausg. 1815. 46) Specimen Archaeologiae telluris, terrarumque inprimis Hannoveranarum; in Commentat. Soc. Goett. ad a. 1800 - 1803. Vol. XV. 47) Specimen alterum in Commentat, recentiorum vol. III. ad a. 1814 fq. 48) Vorrebe zu Jens Weibel Neergard's vergleichen= den Anatomie und Physiologie der Verdauungswerk= zeuge ber Gaugethiece und Bogel u. f. w. Berlin 1806. 49) Auffage in Boigt's Mag. fur bas Neueste aus der Physik und in geogr. Ephemeriden und in von Zach's monatlicher Correspondenz. 50) Abbildungen natur=

# 306 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) medic.

naturhistorischer Gegenstände. Göttingen Istes bis 10tes Heft 1796 = 1810. 51) Beitrage zur Naturge: schichte 1. Th. Götting. 1790. 8, die Lte Ausg. 1806. Zwenter Th. Ebend. 1811. 52) Preisschrift von der Nutritionskraft. St. Petersburg 1789.4. 53) Ehren: gedachtniß bes alten Regiments : Chirurgus Wreden, in ben Unnalen ber Braunschw. Luneburg. Churlande. III. Jahrg. 1789. 2tes St. 54) De ornithorynchi paradoxi sabrica observationes anatomicae in den de la Societé medicale etc. T. IV. Mémoires 55) Specimen historiae naturalis, anti-Par. 1799. quae artis monumentis illustratae eaque vicissim illustrantis. Goett. 1808. 4. und in den Commentat. Soc. scientiar. vol. XVI. 56) Vorrebe zu Emelin's Geschichte der thierischen und mineralischen Gifte. Erfurt 1805. 8. 57) De anomalis et vitiosis quibusdam nisus formativi aberrationibus. Geett. 1813. 4. und in ben Commentat, soc. scientiar, recentior. vol. II. 58) Memoria Aug. Gottl. Richter. ibid. 59) Specimen historiae naturalis ex auctoribus classicis praesertim poetis illustratae, vicissim illustrantis. Goett. 1816. 8. und Commentat. recentior. vol. III. 60) Memoriae Laur. de Crell. ibid. vol. IV. 61) Borrebe jut Ueberf. von des Baronet Blane Elementen medicinis icher Logik. Gotting. 1819. 8.

\* III. Von folgenden seiner bereits im Iten Theile aufgeführten Schriften erschienen seitdem Fortsetzungen und neue Ausgaben: 1) Von dem Handbuche der Naturgeschichte die 4te Ausl. 1791. die 5te Ausl. 1797. 6te Ausl. 1799. 7te Ausl. 1803. 8te Ausl. 1807. 9te Ausl. 1814. 10te Ausl. 1820. 2) Von der Schrift über den Bildungstrieb. 2te Ausg. Götting. 1789. 8. 8. 3te Ausl. 1791. 3) Von der medizinischen Bibliothek Bd. 3. St. 1. 1788. St. 2. 1789. St. 3. 1790. St. 4. 1795. 4) Von der Diss. de generis humani varietate nativa die 4te Ausg. 1795. 5) Von den Institut. physiolog. die 2te Ausg. 1797. 3te Ausg. 1810. 4te Ausg. 1820. 6) Von der Geschichte und Beschreibung der Knochen des menschl. Körpers die 2te Ausg. 1806.

### S. 117. 118. Blumenbach. Stromeyer. 307

\* IV. Seine Sammlungen, die man zu Sehenswürdigkeiten von Gottingen rechnet, unb womit er in seinen Borlesungen und Schriften gu nuben sucht, erstreden sich vorzuglich 1) auf Ratur= geschichte des Menschengeschlechts; 2) auf menschliche und vergleichende Unatomie; und 3) auf Mineralo= . gie. In ersterer zeichnet fich bie große Sammlung von National = Schadeln aus allen funf Raffen bes jetigen Menschengeschlechts (so wie der berühmtesten Wolker bes Alterthums) an Bollständigkeit und Celtenheit als Einzig in ihrer Art aus. Bey ber zwen= ten hat er hauptsächlich auf bas Rucksicht genom= men mas zur Aufklarung ber eigentlichen Ratur= geschichte ber Thiere (zum Unterschied von der bloßen Naturbeschreibung) und ber Physiologie des mensch= lichen Korpers bient, und zu letterm Behuf auch nahmentlich belehrende krankhafte Abweichungen zu= fammengebracht. Die britte enthalt außer manchem anderen seltnen und instructiven (wie z. B. ber antifen Steinarten zur Geschichte ber Runft bes 211= terthums; einer Collection von Fossilien ber Infeln bes Gub = Utlantischen und bes stillen Dreans und bergl. m.) besonders eine wichtige Sammlung von Berfteinerungen zur Geschichte ber praadamitischen Vorwelt und der Folge von physischen Revolutionen die unfre Erdrinde erlitten.

\* V. In seinen Lehrstunden trägt er im Sommer Physiologie vor; im Winter vergleichende Anatomie; und alle halbe Jahr Naturgeschichte.

#### §. 118.

Hohann Friedrich Stromeyer (Th. 2. I. 115., S. 150), geb. 1750. Jun. 4, Leibmedicus seit 1791, Landphysicus seit 1802, seit 1803 Hofrath, war bisher zu Göttingen als Professor von 1776 bis 1820, 44 Jahr, alt 26 = 70.

\* I. Seine Lehrstunden sind der allgemeinen und besondern Therapie und der besondern Pathologie gewidmet.

11 2

§. 119

#### §. 119.

Friedrich Benjamin Osiander, geb. zu 3ell unter Aichelberg im Burtembergischen 1759. Febr. 9, war auf Schulen zu Kirchheim unter Teck bis zum Jahr 1773, und auf der ehemaligen wurtembergi= schen Klosterschule Denkendorf bis 1775; studierte barauf die Medicin zu Tubingen bis 1779, promo= virte daselbst als Doctor der Medicin im Marz des selben Jahres, murde practischer Arzt in Kirchheim unter Teck, gieng dann noch auf ein halbes Jahr nach Straßburg um die bortigen medicinischen Infti: tute zu besuchen, und im Jahr 1781 nach Caffel, und benutte ben Privatunterricht in ber Entbindungskunst des damaligen Lehrers Hofr. G. 28. Steins, reisete bann nach Gottingen, und im Jahr 1782 über Burzburg zurud nach Kirchheim, wo er bis 1792 in der Medicin, Chirurgie und besonders Entbindungskunst eine ausgebreitete Praris hatte, dann einen Ruf nach Gottingen erhielt, und im October 1792 als ordentlicher Professor der Medi: ein und Entbindungskunft, Director des Konigh Clinicums und des Entbindungshospitals hieher fam, und' das damals kaum vollendete Entbindungshofpi= tal einrichtete. Die Direction des medic. Clinicums legte er im Jahr 1802 bei Bereinigung der medic. dirurg. Cliniten mit bem acad. Hofpitale nieder, nachdem er Jahr und Tag auch bas acad. Hospital interimistisch dirigirt hatte. Im Jahr 1804 wurde er ordentliches Mitglied der königl. Soc. der Bis= fenschaften, im Jahr 1805 hannover. Hofrath, im Jahr 1806 Uffeffor der medic. Facultat, wirkliches Mitglied nach Richters Tode im Jahr 1812; mar bisher zu Göttingen vom October 1792 bis 1820. 28 Jahr, alt 33 = 61.

\* I. Seine Schriften find: 1) Seine Inaugural= differtation: de fonte medicato Owensi. Tub. 1779. 2) Beobachtungen, Abhandlungen und Nachrich= ten, welche vorzüglich Krankheiten ber Frauenzimmer und Kinder, und die Entbindungswissenschaft betref= fen. Nebst Beplagen und Kupf. Tubingen 1787. 8. 3) Abhandlung von dem Mugen und der Bequem= lichkeit eines Steinschen Geburtsstuhls, Geburtshelfern, Sebammen und Gebarenden gur Belehrung. Ebend. 1790. 4. mit Kupf. 4) In Elbes Schwab. Chronif. Nachricht von der Entstehung und dem gegenwartigen Buftande bes Bollerbabes. 1786. 30 St. 5) Beantwortung der Frage: Ist es rathlich ben Wasserkopf zu offnen, oder nicht? Ebendas. 1788. 86 St. 6) In Haußleutners Schwab. Archiv. Stuttg. 1789. 8. Ueber bie Ursachen bes starken Busammenhangs und ber langen Dauer ber Ueber= reste des Teder Schlosses. S. 372:375. 7) Mach= richt von dem Alter und den Mahlereien ber Rirche zu Weilleim, einer Wurtemberg. Landftadt. 155 = 182. 8) Sein Untrittsprogramm ber Professur in Gottingen. Progr. de caussa insectionis placentae in uteri orificium, ex novis circa generationem humanam observationibus et hypothesibus declarata. Goen. 1792. 4. 9), Progr. bas neueste aus meiner Göttingschen Praris. Götting. 1793. 8. 10) Abhandlung über das vortheilhafte Aufbewahren thierischer Korper in Weingeist. Mit Zusätzen vom S. Hofr. Simmering. Gott. 1794. 4. 11) Won dem officinellen Fieberrinden = Baum und anderen Urten besselben, die neuerlich Hippolitus Ruiz entbeckte und beschrieb. Zuerst aus dem Spanischen ins Ita-lienische, und aus diesem ins Deutsche übersett. Gott. 1794. 8. 12) Denkwurdigkeiten fur die Seil= kunde und Geburtshulfe. 1. Bd. 1. u. 2. Stud mit Rupf. Gott. 1794. 8. 2. Bd. 1. u. 2. St. mit Rupf. 13) Krankengeschichte einer Frauensper= fon, welche verschiedene Insecten, garven und Burmer durch Erbrechen und Stuhlgang von sich gab. Besond. abgedr. mit Rupf. Gott. 1794. 8. 14) Kurze Uebersicht der Vorfalle in dem Konigl. Ent= bindungshospitale auf der Georg = August Universität zu Gottingen, vom 1. Dct. 1794 bis ben 23. Marz 1795.

# 310 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) medic.

1795 Gotting. 1795. 4. 15) Tabellarifches Berzeich= niß aller in der Konigl. Entbindungsanstalt zu Got: tingen seit ihrer Errichtung am Ende bes Jahres 1751. bis zum Ende des Jahres 1762. vorgefallenen Geburten, nebst ihrem Erfolge fur Mutter und Rind. Ausgezogen aus ben Tagebuchern des fel. Prof. Roberers. Gott. 1795. fol. 16) Kurze Rach: richt von der Entstehung und Einrichtung der Gefellschaft der Freunde der Entbindungskunft. Ebend. 1796. 4. 17) Lehrbuch der Hebammenkunft, sowohl zum Unterrichte angehender Hebammen, als zum Lehrbuch für jede Mutter. Gott. 1796. 8. mit 2 K. 18) Erinnerungen an Polizenen, Aerzte und Sausvater', Biehseuchen betreffend, zur Berhutung nach: theiliger Folgen fur die Menschen, zu Verwahrung des gesunden und Rettung des krenken Viehes. Ebend. 1796. 8. 19) Neue Denkwirdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer. 1. Bd. 1. Bogenzahl. Ebend. mit Rupf. 1797. 2. Bogenzehl mit Rupf. Ebend. 1798. 8. 20) Historia partus nanae, versionis negotio a fetu vivo feliciter liberatae, in consessu artis obstetriciae amantium praelecta d. 18. Febr. 1797. Goett. 8. 21) Zweite Nachricht von ben Berhandlungen ber Gesellschaft ber Freunde ber Entbindungskunft in Göttingen vom April 1796: 1798. Ebend. 1798. 22) Merkwürdige Geschichte einer seltenen Hobengeschwulft. In Arnemann's Mag. für die Wundarzneiwissenschaft. 1. Bb. 4. St. Gott. 1798. 8. 23) Ueber die kunstliche Wegneh: mung ber nach einem Abortus in ber Gebarmutter zuruckgebliebenen Theile bes Mutterkuchens, nebst einer Abbildung in Loders Journal für die Chirur: gie u. f. w. 2. Bb. 2. St. 1798. 8. 24) In dem Hannoverschen Magazin sind folgende Auffage, Nach: richten und Abhandlungen von ihm: Urtheil über die vorgebliche leichte Möglichkeit der Blatternaus: rottung in Europa, nebst einer Erinnerung an bie Aerzte der gegenwärtigen Zeit, und ber Uebersetzung eines französischen Briefes von Woltaire über die: sen Gegenstand zur Beherzigung ber an Ausführbarfeit der Ausrottung, Glaubenden und Nichtglauben: ben. Hannov. Magaz. 1798. 78. 79. Stud. Ueber den Schwanzwurm der Kuhe. H. M. 1804. 32 St. 26) Noch ein Aufschluß über die altere Bigeuner:

geunergeschichte; aus einem lateinischen Schriftsteller. D. M. 1804. 84 St. 27) Umständliche Nachricht von einer unvollkommenen Frucht, in bem Leichnam eines Knaben mit erläuternden Unmerkungen. S. M. 1804. 88 St. 28) Ueber Dr. Galls Schadellehre. D. M. 1805. 60 St. 29) Ueber Dr. Galls Borles fungen in Gottingen. S. M. 1805. 83. 85. 86. 87. 88. 89. 90. St. 30) Beantwortung ber Frage: hat man Beweise und Erfahrungen, bag im Sandel ben Beinen ober einigen Sorten berselben Spießglanz beigemischt worden sen? Aus welchen Absichten konnte. das geschehen? H. M. 1806. 64 St. 31) Ueber die Unpflanzung ber Dbftbaume an Strafen und auf Weideplaten. S. M. 1807. 43. 44. 45. 46 St. 32) Wohlfeile Wasserdichte Schuhe ohne Leder zu verfer= tigen. H. M. 1808. 19 St. 33) Ueber das Erdeessen ber Menschen. H. 1808. 26. 27 St. 34) Bohl= feile und sichere Urt kleine thierische Korper, die in Weingeist aufbewahrt merben sollen, ober anatomi= sche Praparate zu versenden S. M. 1808. 52 St. 35) Warnung vor marktschreierischem Betrug eines Buchs und einiger Geheimmittel gegen Sypochondrie. S. M. 1808. 73 St. 36) Ein erprobtes neues Mit= tel die Pferde vor Fliegenstichen zu schützen. S. M. 37) Ueber f. g. Geistererscheinung und Gei= sterseherei aus eigener Erfahrung. H. M. 1809. 15. 16. 17. 18 St. 38) Bluthenstaubregen ober vermeinter Schwefelregen in und um Gottingen. S. M. 1811. 22 St. 39) Ueber den innern Bauchbruch der Bugochsen. H. 1811. 31 St. 40) Auszug eines Brie= fes des Ruff. Kaiserl. General : Consuls H. v. Langs= dorf an ben Hofr. und Prof. Dsiander. H. M. 1819. 49 St. 41) Einige Nachrichten von bem Leben bes Breiberen Christian Heinrich von Palm, eines ber ebelften und wohlthätigsten Deutschen. S. M. 1819. 63. 65. 66 St. 42) Lehrbuch ber Entbindungskunft: enthaltend die Geschichte ber Entbindungskunst bis jum Unfange bes 19ten Jahrhunderts. Gott. 1799. 8. 43) Ausführliche Abhandlung über die Ruhpocken, ihre Ursachen, Bufalle, Einimpfung, Behandlung, Werhaltnisse zu andern Hautausschlägen ber Menschen und Thiere u. f. w. mit 1 ausgemalten Rupfer. Gött. 1801. 8. 44) Verlauf ber mittelst Blasen= pflaster geimpften Ruhpoden. Nach eigener Beob= achtung

### 312 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. c) medic.

achtung und Zeichnung von F. B. Dfiander vorgestellt in einer aufs genaueste illuminirten Rupfertafel. Gott. 1802. fol. Auch mit franzosischem Tert: Cours de la Vaccine inoculée par le moyen de l'emplatre vésicatoire présenté dans un tableau colorié. 45) Unnalen der Entbindungslehranstalt auf der Universitat zu Gottingen, nebft einer Unzeige und Beurtheilung neuer Schriften fur Geburtshelfer. 1. 28d. 1. u. 2. St. Gott. 1800. 2. Bb. 1. St. 1801. 2. St. 1804. 8. 46) Grundriß der Entbindungskunft. 1. 11. 2. Theil. Gott. 1802. 8. 47) Ueber die Caftration des Haushahns oder das Kapaunenmachen bei den Griechen und Romern. In J. Beckmanns Beitragen zur Gesch. d. Erfind. 5. Bd. 3. St. S. 485 = 504. 1804. 8. 48) Commentat. in ber Konigl. Gociet. ber Wissenschaften sind von ihm vorgelesen und gedruckt: Vera cerebri humani circa bafin incifi imago. In Comment. S. R. S. Goett, ada. 1804 - 1808. Vol. XVI. cum Tab. aen. color. 49) De instrumentis et machinis ad pernoscendam optimam aeque ac vitiosam pelvis muliebris formam et inclinationem facientibus, ab ipso inventis multoque usu comprobatis, commentatio illustrata adumbrationibus cum Tab. aen. VIII. In Comment. recent. S. R. S. G. Vol. I. p. 1-24. 50) Nova methodus instituendi vivente femina ventris gravidi incisionem, ab ipso inventa et bis peracta, adjectis observationibus huc facientibus. In C. rec. S. R. S. G. Vol. II. p. 1-24. 51). De homine, quomodo fiat et formetur series observationum una cum descriptione staterae portatilis ad examinandum infantum neonatorum pondus nuper inventae. In Comm. rec. S. R. S. G. Vol. III. p. 25-61. 52) De homine, quomodo formetur, continuatae observationes, spectantes inprimis epidermidem, cutem et pilos fetuum. In C. rec. S. R. S. Goett. Vol. IV. p. 109. 53) De carbone ligneo, summo ad arcendam metallorum oxydationem remedio, novo ac certissimo experimento comprobato. ibid. p. 89. 54) Epigrammata in complures musei anatomici res, quae versuum amore fecit. Goett. 1807. 8. 55) Epigrammata in diversas res musei sui anatomici et pinacothecae cum figuris aere incisis et expressis. Ed. altera, aucta et emend, Goett. 1814, c. VI. tab. aen, 56) Wie fonnen fonnen Pallaste, Schlösser und Schauspielhäuser am besten gegen Feuersgefahr geschützt, und Feuersbrun=
ste überhaupt vermieden werden? beantwortet von F. B. D. Hannover 1812. 8. 57) Ueber den Gelbst: mord, seine Urfachen, Arten, medicinisch = gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen benfelben. Gine Schrift sowohl fur Polizen = und Justiz : Beamte, für gerichtliche Aerzte und Wundarzte, für Psychologen und Volkslehrer. Hannover 1813. 8. 58) Ueber die Entwickelungsfrankheiten in den Blus thenjahren des weiblichen Geschlechts. Erster Theil, enthaltend bie feltenen und wunderbaren Geistes: und Leibeszufälle in diesem Alter. 1817. 8. Zwenter Theil von der medicinischen und psychologischen Behand= lung diefer Krankheiten. 1818. 8. 59) Handbuch ber Entbindungskunft. Erster Band. Erste Abtheilung. Ebend. 1819. 3weyten Bandes erfte Abtheilung. Ebend. 1820. 60) Abbildungen und Darstellungen in Kupfers flichen, zur Erlauterung ber Lehre ber Entbinbungs= funft. Erftes Seft mit 4 Rupf. Tub. 1818. 8. 61) Das lieblichste Bild ber Unschuld, beschrieben für Freunde der bilbenden Runfte. Gott. 1819. 8. Die Geschichte der schönen Venetianerin und ihres Bildes. Ebend. i. b. 3. 63) Umor ber Blumenrauber. Ein Delgemalbe. Ebend. i. d. J. 64) Achill unter den Tochtern des Encomedes. Gin Delgemalde. Cbend. i. d. 3. Außer diesem find von ihm in ben Gott. gel. Anzeigen von 1792 bis 1820 hundert und zwen und fechszig Unzeigen und mitgetheilte Nach= richten auch einige in Hartenkeils med. chir. Bibl. in Hufelands Journal, in d. A. E. 3., in d. Jen. U. E. 3. und in Beders Reichs = Ung. und d. Ul. Ung. b. Deutsch.

\* II. Jedes halbe Jahr ließt er Morgens um 9 Uhr ein Collegium über Entbindungskunst, und erstheilt practischen Unterricht am Fantome und ben Geburten auf dem Königl. Entbindungshospitale; auch ertheilt er und sein Sohn, der Prof. ertraord., den Schülerinnen Unterricht in der Hebammenkunst; und gibt jedes halbe Jahr in mehreren Stunden privatissime Anweisung und Uebung am Fantome in den geburtshülslichen Operationen nach seiner Mesthode.

# 314 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) med.

thobe. Darneben ließt er im Sommer ein Colles gium für Mediciner und Juristen über gerichtliche Arzneywissenschaft Nachmittags um 4 Uhr, und zu berselben Stunde im Winter über die Krankheiten bes weiblichen Geschlechts und ihre Behandlung. Sine große, wohlgeordnete, meist von dem Hofr. D. selbst präparirte und in einem vollständigen Catalog beschriebene Sammlung von anatom. Präparaten für die Embryologie und die Lehre vom Bau des weiblichen Menschen, nelst schönen, erläuternsten Handzeichnungen, Kupfern, Gemälden, plastischen Figuren und obstetricischen Instrumenten, und Büchern, vorzüglich Kupferwerken und Dissertationen, dienen ihm zur Erläuterung seines Vortrags.

#### §. 120.

Carl Zimly, geboren zu Braunschweig 1772. April 30, erwarb sich zum Theil die ärztlichen Vor= kenntnisse, besonders die in der Anatomie unter Hilbebrandt schon zwei Sahre hindurch auf bem ana= tomisch chirurgischen Collegium zu Braunschweig, studierte bann zu Göttingen von 1792 bis 1794, wo: ben er bas lette Jahr Obergehülfe am academi= schen Hospitale unter Richters Direction war, ward Doctor zu Göttingen 1794, versah dann eine Zeitlang arztlichen Bolontardienst in den königl. preußi= Schen Feldspitalern am Rheine, und brachte den Rest des Winters in den wirzburgschen Hospitalern zu ben den Cliniken von Siebold dem Vater und Sohne; 1795 ward er am anatomisch dirurgischen Collegium zu Braunschweig Professor ber medicinisch= dirurgischen Clinik, zu beren Errichtung am bottigen großen Krankenhause er die erste Idee gegeben und ausgeführt hat; bald darauf ward er auch auf= serordentlicher Beisiger des herzoglichen Dberfanis 1801 erhielt er die durch dafelbft. tatscollegii Hufes

Hufelands Abgang erledigte Stelle als ordentlicher Professor der Argneikunde und Mitbirector der Clinik zu Jena, und ben Character eines herzogl. fachfen= weimarschen Hofrathe, so wie auch nach Nikolai's, Tode ein extraordinares Affessorat in der Promo= tionsfacultat; Oftern 1803 kam er als Hofrath, ordentlicher Director bes academischen Sospitales, und als aufferordentliches Mitglied der Promotions= facultat nach Gottingen, wurde dafelbst 1809 or= dentliches Mitglied diefer Facultat, und 1814 erstes Mitglied der königlichen Polizencommission. Folgen= de gelehrte Gefellschaften nahmen ihn auf: bie tonigliche Societat der Wiffenschaften zu Göttingen, (als Correspondenten schon in Braunschweig, hier als ordentl. Mitglied der physikalischen Klaffe), die kaiserliche Josephinische Academie in Wien, die kai= serliche medicinisch = dirurgische in Petersburg, Die medicinisch = physicalische Societat zu Erlangen, die medicinische zu Paris, die mineralogische zu Bena, die der Wiffenschaften und Kunfte zu Maint, die medicinisch = chirurgische zu Bern, die kaiserliche natur= forschende zu Erlangen, und die niederrheinische Ge= sellschaft fur Ratur = und Beilkunde zu Bonn; war bisher zu Gottingen als Professor 17 Jahr, 1803-1820; alt 31=48.

<sup>\*</sup>I. Seiner eigenen Aeusserung nach schätzt er es als Begünstigung des Schicksals für seine Ausbilzdung, daß seine frühere Bestimmung, wechselnd mehr praktisch (in Braunschweig); und mehr theorestisch (in Jena), mehr für Chirurgie (in Braunschweig) und mehr für Medicin (in Jena), ihn für die Combination des Wirkungskreises in Göttingen vorbereistete, woselbst er dann auch mannigsach in adminisstrative Wirksamkeit gezogen wurde. Nur dassenige ist ihm unlieb in demselben, was junge Männer sich meistens sehr wünschen, die frühe Anstellung, ohne welche

## 316 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. c) med.

welche unter Anderen das Studium der Auslander ihm in ihrer Nahe weniger Zeit wurde gekostet has ben.

\* II. Seine Schriften sind, (nachdem er zur Ue bung, schon vor Beziehung der Universität von Long's Gee = und Landreisen, enthaltend eine Beschreibung der Sitten und Gewohnheiten der nordamerikanischen Wilden; in Auftrage seines Lehrers, des geheimen Ctaterathe G. A. W. von Bimmermann, eine Ueber: fetung aus dem Englischen verfertigt hatte, welche Dieser im 5ten Bande ber neueren Geschichte ber Gees und Landreisen (Hamburg 1791.) herausgegeben hat: 1) Commentat. praemio regio ornata: mortis historiam, causas et signa sistens. Goett. 1794. 4. 2) Differt. inaug. Observationes circa epidemiam hujus anni dysentericam. ibid. eod. 8. 3) Abhand: lung über die Wirkung ber Krankheitereize auf den menschlichen Körper; bei seinem Antritte einer clinis ichen Professur zu Braunschweig. Braunschw. 1795. 8. 2te Aufl. Göttingen 1804. 8. 4) Abhandlung über ben Brand der weichen und harten Theile; nebft eis nigen Grundzugen der medicinischen Theorie. Gottingen 1800. 8. 5) In dem Braunschweigischen Magazin: Klagen eines Kurzsichtigen 1796. St. 33. Einige Regeln zur Erhaltung gesunder und Schonung schwacher Augen 1800. St. 43. 44. Ueber die Kuh: blatternimpfung 1800. St. 45. 46. 6) Wiedemann, Roofe und himly über das Impfen der Rubblattern. Frankfurt 1801. 7) Ueber bas Zusammenkugeln bes Igels. Braunschw. 1801. 4. mit 3 Kupfern. Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchun: gen, ober Beitrage zur richtigen Kenntnig und Behandlung der Augen im gefunden und franken 3u: Bremen 1801. Hieraus murde überfett: Himly de la paralysie de l'iris occasionnée par une application locale de la belladonna, trad. par Em. Aug. Ehlers. à Paris 1802. ed. 2. Altona 1805. 9) Ophthalmologische Bibliothek; herausgegeben von C. Himly und J. A. Schmidt. 3 Bde. 1803=1807. Sier: Einleitung in die Augenheilkunde. Abdrud dreier Abhandlungen aus der ophthalmologischen Bibliothek. Bd. 3. St. 2. Jena 1806. 10) Biblio: thek für Ophthalmologie, Kenntniß und Behandlung ber Sinne überhaupt in ihrem gesunden und franken Zustande. Bd. 1. St. 1. 1816. St. 2. 1819. 11) Ueber einige mabre und scheinbare Berschiebenheiten bes alteren und neueren Beilverfahrens, ein Untrittspro= gramm. Jena 1801. 8. 12) Werfassung ber öffent= lichen medicinisch = chirurgischen Clinik zu Göttingen, nebst einer Einleitung über clinische Unstalten über= haupt. Göttingen 1803. 8. 13) Commentat. de perforatione tympani. ibid. 1808. 4. 14) Chirurgische Beobachtungen über das Auge von James Ware aus bem Engl. übersetzt von Dr. Runde, mit Vorrede und Unmerkungen von himly. Ebend. 1809. 2 Bbe. 15) Sufeland und Simly Journal ber praktischen Heilkunde. Berlin. 6 Jahrgange von 1809 bis 1814, jeder von 12 Stud. 16) Sufeland und himly Bib= liothek der praktischen Heilkunde 6 Jahrgange von 1809 bis 1814, jeder von 12 Stud. 17) Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Wundarzte, entworfen von Rose. 4te Aufl. mit Zusätzen. Frankfurt am Main 1811. 5te Aufl. Ebend. 1819. 18) Lehrbuch ber prac= tischen Heilkunde Th. 1. enthaltend allgemeine Noso= logie, Heilmittellehre und Therapie. Gottingen 1807. 8. 1816. 8. (39 Bogen Paragraphen für seine Buhörer statt früherer Dictaten). 19) Einleitung in Die Augenheilkunde, Behuf feiner Borlesungen. Cbend. 1820. 8. 20) Auffage und Recensionen in ben Jour= nalen von Loder und Arnemann, Recensionen ber meisten dirurgischen Hauptwerke in ber damabligen Jenaischen Allg. Litt. Zeitung in ben Jahren 1796= 1800. und einige besgleichen in ben Gotting. gel. Unzeigen. - Zwei kleine Schriften über bas Galliche System sind bes verwandten Gegenstandes wegen ihm zuweilen zugeschrieben, haben aber seinen Bru= ber Joh. Friedr. Wilhelm, jetigen preußischen Mi= nister Residenten zu Frankfurt am Main, zum Ber= fasser.

\* III. Seine Vorlesungen umfassen: 1) den allzgemeinen Theil der Nosologie, Heilmittellehre und Therapie, 2) die specielle Nosologie und Therapie, 3) die chirurgische Medicin, 4) die Krankheiten des Gesichts = und Gehörs = Sinnes. 5) Leitet er dabei die medicinisch = chirurgische Clinik im academischen Hospitale in der damit verbundenen Anstalt für Stadt=

# 318 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) med.

Stadt= und gand = Kranke. 6) Gewöhnlich gibt er auch halbjahrlich 4 bis 6 alteren Studirenden ober Doctoren ein Privatissimum zur lebung an Thier: augen und an menschlichen Leichen in den bei den Krankheiten ber Augen und Ohren vorfallenden Dve: rationen. Die Clinik halt er um 11 Uhr fort, selbst Sonntags. Den allgemeinen Theil ber Rofologie, Heilmittellehre und Therapie pflegt er alle Winter um 3 Uhr, vorzutragen, nach eigenem Handbuche. Ueber die spezielle Mosologie und Therapie liest er ein 1 Jahr lang, um 10 Uhr, im ersten Semester nemlich die allgemeineren Krankheiten unter den speziellen, bie der größern Systeme, im zweyten die speziellern, die der beschränkteren complizirten Organe. Im Sommer um 3 Uhr tragt er das eine Jahr die dirurgische Medicin, bas andere die Krank: heiten des Gesichts = und des Gehor = Sinnes vor. Der Kursus seiner gesammten Vorlesungen, die cli: nischen Uebungen nicht mit eingerechnet, dauert also 2 Jahre, fängt im Winter an mit einer Einleitung aus der allgemeinen Physiologie, und schließt mit bem Sommer des 2ten Jahrs durch die individuelleste Betrachtung der Krankheiten der 2 Hauptsinne, in nosologischer und therapeutischer Hinsicht mit ih: rem Technicismus. Die chirurgische Medicin schiebt sich hinein als diejenige Lehre, worin der Organis: mus von feiner zweiten Seite, feiner materiellen nemlich, vorzüglich betrachtet wird und suplirt bas Mothigste aus der pathologischen Anatomie. Der allgemeine Theil wird in biefer Zeit aber 2 mal vorges tragen und auch von vielen seiner Zuhörer 2 mal besucht.

#### S. 121.

Heinrich Abolf Schrader, geb. zu Alfeld im Hildesheimischen 1767. Jan. 1, studierte zu Göttingen von 1789 bis 1793, ward Doctor daselbst 1795, seit 1797 hildesheimischer Medicinalrath, seit 1794 Privatdocent zu Göttingen, seit 1802 ausserzordentlicher Professor daselbst und Director des botanischen

nischen Gartens, seit 1809 ordentlicher Professor, seit 1811 Director des oconomischen Gartens, seit 1816 Hofrath; war bisher zu Göttingen als Professor 18 Jahr, 1802=1820; alt 35=53.

\* I. Sein Bildniß von S. Halle vor bem III. Theile der Krunig-Florkischen Encyclopadie 1809.

\* II. Seine Schriften sind; 1) Spicilegium florae germanicae. Cum tabulis aeneis. Hannov. 1794. 8. 2) Grundriß der Vorlefungen über die beonomische Botanif. Götting. 1795. 8. 3) Gab mit Wendland heraus: Sertum Hannoveranum, seu plantae rariores, quae in hortis regiis Hannoverae vicinis coluntur. Fasc. 1:3. Goett. 1795:1798. fol. 4) Nova genera plantarum. Pars 1. cum tab. aen. coloratis. Lipf. 1797. fol. 5) Journal fur bie Botanik. Jahrgang 1799 = 1801, ifter bis 5ter Band. Gott. 1799 = 1803. 8. 6) Commentat, Super Veronicis spicatis Linnaei; qua orationem pro obeundo professoris medicinae extraordinarii munere die XIX. Junii 1803 habendam indicit. Goett. 1803. 8. Neues Journal fur die Botanik, 28d. 1=3. Erfurt 1806 = 1809. - 4ten Bbs 1. 2. St. Gotting. 1810. 8) Flora Germanica. T. 1. Gottingae 1806. 8. 9) Genera nonnulla plantarum, emendata et observationibus illustrata. Gott. 1808 4. 10) Hortus Gottingensis, seu plantae novae et rariores horti regii Gottingensis descriptae et iconibus illustratae. Fasc. I. ibid. 1809. II. 1811. fol. m. 11) Des richt über den neuesten Zuftand des botanischen Gar= tens zu Göttingen; in ben Gott. gel. Unzeigen 1809. St. 37. 38. S. 361:374. 12) De Halophytis Pal-lasii, respectu inprimis ad Salsolam et Svaedam Gotting. 1810. 4. 13) Monographia generis Verbasci. Gotting. 1813. 4. 14) Gab mit Sprengel und Link heraus: Jahrbucher ber Gewachs= funde, I. Seft 1818. II. 1819. Berl. 8. 13) De. Asperifoliis Linnei. Gotting. 1820. 4. 16) Recen= ber Jenaer, sionen in ben Gottingisch. Anzeigen; in Leipziger u. m. a. Literaturzeitungen.

# 320 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) med.

\* III. Seine Vorlesungen betreffen im Sommert 1) allgemeine Botanik. 2) Dekonomische und Forste botanik. 3) Demonstrationen im Garten. 4) Erscursionen und privatissime gewöhnlich besondere Vorlesungen über einzelne Pflanzenfamilien oder über einige vorzügliche Gegenstände der Physiologie der Pflanzen. Im Winter: 1) Kenntniß der kryptogamischen Gewächse. 2) Anatomie und Physiologie der Pflanzen mit besonderer Berücksichtigung der neueren Entdeckungen. 3) Kenntniß der seltneren Pflanzen die in den Gewächshäusern gezogen werden. 4) Ercursionen zur Erläuterung der kryptogamischen Gewächse.

#### 6. 122.

Conrad Johann Martin Langenbeck, geb. zu Horneburg im Bremischen 1776. Dez. 5, studierte gu Jena unter Gruner, Stark, Hufeland, Succow und Loder von 1794 bis 1797, promovirte daselbst 1798, ging barauf auf acht Monathe nach Wien, und nachdem er ein Jahr lang zu Horneburg practicirt hatte, aufs neue mit koniglicher Unterstützung zu Ende des Jahres 1799 nach Würzburg, wo er bis zu Un= fang von 1801 blieb und sich bei jeder Gelegenheit vorzüglich in chirurgischen Operationen und im Zer= gliedern zu üben bemüht mar. Roch einmahl hielt er sich dann 7 Monathe lang in Wien auf, wo er fich hauptsächlich mit der Augenheilkunde beschäftigte und dann noch einige Zeit in Wurzburg verweilte. Im Nov. 1802 mard er bei feiner Ruckkehr als Privattehrer und Wundarzt des academischen Hospitals angestellt, hielt seit dem Sommer 1803 anatomische Demonstrationen, ward 1804 aufferordentlicher, und 1814 ordentlicher Professor ber Unatomie und Chirurgie; in bemfelben Jahre zugleich zum Beneraldirurgus der hannoverschen Urmee ernannt, in mel:

welcher Eigenschaft er sich 1315 zu Antwerpen und Brussel aufhielt; 1816 ward er zum Hofrath, 1818 zum Ritter des Guelphen Ordens ernannt; war bis= her zu Göttingen als Professor 16 Jahr von 1804-1820; alt 28 = 44.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Dissert. inaug. sistens paradoxa medica seculi XVIII. paene affecti. Jenae 1798. 2) Ueber eine einfache und sichere Me= thode bes Steinschnitts. Burgburg 1801. 3) Tractatus anatomico chirurgicus de nervis in dolore faciei consideratis. Goett 1804. 8. 4) Anatomisches Handbuch, tabellarisch entworfen 1806. 5) Biblio= thet fur die Chirurgie, vier Bande. 6) Reue Biblio= thet für die Chirurgie und Ophthalmologie zwen 7) Prufung ber Keratonpris. 1811. 8) Bande. Commentarius de structura peritonaei, testiculorum tunicis, eorumque ex abdomine in scrotum descensu ad illustrandam herniarum indolem. Annexae sunt XXIV. Tabulae aeneae. 1817. 9) Ta-bulae anatomicae, wovon die ersten Zafeln erschies nen find, und die übrigen nachfolgen werden. feiner angeführten Bibliothek hat er folgende Auf= fate geliefert: 1) Ueber die Stillung ber Blutungen. 1. B. 1. St. 2) Ueber die Staaroperation, und über die Amputation. 1. B. 2. St. 3) Ueber ben Catheterismus. 1. B. 4. St. 4) Bemerkungen über Enmphabcesse, und über die Reratonyris. B. 2. St. 3. 5). Von der Umputation zwischen den Knochen der Fußwurzel und über Intussuceptio intestini recti. 23. 3. St. 4. 6) Ueber die Amputation des Ober= schenkels. B. 3. St. 2. 7) Nachtrag zur Prufung der Keratonyris. B. 4. St. 2. 8) Nachtrag zur Prufung der Keratonyris. B. 1. St. 1. der neuen Bibl. 9) Reflerionen über die Matur, Urfachen und Heilung des schwarzen Staares. B. 1. St. 1. der neuen Bibl. 10) Von der Bildung wiedernaturli= cher Gelenke nach Knochenbruchen. B. 1. St. 1. ber neuen Bibl. 11) Beobachtung über die Ausleerung bes Humor aqueus ben Augenentzundungen. B. 1. St. 1. ber neuen Bibl. 12) Ueber Pupillenbildung. 28. 1. St. 2. ber neuen Bibl. 13) Geschichte einer großen



mer = Semefter lieft er von 1 = 3 über medicinische und manual Chirurgie in Berbindung, zwen Mal in der Woche über Revrologie, Morgens von 7 = 8 über bie Krankheiten ber Augen, und halt bie Gli= nit von 8 = 9. Außerbem ftellt er noch alle Semefter Bellebungen in der Berrichtung ber chirurgischen = und Augenoperationen auf bem anatomischen Theater an Leichen an. Die übrige Zeit bes Tages widmet er feinen Schriftstellerischen Beschäftigungen, ber Praris und ben anatomischen Zergliederungen. Geine Behr= methobe ift folgende: In ben anatomischen Demon= strationen ift er immer bemuhet bei jeder Demonstration den Nugen der genauen Kenntniß der Theile bes menschlichen Korpers zu zeigen, die Anatomie gleichsam ins Leben überzutragen, Unwendungen auf die medicinischen = chirurgischen = und Augenkrankhei= ten zu machen, wodurch dem Anfänger die Unato= mie interessanter, und bem, ber schon mediginische und dirurgische Vorlesungen gehört hat, lehrreicher wird. Er verbindet mit diefen Borlefungen Anatomia pathologica und chirurgica. So verbindet er 3. B. mit den splanchnologischen Vorlesungen die Anatomie ber Bruche, macht baben aufmerksam, welche Theile benm Steinschnitt verlett werben, und welche vermieben werben muffen u. f. w. Much ver= bindet er damit eine kurze physiologische Unsicht, zugleich Unwendung auf die Geburtshulfe, und zeigt, wie Obductionen gemacht werden muffen. Ben ben Vorlesungen über Angiologie zeigt er bie Stillungen ber Blutungen durch einen Druck mit bem Finger ober burch die Unlegung eines Tournis quets, und das Aufsuchen ber Schlagabern ben ber Unterbindung. Die Muskeln betrachtet er bier als Wegweiser, und gibt besondere Regeln an, um wich= tige Arterien ben Operationen zu vermeiden. Ueber: haupt macht er ben biefen Demonstrationen Unwenbung auf die ganze operativ Chirurgie. Auf biefe Weise bereitet er seine Zuhörer schon zu den chirur= gischen Vorlesungen vor. Die Revrologie handelt er im Winter nur im allgemeinen ab, und im Soms mer speciel; er gibt hier nicht allein topographische Unsichten, sondern macht auch seine Zuhörer genau mit der Structur des Sirns bekannt, zeigt die Ber= bindungen der Merven und macht bie Mervenlehre

## 324 IV. Jezige Lehrer I. prof. ord. c) medic.

besonders für den Arzt interessant. Alle Theile bes menschlichen Korpers werben zuerst an frischen Leis chen demonstrirt, und dann burch Praparate erlautert. Zuerst wird die topographische Anatomie vor= Bier wird die Lage der Theile an einer getragen. gangen Leiche im frischen Bustande und in Berbindung mit den benachbarten gezeigt, wodurch der Unfånger erst eingeweihet wird. Daben werden die Theile von allen möglichen Seiten gezeigt, so baß Diese Demonstrationen so gar bem Laien interessant fein muffen. Dann folgt Die specielle Betrachtung einzelner Organe, woben immer auf die Physiologie, auf Structur und Function berfelben Rudficht genommen wird. Die Unatomie wird überhaupt fehr ausführlich vorgetragen, so daß der Zuhörer nicht allein eine sogenannte practische, sondern auch eine sogenannte feine Unatomie bekommt, weil der Soft. Langenbeck die Renntniß bes menschlichen Korpers als das Fundament, worauf eine gute Pathologie, Diagnose, Therapie und Chirurgie gebauet werden kann, ansieht. Da aber an allen Theilen bes mensch: lichen Rorpers Rrankheiten Statt finden konnen, fo barf auch in ben Demonstrationen fein Theil über: hupft werden, und der Lehrer muß besonders die Absicht, warum die Buhorer sich Kenntnis vom mensch= lichen Korper verschaffen wollen, vor Augen haben. Der größte Theil berselben will sich zu practischen Merzten, Bundarzten und Geburtshelfern bilben, und wenn dieß berucksichtiget wird, dann horen auch - Die Klagen über bas Trodene ber Unatomie auf; man gewinnt den Buhorer fur die Anatomie, erwedt bei ihm die Begierde, ben menschlichen Korper immer genauer kennen zu lernen, und führt ihn fo nach und nach zur feinen Anatomie über. Jeber Theil wird, damit alle Zuhorer sehen konnen, nach bren Seiten hingezeigt und bemonstrirt; um brenviertel wird geschlossen, die Zuhörer, welche entfernt siten, nehmen dann die ersten Plate ein, und die Demonstration wird wiederhohlt. Manche Theile, Die fehr verwickelt find, werden mehrmahls bemon: Benm Prapariren wird die genaueste Unwei: sung gegeben, und auf die Krankheiten, denen die Theile unterworfen sind, hingewiesen. In seinen In feinen dirurgischen Worlesungen tragt er bie gesammte åugere

außere Beilkunde vor, und verbindet auf diese Beise bie Chirurgia medica und manualis mit cinander. Machdem eine Krankheit gehörig entwickelt, bas Wesentliche derselben erörtert, die Gegend, wo der Sit der Krankheit ist, anatomisch und physiologisch berud= sichtiget worden ist, folgt die Therapie, sowol bie Heilung durch innere und außere Urznen als auch durch operatives Eingreifen. Erst nach ber Abhand= lung einer Pathologia chirurgica, ber Diagnose, und nachdem die Indication einer Operation gezeigt worden ist, wird das operative Verfahren genau ge= zeigt. Die Chirurgia manualis wird folglich als eine Materia chirurgica betrachtet. Ift eine Operas tion im Collegio abgehandelt worden, so wird fie im= mer an einer Leiche ben Zuhörern gezeigt. Endlich folgt dann die medicinische Behandlung nach einer Operation. Che eine Operation beschrieben wird, werden die Theile burch Praparate erläutert, auf diese Weise wird mit diesen Vorlesungen eine Anatomia chirurgica verbunden. Um sich von man= chen Krankheiten einen noch beutlicheren Begriff machen zu konnen, werben pathologische Praparate vorgezeigt, und fo mit diefen Worlesungen auch eine Anatomia pathologica verbunden. Bu biesen Bor= lesungen wird auch die Sammlung von Bandagen, Maschinen und Instrumenten, welche ber Hofrath Langenbeck besitzt, und welche die vollständigste und zahlreichste ift, die in Deutschland eristirt, benutt. Sie enthält nicht allein alle neue, sondern auch die alteren Maschinen und Instrumente. Dieser Sam= lung ist der Heitersche-Apparatus instrumentorum Wenn auch die Instrumente ber einverleibt worden. älteren Chirurgie ber Geschichte wegen sehr interes= sant sind, so ist doch der Hofrath Langenbeck immer bemühet, zu zeigen, daß der Wundarzt nur einer sehr kleinen Anzahl Instrumenten bedarf, alle com= plicirten Instrumente zu verwerfen sind, und es ben einer Operation barauf vorzüglich ankomme, genaue anatomische Kenntnisse zu besitzen, bas Terrain zu tennen und eine geschickte geubte Band zu besiten.

### \$. 123.

Friedrich Stromeyer, geb. zu Göttingen 1776. Aug. 2, studierte daselbst von 1793 bis 1799, ward der Medicin 1800, machte 1801 bafelbit Doctor und 1802 eine gelehrte Reise nach Paris, in die Pyrenaen, das fudliche Frankreich und die Schweiz, ward Privatdocent zu Gottingen 1802, seit 1805 aufferordentlicher, seit 1810 ordentlicher Professor daselbst, seit October 1806 Director bes chemischen Laboratoriums, erhielt feit 1817 die Rominal Pros feffur der Chemie und Pharmacie, und ward zugleich Hofrath und Generalinspector fammtlicher Upotheken im Konigreich Hannover; Mitglied der ko. niglichen Societat der Wiffenschaften zu Gottingen, ber tonigl. Societat ber Biffenschaften zu haarlem, der Gefellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der kaiserlichen Gesellschaft der Naturfotscher zu Moskau, ber kaiserlichen mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, der konigl. mineralogischen Ge= sellschaft zu Dresden, ber großherzoglichen minera= logischen Gesellschaft zu Jena, der naturforschenden Gesellschaften zu Salle, Erlangen, Marburg, Sans nover, Avignon, der Gefellschaft nühlicher Kunfte zu Frankfurt am Main, der kaiserlichen pharmaceuti= schen Gesellschaft zu St. Petersburg, Ehrenmitglied der königlichen Academie der Wiffenschaften zu Bers correspondirendes Mitglied der Academie ber Wiffenschaften zu Munchen, und Mitglied der königl. danischen Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Copen= hagen; mar bisher zu Gottingen als Professor 15 Jahr, 1805: 1820; alt 29:44.

I. Seine Schriften sind: 1) Comment, inaug. sistens historiae vegetabilium geographicae specimen, Goett, 1800. 4. 2) Tabellarische Uebersicht ber

ber chemisch einfachen und zusammengesetzten Stoffe. Mit Rucksicht auf die Synonymie nach den neuesten Entbedungen entworfen. Ebend. 1806. Fol. 3) Grund= riß der theoretischen Chemie. Ebend. 2 Thle. 1808. 8. wovon unter kurzem eine ganz neu bearbeitete Ausgabe erscheinen wird. 4) Eine Reihe von Abhandlungen, die mit mehreren bisher noch nicht bekannt gemach= ten, gegenwärtig zusammen in einem besondern Werke erscheinen werden. Die schon gedruckt erschie= nenen sind: (I.) Abhandlungen, welche in den Com= mentationen der koniglichen Societat befindlich find: 1) De gas hydrogenii arfeniati natura atque indole; in Commentation. ad A. 1804 - 1808. Vol. 16. pag. 141 - 168. 2) De connubio hydrargyri cum Acido acetico; in Ccommentation. recentiorib. ad A. 1808-1811. Vol. I, pag. 1-28. 3) Experimenta et observationes de terrae siliceae reductione, carbonis et ferri ope facta, nec non analysis ferri filiceo - carbonei chemica. Ibid. pag. 1-24. Arragonite ejusque differentia a spatho calcareo rhomboidali chemica. Ibid. Vol. II. pag. 1-36. 5) De Polyhalite nova e salium classe fossilium specie. Ibid. Vol. IV. pag. 139-158. (II.) Abhand: lungen, welche von ihm in Schweigers Journal für Chemie und Physik enthalten sind: 1) Chemische Un= tersuchung des strahligen Arragonits von Burkheim in Breisgau. Bd. 13. S. 490. 2) Chemische Untersuchung des harten Magnesits aus Schlesien. Bb. 3) Notiz über einige mit ber vom 14. 6. 1:13. Herrn Dr. Marcet angegebenen Schmelzgerathschaft angestellte Versuche. Bb. 14. S. 270. 4) Chemische Untersuchung des Alluminits. Bd. 19. 6. 424 = 439. 5) Notiz über das Kadmium ein von ihm entdecktes Metall. Bb. 21. S. 297. (III.) Abhandlungen, welche pon ihm in der koniglichen Societat vorgelesen worden sind, und wovon sich Auszüge in den got= tingischen gelehrten Anzeigen, ben Annalen der Phy= sik des Professor Gilbert, und in dem Journal für Chemie und Physik des Professor Schweigger befin= ben: 1) Chemische Untersuchung des sogenannten Conits oder des dichten Bitterkalks von Frankenhain am Meisner. Gott. gel. Anz. Ihrg. 1812. S. 17. (Auch in Gilberts Annalen Bo. 41. S. 336). 2) Che= mische Untersuchung bes Blenglases von Zellerfeld auf,

## 328 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. c) medic.

auf dem Harze; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1812. S. 233. (Auch in Gilberts Annalen Bb. 44. S. 209). 3) Che= mische Untersuchung bes am 15. April ben Errleben zwischen Helmstädt und Magdeburg herabgefallenen Meteorsteines; Gott. gel. Unz. Ihrg. 1812 E. 1313. (Auch in Gilberts Annal. Bb. 42. S. 105). 4) Chemische Untersuchung des krystallisirten Arsenikkreises oder Mispidels von Freiberg in Sachsen; Gott. gel. Unz. Ihrg. 1814 S. 729. (Auch in Gilberts Unnalen Bb. 47. S. 84 und in Schweiggers Journal Bd. 10. S. 404). 5) Chemische Untersuchung eines Unhydrits von Ilefeld am Harz; Gott. gel. Unz. Ihrg. 1814 6. 945. (Auch in Gilberts Unnalen Bb. 48. 6.212 und in Schweiggers Journal Bd. 14. S. 375). 6) Chemische Untersuchung des Magnetkieses von der Treseburg am Harz und der Gegend von Barèges in ben hautes Pyrénées, nebst einer Untersuchung über bas Berhaltniß, in welchem Gifen fich durch Runft mit bem Schwefel im minimo vereinigen laßt; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1814. S. 1465. (Auch in Gilberts Annalen Bd. 48. S. 183). 7) Ueber ein hochst em-pfindliches Reagens für die Jode; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1815 S. 81. (Auch in Gilberts Annal. 28d. 49. S. 146 und in Schweiggers Journal Bd. 12. S. 349). 8) Beitrag zur chemischen Kenntniß bes Strontians; Gott, gel. Unz. Ihrg. 1816. S. 721. (Auch in Gilberts Annalen Bd. 54. S. 245 und in Schweiggers Journal Bb. 19. S. 228). 9) Chemische Untersu: dung des schwefelsauren Baryts von Nulfield in der Grafschaft Surry in England, des faserigen Coeles stins von Dornburg bei Jena und des Bulpinits von Bulpino ohnweit Bergamo in der Lombarden; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1816 S. 1249. (Auch in Gil: berts Unnalen Bb. 60. S. 79 und in Schweiggers Journal Bd. 19. S. 329). 10) Ueber bas Bor: kommen bes Robalts in dem Meteoreisen; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1816 S. 2041. (Auch in Gilberts Annalen Bb. 56. S. 191. und in Schweiggers Jour: nal Bd. 19. S. 333). 11) Chemische Untersuchung des Kobaltglanzes von Skutterud in-Norwegen und des krystallisirten Speiskobalts von Riegelsdorf in Heffen; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1817 G. 713. (Auch in Gilberts Unnalen Bb. 56. S. 185 und in Schweiggers Journal Bb. 19. S. 336). 12) Chemische

ter:

tersuchung bes berben Rupfernickels und ber bichten Mickelbluthe von Riegelsdorf in Hessen; Gott. gel. Ung. Ihrg. 1817 S. 2033. 13) Ueber bas neue von ihm in dem Zink und den Zinkoryben zuerst ent= becte, und mit dem Namen Cadmium belegte Me= tall; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1818 S. 1521. (Auch in Gilberts Annalen Bb. 60. S. 193 und in Schweig= gers Journal Bb. 22. S. 362). 14) Chemische Un= tersuchung der naturlichen Borarsaure von der Insel Bulcano; des Eichenpecherzes aus Sachsen; und des Picrophamacolits von Riegelsborf in Seffen; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1818 S. 2073. (Auch in Gil= berts Annalen Bd. 61. S. 177). 15) Chemische Un= tersuchung einiger von bem Berrn Professor Gie= fede in Gronland entdeckten Fossilien: 1. des Giese= kits von Akulliarasiarsuk in Fiord. Igalioco. 2. des Caphirius von Fiftenaes ober Rifertarfoeitsjad. 3. des Apophyllits von Karartat auf Discoeiland. 4. bes berben Dichroits von Simiutak. Des Arragonits von Kannicack in Omenacks= fiord, und 6. des Eudnalits von Kangerdluarsud; Gott, gel. Anz. Ihrg. 1820. S. 65. (Auch in Gilberts Annalen Bd. 63. S. 273). 16) Chemische Untersuchung bes am 13ten October 1819 in ber Feldmark des Dorfes Politz unweit Koffritz im Reußischen her: abgefallenen Meteorsteins; Gott. gel. Unz. Ihrg. 1820. S. 65. (Auch in Gilberts Annalen 280. 63. S. 451). (IV.) Abhandlungen, welche von ihm ge= meinschaftlich mit Herrn Hofrath Hausmann verfaßt worden sind, und wovon ber mineralogische Theil von bem Herrn Hofrath Hausmann, und der che= mische von ihm bearbeitet worden ift. 1) Ueber ei= nen zu Munder am Suntel im Hannoverschen ent= deckten blattrigen, schwefelsauren Strontian; Gott. gel. Anz. Ihrg. 1811 S. 1873. (Auch in Gilberts Annalen Bd. 46. S. 420). 2) Beiträge zur chemi= ichen und mineralogischen Kenntniß bes Urragonits; Gött. gel. Anz. Ihrg. 1815 S. 889. (Auch in Gil= berts Annalen Bd. 51. S. 103 und in Schweiggers Journal Bd. 13. S. 362). 3) Ueber zwen neue Mi= neralkorper ben Silberkupferglanz von Schlangen= berg in Sibirien und den Allophan von Graven= thal im Saalfeldschen; Gott. gel. Anz. 1816 S. 1249. (Auch in Gilberts Annalen Bo. 54. S. 111 und 120,

## 336 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord, c) medic.

und in Schweiggers Journal Bd. 19. S. 325. 4) Bemerkungen über krystallinisches Kupferhütten: product, den sogenannten Kupfergleimer; Schweig: gers Journal für Chemie und Physik Bd. 19. S. 241 = 261.

\*II. Seine Vorlesungen betreffen: 1) Allgemeine theoretische Chemie, nach seinem Grundrif ber theo: retischen Chemie, und erlautert er biefelbe durchgangig mit Experimenten. Diese Vorlesung wird in jedem Semester von ihm gehalten. 2) Analytische Chemie. Diese Vorlesung wird ebenfalls in jedem Gemester gehalten, indeffen tragt er in jedem Gemester nur einen Theil bavon vor. Der ganze Cursus der ana: lytischen Chemie dauert allemal 12 Jahr. 3) Halt er in jedem Semester ein Collegium practicum über analytische Chemie, worin die Studirenden sich unter seiner Unleitung in chemischen Urbeiten und Analysen üben, und die in dem vorstehenden Colle: gio bloß theoretisch gelehrten Methoden der chemischen Unalyse practisch ausüben lernen. Bon ben Profes: foren der Chemie auf deutschen Universitaten ift er der erste gewesen, welcher ein solches Collegium practicum nebst besondern Borlesungen über analn: tische Chemie gehalten hat, und so viel ihm bekannt ist, Göttingen auch noch die einzige deutsche Univertat, auf welcher der Studirende Gelegenheit erhalt, die analytische Chemie practisch zu erlernen.: Zwar haben seitdem die Professoren der Chemie auf eini: gen andern beutschen Universitaten angefangen, ebenfalls Vorlefungen über analytische Chemie zu halten, und zur bessern Fassung derselben in Gegen: wart ber Zuhörer felbst Analysen vorgenommen; bieß kann aber seiner Meinung nach fur den Zuho-rer wenig Nuten haben, indem das Zusehen solcher chemischen Arbeiten etwas sehr langweiliges hat. Ueberzeugt aber, daß sich Chemie nur allein grund= lich im Laboratorio und burch eigene Unstellung che: mischer Untersuchungen erlernen lasse, ist er gleich vom Unfang feiner academischen Laufbahn an barauf bedacht gewesen, dieses zu bewerkstelligen, und hat auch insbesondere feit dem ihm bas fonigl. Univer= fitats = Laboratorium übergeben worden ift, und er Durch

h bie Liberalität ber Regierung bazu unterftutt ben, ununterbrochen diese practischen chemischen ungen gehalten. Er schmeichelt sich auch hier= h vorzüglich zu bem regen Sinn, welcher gegenwars inter den hiesigen Studirenden für Chemie herrscht, etragen zu haben. 4) Pharmacie, wobei er beers auf die Pharmacopoea Hannoverana Ruck: nimmt. Diese Vorlesung halt er nur im Win= albenjahre. Außerdem ließt er auch wohl noch besonderes Collegium über Phytochemie und demie.

### §. 124.

dolf Friedrich Sempel, geb. zu Reu=Stre= 57. Aug. 3, studierte zu Gottingen von 1786 39, mard Doctor, Privatdocent und Profector 1789, feit 1808 aufferordentlicher, feit 1819 icher Professor der Arzneigelehrsamkeit; war zu Göttingen als Professor 12 Jahr, alt 3.

- \* I. Seine Schriften sind: 1) Dist. inaug. de ca-chylia. Gott. 1789. 4. 2) Anfangsgrunde ber natomie. Göttingen 1801. 8; britte Musg. 1819 8. Bande. 3) Progr. de diaphragmate sano et moroso. Gott. 1808. 4. 4) Einleitung in die Physioloe bes menschlichen Organismus. Gott. 1819. 8.
- \* II. In seinen Lehrstunden trägt er vor: im 50mmersemester von 7 = 8 M., Physiologie; von = 10 eine Eraminatorium über Anatomie und anere medicinische Gegenstände; von I1=12 die Kno= hen = und Banderlehre; im Wintersemester von 1=9 allgemeine Anatomie, die Knochen = und Ban= erlehre; von 10=12 practischen Unterricht im Zer= gliedern; von 1 = 2 in den offentlichen Demonstratio= nen die Muskellehre.

# 4. Ordentliche Lehrer der Weltweisheit.

#### S. 125.

Tohann Gottfried Eichhorn, geb. zu Dorrenzimmern im Hohenlohe Dehringschen 1752. Oct. 16, studierte zu Göttingen von Ostern 1770 bis Michaelis 1774, seit Michael. 1774 Rector zu Ohrdruf, promov. zu Iena 1775, ward ordentlicher Professor der morgenlandischen Sprachen daselbst 1775, Herzogliche Sachsen Weimarscher Hofrath 1783, Königl. Großebritannischer Hofrath u. ordentl. Prosessor der Philosophie zu Göttingen 1788, Ritter des Guelphen = Ordens 1815, Geheimer Justizrath 1819 ist mehrerer Societäten und Academien, wie der zu Erfurt, zu Münschen, zu Paris, zu Amsterdam, zu Göttingen, der lateinischen Gesellschaft zu Fena und anderer Mitzglied; war bisher zu Göttingen als Professor 32 Jahr, 1788 = 1820, alt 36 = 68.

<sup>\*</sup> I. Sein Bildniß vor dem 74ten Bande der Allg. teutsch. Bibl., auch vor dem 5ten Stücke des 2ten Bandes von Beyer's Allg. Mag. für Prediger; ebend. auch sein Leben kurz beschrieben S. 109:111. 1790. Sein Schattenriß vor dem 2ten Quartalbande der Rintelnschen theol. Annalen 1792.

<sup>\*</sup> II. Seine Schriften sind: 1) Progr. de Cu-schaeis verisimilia. Arnstadt 1774. 4. 2) Geschichte bes ostindischen Handels vor Mohammed. Gotha 1775. 8. 3) Monumenta antiquissima historiae Arabum post Albertum Schultensium collegit edidit-que cum latina versione et animadversionibus. ibid.

ibid. 1775 8. Historische und geographische Erläutes rungen derselben: über das Reich Alhire, in den Fundgruben des Drients. Bb, 2. Heft 4. S. 359= 374. Ueber bas Reich Gaffan B. 6. Seft 3. S. 221= 239. 4) De rei numariae apud Arabas initiis. Jen. 1776. 4. 5) Verbreitungsgeschichte der syri= schen Litteratur in Europa; im Gothaischen Mag. St. 2. 1776. 8. 6) Geschichte ber Sy= rer, ein Fragment, im Geschichtsforscher Th. 5. Halle 1777. 8. 7) Bemerkungen über den Tert des Propheten Jeremias; im Repert. fur bibl. und mor= genl. Literatur. Leipz. 1777. 8. 8) Ueber die Quel= len, aus denen die so verschiedenen Erzählungen vom Ursprunge der Alexandrinischen Bersion geflof= fen find. ebend. 9) Poeleos Afiaticae commentariorum libri sex, cum appendice; auct. Guil. Jones - recudi curavit. Lipf, 1777. 8. 10) Urge= schichte, ein Bersuch; im Repertor. Th. 4. 1779. 11) Ueber Mosis Rachrichten von der Moachischen Fluth. ebend. Th. 5. 1779. 12) Hiftorische Untersu= chungen über ben Kanon bes Alt. Test. ebend. 13) Ueber den Verfasser der heraplarisch sprischen Ueber= setzung. ebend. Th. 7. 1780. 14) Unmerkungen zu Reiske's Briefen über bas arabische Munzwesen; ebend. Th. 9. 1781 und Th. 10. 1782. 15) Einlei= tung in das Alte Testament. 2 Theile. Leipz. 1780= 1781. 8. 3ter Theil 1783. 8. 2te Ausgabe 1787. 3 Bbe 8. 3te Ausg. 1805. Auch unter dem Titel: Kritische Schriften i = 3. Band. (Außerdem 2 Dach= brucke) die 4te rechtmäßige und umgearbeitete Aus= gabe ift unter ber Presse. 16) Der Naturmensch ober Geschichte des Hai Ebn Joktan; ein morgenlandi= scher Roman bes Abu Dschafar Ebn Tofail; aus bem Arabischen übersett. Berlin und Stettin 1783. 8. 17) Won der Religion der Drusen; im Repertor. Th. 12. 1783 18) Nachtrag zu Reiske's Bricken über das Arabische Munzwesen; im Repert. Th. 18. 19) Gab heraus Repertorium für bibl. und morgent. Litteratur. Bb. 1=18. Leipz. 1777=1786. 20) Vorrede zu Koecheri nova biblioth. sec. ord. bibl. Hebr. I. C. Wolfii disposita. P. 1. Jenae 1783. 21) Allgemeine Bibliothek der bibl. Litteratur. ifter bis 10ter Band. Leipz 1787 bis 1801. 8, 22) Progr. in

# 334 1V. Jenige Lehrer 1. prof. ord. d) phil.

in quo declarantur diversitatis linguarum ex tra ditione semitica origines. Goett. 1788. 8. (wiedt gedruckt in der allgemeinen Bibliothek der biblischei Litteratur Th. 3. St. 6. S. 981). 23) 11eber Di Diglecte der grabischen Sprache, als Borrede 31 Federau's Uebersetzung von J. Richardson's Abhand lung über Sprachen, Litteratur und Gebrauche mor genlandischer Wölfer. Leipz. 1779. 8. 24) Abuliedae Africam curavit. Goett. 1790. 8. 25) Commentarius in Apocalpsin Ioannis Vol. 1. 2. ibid. 1791. 8. 26) Johann David Michaelis; einige Bemerkungen über seinen literarischen Character. ebend. 1791 8; auch in der allg. Bibl. ber bibl. Eitter. 28d. 3. St.5. 27) Joh. Simonis lexicon manuale Hebraicum et Chaldaicum recensuit, emendavit, auxit ed. 3. Halae 1793. 8. 28) Johann Salomo Semler. Einige Bemerkungen über feinen litterarischen Character 1793; auch in der allg. Bibl. der Bibl. Litt. 20. 5. St. 1. 29) Die Urgeschichte neu herausgegeben von Gabler mit Unmerkungen. Altdorf und Rurnberg. 1ftet Theil 1791. 2ten Theiles Ifter Band 1792. 2ter Band 1793 8. 30) Einleitung in die apofry: phischen Bucher bes Ult. Testaments. Leipz. 1795.8. Much unter dem Titel: Kritische Schriften, 4r Band. 31) Worbericht zu des Grafen von Platen zu Saller: mund Uebereinstimmung der Vernunft und Bibels lehre. Gott. 1795. 8. 32) Die französische Revolution in einer historischen Uebersicht. Bott. 1-97. Band 1. 2. 8. 33) Geschichte ber Kunfte und Bis fenschaften seit der Wiederherstellung berfelben bis an das Ende des 16ten Jahrhunderts; von einer Gesellschaft gelehrter Manner ausgearbeitet. 1ste Abth. Einleitung. Allgemeine Geschichte ber Kultur und Litteratur des neueren Europa. ifter Band. ebend. 1796. 2ter Band 1799. 8. Auch unter dem befon: beren Titel: Allgemeine Geschichte ber Rultur und Litteratur des neueren Europa. (Auch ber Plan war von ihm entworfen. Nachdem aber das Werk von ihm in Gang gebracht war, hat er im Jahr 1800 bewegende Ursachen gehabt, sich von aller weitern Theilnahme an demselben loszusagen. G. Geschichte der Litteratur B. 3. S. 556). 34) Litterärgeschichte Ifter Theil, ebend, 1799. 8. 3mente Aufl. Gott. 1812. 2fer

2ter Theil. ebend. 1814. 8. 35) Weltgeschichte, 1ster Theil. ebend. 1799. 8. Auch unter dem besonderen Titel: Geschichte der alten Welt. 2ter Theil: neuere Geschichte 1800. 2te Ausgabe 1804. 3 Bbe. 3te Ausg. 1817. 1 = 3ter Bd. 4ter und 5ter Band (erfte Musg.) ebendaf. 1814 8. 36) Siob, metrisch übersett; aus der allg. Bibl. der bibl: Litteratur besonders abge= bruckt. Leipz. 1800. 8. 37) Vorrede ju J. E. Pape's Uebersetzung Siobs. Gott. 1797. 8. 38) Geschichte der drei letten Jahrhunderte, Th. 1=6. Gott. 1803. 1804. 8. Lie Ausg. 1806. 8. 3te Ausg. Hann. 1817. 1818. 6 B. 8. Die Fortsetzung dieser Ausgabe bis 1815 besonders abgedruckt unter dem Titel: Neun= zehntes Jahrhundert. Hannover 1817. 8. 39) Ein= keitung in das Neue Testament, Ister Theil. Leipz. 1804. 8. oter und zter Theil. Leipz. 1810. 1812 8. Much unter dem Titel: Kritische Schriften 5ter bis 7ter Band. Eine neue Ausgabe ift unter ber Preffe. 40) Geschichte der Litteratur von ihrem Unfange bis auf die neuesten Zeiten. Ister Band. Gott. 1805. 2ten Bandes erste Halfte 1805. 2te Hälfte 1807 mit welcher die neue Litteratur anfangt, beren Bang im Allgemeinen und nach Nationen im 3ten Band Abtheil. 1. 1810. Abtheil. 2. 1812. fortgesett wird 4ter Band, auch unter bem Titel: Geschichte ber schönen Redekunfte feit der Wiederherstellung der Li= teratur bis auf die neuesten Zeiten. 1ste Abth. 1807. 2te Abtheil. 1808. 3te Abtheil. 1810. (die 4te Abth. ist unter der Presse). 5ten Bandes (der neuern -Sprachkunde) erste Abtheilung 1807. 41) Die he= braischen Propheten. Gott. 1816. 1819. 3 Bande 8. 42) Vorlefungen in der Gottingischen Societat ber Wissenschaften: De Judaeorum re scenica in den Commentationibus recentioribus Vol. 2. (1813). De gemmis scalptis veterum Hebraeorum, ibid. De Deo Sole invicto Mithra. ibid. Vol. 3. (1816). De Aegypti anno mirabili. Vol. 4. (1820). 49) Re= censionen in ber Gothaischen gelehrten Zeitung, ber allgemeinen deutschen Bibliothek, der altern und neuen; der Jenaischen Litteraturzeitung, der Göttingischen gelehrten Anzeigen, deren Director er seit der Mitte des Jahrs 1812 ift.

# 336 IV. Jezige Lehter 1. prof. ord. d) phil.

\* III. Seine Vorlesungen, mit denen er 1788 in Gottingen aufgetreten ist, betrafen 1) morgenlandi: sche Sprachen und Eregese bes Alten und Neuen Testaments, 2) und Geschichte in ihrem ganzen Um: fang, politische sowohl als Litterargeschichte. Rach: bem er eine lange Reihe von Jahren Die politische Geschichte alter und neuer Zeiten neben Gatterer, Schlözer und Spittler, seinen Freunden, und die Litterärgeschichte ohne alle Concurrenz vorgetragen batten, legte er zuerst vor bem Publikum über die neuere Beschaffenheit seines bisherigen Curfus über bie politische Geschichte alter und neuer Zeiten in seiner Weltgeschichte und seiner Geschichte der dren letzten Jahrhunderte, und von dem Geiste, in dem er die Litterargeschichte vorgetragen hatte, in einem Compendium und einer ausführlichern Geschichte ber Litteratur Rechenschaft ab, und überließ bann bie Bortrage barüber andern Gelehrten der hiefigen Uni: versität. Gegenwärtig lehrt er noch: 1) die Unfangs: grunde ber morgenlandischen Sprachen und erklart in einem zwenjahrigen Cursus 2) die wichtigsten Schriften bes Alten und 3) alle Schriften bes Neuen Testament. Der Regel nach werden fur biese Bor: lesungen täglich brey Stunden ausgesett.

# S. 126.

Teremias David Reuß, (Th. 2. §. 130. S. 182), geb. 1750. Jul. 30, seit 1789 Untersbibliothekar, seit 1803 Hofrath, seit 1814 Bibliosthekar; war bisher zu Göttingen als Professor 38 Jahr, 1782 = 1820, alt 32 = 70.

#### \* I. Sein Bildniß von Schwenterley 1792.

\* II. Seine Schriften sind: 1) Sammlung der Instructionen des Spanischen Inquisitions Gerichts; gesammelt auf Besehl des Cardinals Don Alonso Manrique, Erzbischofs von Sevilla und General Inquisitors in Spanien. Aus dem Spanischen überssett. Nebst einem Entwurse der Geschichte der

Spanischen Inquisition von L. T. Spittler. Hann. 1788. 8. (2) Das gelehrte England ober Lerikon ber jest lebenden Schriftsteller in Großbritannien, 3r= land und Nord = Amerifa, nebst einem Berzeichniß ihrer Schriften. Vom Jahr 1770 bis 1790. Berlin und Stettin 1791. 8. Auch unter bem Englischen Zitel: Alphabetical register of all the authors actually living in Great Britain, Ireland and in the united provinces of North America, with a catalogue of their publications. Nachtrag und Fort= setzung bazu vom Jahre 1790 bis 1803. Ebend. 1804. 2 Thle. 3) Bruchstude jur Geschichte auslandischer Universitäten; in Meusel's histor. litter. bibliogr. Magazin St. 7. u. 8. 1794. 4) Hiftorische Einlei= tung zu J. M. Wansleb's Beschreibung von Aegyp= ten im Jahre 1664, bie er gereinigt und lesbarer gemacht, dem D. Paulus für die 3te Sammlung ber merkwurdigsten Reisen in bem Drient (1794) aus einer Gottinger Handschrift mittheilte. 5) Repertorium Commentationum a Societatibus literariis editarum, secundum disciplinarum ordinem digessit. Tom. I. Historia naturalis generalis et Zoologia. Goett. 1801. 4. Tom. II. Botanica et Mineralogia. ibid. 1802. Tom. III. Chemia et res netallica. ibid. 1803. Tom. IV. Physica. ibid. 1805. Tom. V. Astronomia ibid. 1804. Tom. VI. Oeco-nomia. ibid. 1806. Tom. VII. Mathesis, Mechanica, Hydrostatica, Hydraulica, Hydrotechnia, Aerostatica, Pneumatica, Technologia, Architectua civilis, Scientia navalis, Scientia militaris; bid. 1808. T. VIII. Historia, Subsidia historica, Geographia, Chronologia, Monumenta veterum populorum, Inscriptiones, Nummi et res Nummaria. irs Diplomatica, Heraldica), Historia Universalis, Historia Generis humani, Historia mythica, Histoia Specialis, Afiae, Africae, Americae, Europae, listoria Ecclesiastica, Historia Litteraria. ibid. 1810. T. IX. Philologia, Linguae, Scriptores Graeci, criptores Latini, Litterae Elegantiores, Poesis, lhetorica, Ars Antiqua, Pictura, Musica. ibid. 810. 4. T. X. Scientia et Ars Medica et Chirur-Propaedeutica, Anatomia et Physiologia, Iygieine, Pathologia I. Nosologia Generalis, Se-neiotica, ib. 1813. T. XI. Materia Medica, Pharmacia.

# 338 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

macia. ibid. 1816. T. XII. Therapia Generalis et Specialis. P. I. Continens A-C. ibid. 1817. 4. T. XIII P. II. Continens. D-H. ib. 1818. T. XIV. P. III. Continens I-S ibid. 1820. T. XV. P. IV. Continens S-Z. Ars Chirurgica, Medicina Forensis ibid. 1820. 6) Conspectus societ. reg. scientiar. Goett. in Vol. XVI Commentationum ejusd. societ. Goett. 1808. 4.

\* III. Seine Lehrvorträge sind der Literärgeschich: te gewidmet.

#### S. 127.

Thomas Christian Tychsen (Th. 2. §. 132. S. 184), geb. 1758. Mai 8., seit 1788 ordentlicher Professor der Philosophie, seit 1806 Hofrath, seit 1815 Ritter von Danedrog, seit 1817 Doctor der Theologie; ordentliches Mitglied der königl. Gessellschaft der Wissenschaften zu Göttingen seit 1797; auswärt. Mitglied der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen seit 1806, der kursürstlichen Gesellschaft der Alterthümer zu Cassel seit 1803; war dieher zu Göttingen als Professor 36 Jahr, 1784=1820, alt 26=61.

\* I. Seine fernern Schriften sind: 9) Grundrif einer Archaologie der Hebraer, zum Gebrauche in Borlesungen. Götting. 1789. 8. 10) Ueber das Alter der arabischen Vokalpunkte und diakritischen Zeis chen, ein Beitrag zur arabischen Palaographie; in Paulus neuem Repertorium Th. 2. 1790. 11) Nachricht von Joh. Scaliger's Thesaurus ling. arabicae, nach einem Mf. ber Gottinger Universitatsbibliothet; ebend. Th. 3. 1791. 12) War seit und mit bem Bten Theile Mitherausgeber der neuen orientalischen und eregetischen Bibliothek von Joh. Dav. Michae Gotting. 1791. 13) Von der Bibliothek für lis. alte Litteratur und Kunst erschien bis 1791 bas 9te und lette Stud. 14) Pr. illustratio vaticinii Joelis cap.

cap. 3. Goett. 1788. 4. 15) Commentationes de nummis orientalibus in biblioth, regia Goetting. adservatis. Goett. 1789. 4. 16) Novum Testamentum Graece perpetua annotatione illustratum a J. B. Koppe. Vol. VI. epistolas Pauli ad Galatas, Ephelios, Thessalonicenses, editio altera auctior et emendatior ibid. 1791. 8. 17) Wollendete und be: forberte zum Druck ben 4ten und letten Theil von Joh. Dav. Michaelis Anmerkungen für Ungelehrte zu beffen Uebersetzung bes Neuen Test. 1792. 4. 18) Besorgte die Ausgabe bes 6ten und letten Thei= les von Joh. Dav. Michaelis suppl. ad lexica hebraica 1792. 19) De religionum Zoroastricarum apud exteras gentes vestigiis; Commentat. I.; in ben Comment, soc. Goett. ad a. 1791 et 1792. Vol. XI. p. 112. Com. II. XII. p. 3 fqs. 20) De nummis Hasmanaeorum paralipom. ibid. 21) In ber Biblio: thek ber alten Litteratur und Kunft, wovon er die beiben ersten Stude mit Mitscherlich, die folgenden mit Deeren berausgab, fteben von ihm noch folgende Abhandlungen: Ueber alte Kunstwerke in Spanien. St. 1. Ueber bie Buchstabenschrift ber alten Megyp= tier St. 6. Beschreibung ber Handschriften vom Ho= mer in ber Eskurial und konigl. Madriter Bibl. Ebend. Ueber einige Symbole und Gottheiten ber alten Megyptier, aus bem Werke bes herrn Boëga: Nummi Aegyptii Imperatorii: Πρόκλε πέρὶ Ὁμήρε und τε αὐτε περί τῶν Κυπρίον λεγομενων ποιημάτων. nebst andern Studen der Chrestomathie bes Proflus mit einem Commentar von Benne. St. 1. Procli hymni duo; ebent. Isaei Oratio de Meneclis haereditate St. 3. Joannis Tzetzae carminum Iliacorum 22) In den Commentat. Soc. reg. initium St. 4. scient. Goetting. finden sich von ihm noch folgende Abhandlungen: De nummis euficis in bibliotheca reg. Goettingensi asservatis; Comment. I. de numis Chaliphar. et Samaridar. T. IX. p. 103 fqs. Comment. II. de n. dynastiar. T. X. p. 3 sqs. Comment. III. de n. Turc. Tatar. Pers. ibid, p. 21 sqs. De numis Arabico Hispanicis, cum epimetro ad superiores Commentationes T. XIV. 23) Ueber die Religions: schriften der Sabier oder Johannischristen; in Staub= lin's Beiträgen zur Philos. u. Gesch. d. Relig. 23. 2.



#### §. 127. 128. Tychsen. Mitscherlich. 341

Vol. V. Bergl. Gott. gel. Anzeigen 1819. St, 107. 42) De defectibus rei numariae Muhammedanorum supplendis, ibid. 43) Recensionen in den Götting. gel. Anzeigen u. s. w.

\* II. Seine Lehrvortrage find theils philologisch: 1) Sebraische Grammatif mit Uebungen. 2) Arabis sches Elementarcollegium. 3) 3weyter Eursus. 4) Aramaisch. 5) Perfisch, privatissime. 6) Einleitung in die Semitischen Sprachen und Litteratur. Einleitung in die Perfische Sprache und Litteratur, privatiff.; theils antiquarifch. Debraifche Archaologie, allgemeine Palaographie, Drientalische Palaographie und Mungkunde (privatiff.) altere Diplomatit. Ere= getische über ben Pentateuch, mit Ausschluß ber Gefete, Jefaias, Pfalmen, Proverbien und Robes let; über bie 3 ersten Evangelien, ben Johannes und Up. Gesch. Publica: Einleit, in bie Kritik des A. I. über bie Deffianischen Stellen A. I. Erflas rung einzelner hiftorischen Bucher. Diefe Bortefun. gen fullen einen zwenjahrigen Cyclus.

# \$ 128.

Christoph Wilhelm Mitscherlich, (Th. 2. 1.140. S. 192), geb. 1760. Sept. 20. legte 1793 seine Stelle als Custos der Bibliothek nieder, seit 1794 ordentlicher Professor, seit 1806 Hofrath, seit 1809 Prosessor der Beredsamkeit; war bisher zu Göttingen als Prosessor 35 Jahr, 1785 bis 1820; alt 23:60.

\* I. Seine ferneren Schriften sind: 8) Praelectiones juris publici et privati Romanorum. Goett. 1790. 8. 2) Eine zu Reapel gesundene griechische Inschrift, berichtigt und erläutert; in der Bibl. der alten Litter. und Kunst. 2. St. 1787. 3) Commenstar über die im ersten Stuck dieser Bibl. besindlischen Hymnen des Proclus. Ebend. 4) Scriptores erotici Graeci Vol. I. Biponti 1792. 8. Auch unter dem Titel: Achillis Tatii Alexandrini de Clitophontie

# 342 IV. Jezige Lebrer 1. prof. ord. d) philos.

tis et Leucippes amoribus libri VIII. T. 2. Lipl. 1800. T. 3. Biponti 1794. 8. 5) Q. Horatii Flacci libr. opt, carmen quartum annot, perp. et observat. crit. instruct. edend. ejusdem oper. speciminis loco proposuit. Lips. 1792. 8. 6) Verfertigte die kritischen Unmerkungen zum Zwenbrücker Plato. Eclogae recentiorum carminum latinorum. Hanov. 1793. 8. 8) P. Ovidii Nasonis opera e recensione P. Burmanni curavit indicesque adjecit. T. I. Goett. 1796. T. II. 1798. Neue Auflage T. I II. Goetting. 1819, 9) Q. Horatii Flacci opera illustravit etc. T. 1 et 2. Lips. 1800. 8. 10) Pietas Academiae Georgiae Augustae in funere viri munerum gravitate et meritorum magnitudine conspicui, Joan. de Müller etc. Goett. 1809. fol. 11) Progr. de antiquissima Graecorum Apotheosi ejusque ratione ibid. 1809, fol, 12) Progr. ad promulganda nomina eorum, qui praemia in XV. Nov. 1809. proposita OO. Acad. judicio reportarunt 1809. fol. 13) Progr. Honores civibus de patria bene meritis apud Athenienses habiti. P. I. II. 1810. 1811. fol. 14) Progr. ad promulganda nomina eorum, qui praemia in XV. Nov. 1810. proposita OO. Acad. iudiciis reportarunt, 1810, fol. 15) Progr. ad promulganda nomina cet, in XV. Nov. 1811, fol. 16) Progr. de clavo Romanorum annali. 1812. fol. 17) Progr. ad promulganda nomina cet. in XV. Nov. 1812. fol. 18) Pietas Acad. Georgiae Augustae in funere Christiani Gottl. Heyne. 1812. fol. 19) Piis manibus Aug. Gottl. Richter. 1812. fol. 20) Oratio, qua D. M. Chr. Gottl. Heyne, Aug. Gottl. Richter, et Chr. Aug Gottl. Goede Academiae nomine parentavit. 21) Progr. Magna imperia bonis literis infesta. 1814. fol. 22) Progr. de Genio humanie naturae deo. 1815. fol. P. I. 23) Progr. ad promulg. nomina cet. in IV. Iun. 1815. fol. 24) Progr. de Genio humanae naturae deo P. II. 1815. fol. 25) Progr. de Amphictyoniis Graeciae f. 1. 1816. fol. 26) Progr. ad promulg. nomina cet. in IV. Iun. 1816. fol. 27) Seren. Princ. Adolpho Friderico Duci Cantabr. Gottingam invisenti. 1816. 28) Carolo Joanni, Sueciae Principi, cum victore exercitu Gottingam transeunti 1813. 4. 29) Progr. de Amphictyoniis Graeciae. f. II. 1817. fol. Progr.

Progr. ad promulg. nomina etc. in IV. Iun. 1817. fol. 31) Prograd indicenda Sacra Reformationis: faecularia III. 1817. fol. 32) Eadem facra faecularia carmine celebrata 1817. fol. 33) Progr. de disciplina Academica 1818. fol. 34) Progr. ad promulg nomina in IV. Jun. 1818. fol. 35) Pietas Academiae in funere Sophiae Charlottae, Reginae Britanniarum. 1818. fol. 36) Progr. Comment. Super Hesiodi Εργ. 40. πλέον ήμισυ παυτός. 1819. fol. 37) Progr. ad indicenda Sacra Parentalia Georgii III. Britanniarum regis 1820. fol. 38) Pietas Georgiae Augustae in sunere Georgii III. Britanniarum regis. 1820. fol. 39) Pietas Ord. Philos. in celebrando Heynii octogesimo natali. 1810. fol. Begleitet außerdem bie academischen Lectionsverzeiche niffe Oftern und Michaelis mit einem Gingange feit 1809.

\* II. Seine Vorlesungen umfassen die griechischen Tragiter, Theocrit, Apollonius Rhodius, Horaz und andere, sowohl griechische als romische Schriftsteller, so wie auch die griechische und romische Litteraturs geschichte.

#### §. 129.

Arnold Hermann Ludwig Beeren, (Th. 2.
144. S. 194), geb. 1760. October 25., seit
794 ordentlicher Professor der Philosophie; seit
801 ordentlicher Professor der Geschichte, seit
306 Hofrath; seit 1815 Ritter des Guelphen Dr=
2016; Mitglied der Societät der Wissenschaften zu
löttingen, der bairischen Academie der Wissenschaffen zu München, der königlichen Societät zu Kosenhagen, der italiänischen Academie, des holländischen Institutez Ehrenmitglied der curländischen GeAlschaft für Lteratur und Kunst; der königl. franschischen Academie der Inschriften, der königl. preußis

# 344 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

schen Academie zu Berlin, und des Jonischen Instituts zu Corfu Correspondent; war bisher zu Göttingen als Professor 33 Jahr, 1787 = 1820; alt 27 = 60.

\* I. Sein sehr unähnliches Bildniß von Laurens vor dem 98 Bande der Neuen allg. teutsch. Bibl. 1805.

\* II. Seine ferneren Schriften find: 7) Ueber ben Einfluß der Mormannen auf die franzosische Sprache und Litteratur. Gottingen 1789. 8. Auch in Brenwurf zu Vorlesungen über alte Geschichte, in Verbindung mit alter Geographie; nebst einigen Bor: erinnerungen über bas zweckmäßige Studium ber alten Geschichte für Studierende; ebend. 1790. 8. (1.9) Entwurf zu seinen Worlesungen über die Geschichte und Litteratur ber schönen Wiffenschaften. Ebend. 1789. 8. 10) Gab mit einer Vorrede her: aus: Oehlrichsii Commentarii de scriptoribus ecclesiae Latinae priorum sex saeculorum, ad bibliothecam Fabricii latinam accommodati Lips. 1791. 8. 11) Joannis Stobaei eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, ad Codd. Mff. fidem suppleti et castigati, annotatione et versione latina instructi. Pars 1. T. 1. Goett. 1792. T. 2. 1794. Pars 2. T. I. ibid. 1801. T. 2. ibid. eod. 8. 12) In ber Bib: liothek der alten Litteratur und Kunft, die er mit 2. C. Enchsen vom 3ten bis 7ten Stud, bas 8te, 9te und 10te Stud aber allein herausgab, feben von ihm folgende Auffate: Ueber ein altes Relief im Museo Vaticano zu Rom; St. 3. — Abhand: lung über ein Fragment einer Marmortafel, mit Reliefs und Inschriften, im Museo von Monfignore Borgia, nebst beigefügter Abbildung; St. 4. — Er: klarung einer der altesten griechischen Inschriften auf einer tessera hospitalis im Museo des Cardinals Borgia; St. 5. Vita Platonis incerti auctoris, aus bem Cod. Vindob., 77 mit einigen Berbesserungen; ebend. - Hermogenis progymnasmata; ebend. Hermogenis Tarlensis progymnasmata; St. 9. 13)

Doch etwas über ben Gang ber homerischen Gotter je im neuen teutschen Mertur, 1794. St. 6. 14) Ibeen über die Politit, ben Bertehr und ben Sans bel ber vornehmften Bolfer ber alten Belt. Gottins gen. 1ster Theil 1793. 2ter Theil 1796. 8. 3weite Ausgabe 1804. 8. Dritte fehr vermehrte Ausgabe 1815. in 5 Banben. Th. I. B. 1. Affiatische Bolter, Ginleitung, Perfer. B. 2. Phoenicier, Babylonier, Scythen, Indier. (ber neu hinzugekommene Abschnitt über bie Indier ift auch besonders abgedruckt.) Th. II. 28d. 1. Ufricanische Wolker. Einleitung, Carthager, Methiopier. B. 2. Aegyptier, Benlagen. Eh. III. B. 1. Europäische Wolfer, Griechen. 1812. (Bon 28. 1. 2. erschienen Paris 1802. eine franzosische Uebersetung). 15) Mitylene und Lion; in Girtans ners polit. Annalen. Febr. Nr. 2. 1794. 16) Tibe= rius und Cajus Gracchus; in Girtanners Almanach der Revolutionscharaktere für das Jahr 1796. Chem= nit 1795. 8. 17) Geschichte bes Studiums ber Flassischen Litteratur seit dem Wieberaufleben der Wissenschaften; Einleitung, welche die Geschichte ber Classiker im Mittelalter enthält. Ister Band. Got= tingen 1797. 2ter Band 1801. 8. Auch unter bem Bitel: Geschichte ber Runfte und Wiffenschaften feit ber Bieberherstellung berfelben bis ans Ende bes 18ten Jahrhunderts 4. Abthl. Geschichte des griechis schen und romischen Studiums Ister und 2ter Band. 18) Entwurf zu seinen Vorlesungen über die mittlere Geschichte. Ebend. 1797. 8. 19) Entwurf zu Bor= lesungen über die Geschichte ber europäischen Staa= ten in den letten brei Jahrhunderten; nebst einigen Borerinnerungen über die bequemfte Anordnung die= ses Theiles der Geschichte und seinen historischen Cursus überhaupt. Ebend. 1799. 8. 20) Handbuch der alten Erdbeschreibung jum Gebrauche der zwolf größeren d'Anvilleschen Charten aus den beften Quel= Ien verfaßt. Ifter Band, welcher Europa enthält, durchgesehen und verbeffert u. f. w. Nurnberg 1799. 8. 21) Sandbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums, mit besonderer Rucksicht auf ihre Berfassungen, ihren Sandel und ihre Colonien, jum Gebrauche offentlicher Vorlesungen. Göttingen 1799. 8. Zwente Ausg. 1811. Dritte Ausg. 1817. Ueber: sett ins Sollandische: Sandboek ber Geschiedenis ber oude

# 346 IV. Jezige Lehrer I, prof. ord. d) philos.

oube Staaten te. boor G. Dorn Seiffen 1818. 22) Kannte Berobot bereits ben Joliba Strom? in v. 3ach's allg. geogr. Ephemeriben 1799 Febr. G. 135 = 148. 23). Ueber bie Berpflanzung des Rameels nach dem Cap und bem bavon zu erwartenden Nugen, besonders für die Erforschung des sudlichen Ufrikas und bes handels mit bemselben. Ebend. Marz G. 239=241. 24) Im Kriegskalender von 1810: die Belbheren ber alten und neuen Beit; 1811: Burger: garden, Miethstruppen und stehende Deere univer: salhistorisch angeschen. 25 Memoires sur les campagnes des pays Bas, en 1745, 1746 et 1747, (par feu le Prince Fredric de Waldeck); publiées etc. à Goett. 1803. 8 - 26) Kleine historische Schriften Ifter Theil. Ebend. 1803. 1. Entwidelung der politischen Folgen der Reformation für Europa. borlaufiger Berfuch, ju ber Beantwortung einer, bon bem Frangofischen Nationalinstitut aufgegebene Preisfrage. 2. Geschichte der Revolution der Grac: 3. Berfuch einer historischen Entwidelung bes dien. Urfprungs und Fortgange des Brittischen Contis nentalintereffe. Erster Theil von Heinrich VII. bis auf bas Saus Sannover. 2ter Theil. Chenb. 1805. 1. Berfuch einer hiftorischen Entwidelung bes Brits tischen Continentalintereffe. Zwenter Theil. Periode bes Haufes Hannover; bis auf die Franzosische Revolution. 2. Meber die Entstehung, die Ausbildung und den practischen Einfluß der politischen Theorien in bem neuen Europa. 3. Ueber die Colonisation bon Megypten und ihre Folgen fur Europa, und besonders fur Rugland. 3ter Th. Ebend. 1808. 8. Letterer auch unter bem Titel: Berfuch einer Ent: wickelung ber Folgen ber Kreuzzuge fur Europa. Gine vom Nationalinstitut von Frankreich gefronte Preis: Franzosisch: Essai sur l'influence des Croisades, ouvrage qui a partagé le prix etc. par A. H. L. Heeren; traduit de l'Allemand par Charles Villers. Paris 1808. Sie ift auch wie mehrern ber obigen Auffage ins Hollandische und Schwedische 27) Christian Gottlob Henne, biographisch bargestellt. Gottingen 1813. 28) Handbuch ber Ges schichte bes europäischen Staatenspftems und feiner Colonien, von der Entbedung beider Indien bis jur Errichtung bes frangofischen Raiserthrons. Ebenb. 1809.

1809. 8. 2te Aufl. 1811. 3te verbefferte und fortges sette Ausgabe 1819. 8. 29) Der deutsche Bund in feinen Berhaltniffen zu bem Europaischen Staatennsteme; bei Eroffnung bes Bundestages dargestellt von A. H. L. Heeren. Gottingen ben Banbenhoek ind Ruprecht 1816. übersett ins Franzosische, nebst ben Auffätzen über die Geschichte der Brittischen Sontinental = Politif, und über bie Entstehung, Musbildung und ben politischen Ginfluß der politis schen Theorien in dem neuen Europa, in Melanges historiques et politiques par Mr. A. H. L. Heeren; traduit de l'Allemand par I. V. L. \*\*\* Conseiller de legation 1817. Chez Treuttel et Wurz à Paris, Strassbourg et Londres. 30) Johann von Müller der Historiker, von U. H. L. Heeven. Leipzig bet Goschen 1810. 31) Unbenken an Spittler; im Ba= terlandischen Museum 1809. B. II. St. 1. Bieber abgedruckt in: Spittler von heeren und hugo; Berlin 1812 32) Ueber die Erhaltung ber Nationali= tat besiegter Bolker; im Baterlandischen Museum. 23. I. St. 2. 1810. 33) Etwas über die Berhalt: niffe zwischen henne und Winkelmann; im beutschen Museum von Schlegel 1813. St. 6. 34) Ueber die Matur des Schleifers von U. S. E. Heeren: in Welder Zeitschrift fur Geschichte und Auslegung ber alten Runft. B. I. Seft 1. 1817. 35) Viele Recensionen in ber Bibliothet ber alten Litteratur und Kunft; und in den Gottingischen gelehrten Un= zeigen. Seine Abhandlungen für bie Gottingische Societat der Wissenschaften find folgende: 36) De Graecorum de India notitia et cum Indis commercio. Pars I. De India Graecis cognita 1790 in Comment. Soc. Goett. Vol. 10. 37) De Graecorum de India notitia. Pars 2. De mercaturae Indiae ratione et viis. 1791 in Comment. Soc. Goett. Vol. 11. 38) De Romanorum de India notitia et cum Indis commerciis Pars 1. De India Romanis cognita 1792 in Comment. Soc. Goett. Vol. 11. 39) Commentatio de militum Aegyptiorum in Aethiopiam migratione et coloniis ibi conditis. 1794 in Commentat. Soc. Goett. Vol. 12. 40) De linguarum Afiaticarum in antiquo Perlarum imperio varietate et cognatione. 1795 in Comment. Vol. 13. 41) Commentatio de prisca finus Persici facie, maxime se-

# 348 IV. Jezige Lehret 1. prof. ord. d) philos.

cundum Nearchi classis Alexandri ducis descriptionem. 1796. ibid. Vol. 13. 42) Commentatio de Trogi Pompeji ejusque epitomatoris Iustini fontibus et auctoritate. Pars 1. disquisitionem generalem de Trogi opere continens ibid. 1800. Vol. 15. 43) Commentatio de Trogi Pompeji etc. fontibus Pars 2. disquisitionem de singulorum librorum 1: fontibus continens 1802, ibid. Vol. 15. 44) Explicatio planiglobii orbis terrarum faciem exhibentis ante medium saeculum XV, Musei Borgiani Velitris; simul de historia mapparum geographicarum recte instituenda consilia 1804. ibid. Vol. 16. 45) De fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Plutarchi; Commentatio prima; vitas Graecorum ante Macedonica tempora contimens, 1810. in Commentationes Societat. Reg. Scient. Recentiores Vol. L. 46) Commentatio Secunda; Duces ex Macedonica aetate cum Artaxerxe continens 1814. Commentat. Recentiores Vol. III. 47) Commentatio tertia; vitarum Romanorum prio-rem partem continens 1816 et 48) Commentatio quarta, ducum Romanorum alteram partem continens; 1818 in Commentat. Recent. Vol. IV. 49) Memoria Heynii 1817. in Commentat. Recent, Vol. II.

\* III. Seine Vorlesungen sind: 1) über die Gestchichte der Staaten der alten Welt bis auf die Volkerwanderung; 2) über die Geschichte der einzelnen europäischen Staaten seit der Volkerwanderung bis jett; 3) über die Geschichte des europäischen Staatensystems und seiner Colonien seit dem Ende des 15ten Jahrhunderis; 4) über die Statistik, sowohl die allgemeine, als die besondere der einzelnen Hauptstaaten; 5) über die allgemeine Länder und Volkerkunde, mit Benutung seines Chartenvorraths und der ethnographischen Sammlung des königlichen Museums.

#### §. 130.

Johann Tobias Mayer, geb. zu Göttingen, 1752. Mai 5., studierte zu Göttingen von 1769 bis 1773, pro-

promovirte 1773 zu Gottingen, und hielt bafelbft als Privatdocent Vorlesungen über reine Mathematit, practische Geometrie, niedere und hohere Analysis und mehrere andere Theile der Itheoretischen und practischen Mathematik, bis zu Ende des 3. 1779. Mit Unfange des 3. 1780 folgte er einem Rufe nach Altdorf, als ordentlicher Professor der Mathematik und Physit, und sodann im 3. 1786 dem nach Erlangen als Hofrath und Prof. der Mathematik und Physik. Von da ward er im 3. 1799 nach Got: tingen als Sofrath und Prof. der Physik berufen, und ihm zugleich die Direction bes physikalischen Ca= binets übergeben. In der konigl. Societat ber Wissenschaften ift er altestes Mitglied in der mathes matischen Classe; sodann Mitglied ber taif. Leopold Carol. Acad. d. Raturforscher, der phys. Ges. zu Erfurt, der naturforschenden Gef. in Burich, der tonigt. Acad. in Munchen, der Wetterauischen Gesellschaft für die Maturkunde, der physisch = medicin. zu Erlangen, der frankfurter Gesellsch. zur Beforde= rung der nüglichen Runfte, der Gesellsch. der Beforderung ber gesammten Raturkunde in Marburg; mar bisher ju Gottingen als Professor 21 Jahr, 1799 + 1820; alt 47 + 68.

<sup>\*</sup> I. Sein Bilbniß nebst kurzen Nachrichten von feinem Leben und Schriften, in Bod's Sammlung von Bildnissen gelehrter Manner. Heft 3. 1791. Vergl. Ropitsch's 2ter Supplementband zu Will's Nurnberg. gel. Lexikon. S. 405 = 408, und den 4ten Band S. 464 fgd. Sikenscher's Gelehrten-Geschichte ber Universität zu Erlangen. Abth. 2. G. 272=279 und 345.

<sup>\*</sup> II. Seine Schriften sind: 1) Diff. Tetragonometriae specimen I. Goett. 1773. 4. 2) Grundlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geomeztrie, ebend. 1. 2 Theil. 1778 und 1779. 8. 2te Ausg. 1792.

#### 350 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

1792. 1793. 3te Aufl. 1802. Der 3te Theil 1783. 2te Ausg. 1795. 3te Aufl. 1802. Van allen dren Theilen die 4te Aufl. 1814 = 1818. 3) Pr. aditiale de refractionibus astronomicis. Altdorf 1781, 8. 4) Un: terricht zur practischen Rechenkunft, zu geometris ichen, perspektivischen und optischen Zeichnungen und Berechnungen, nutlich fur Unfanger und Liebhaber Dieser Wissenschaften. Nurnberg und Leipzig 1785. 8. 5) Physikalisch mathematische Abhandlung über bas Ausmessen der Barme, in Unwendung auf bas Sohenmeffen, vermittelft bes Barometers. Rurnb. und Altorf 1786. 8. 6) Progr. de aberrationibus stellarum fixarum computandis. Erlang. 1787. 4. 7) Abams Tellurium aus b. frangof. überfest mit Unmerkungen und Zufaten. Murnb. 1798. 4. 8) Ueber die Gefete und Modificationen bes Barmeftofs. Erlang. 1786. 8. 9) Progr. de elafticitate seu palintonia. Erlang. 1793. fol. 10) Grundliche und vollständige Unweisung zur Zeichnung der Land= See und Himmelscharten und ber Nete zu Weltkugeln und Coniglobien, nutlich fur alle, welche fich berfelben zu geographischen und aftronomischen 3weden bedienen wollen. ebend. 1794. Auch als 4ter Theil ber practischen Geometrie. 2te Aufl. 1804. 3te Aufl. 11) Auszug aus einem Schreiben an ben Hemerkungen bes lettern; in diesem Journal Bb. 1. S. 205 fgb. 1790. 12) Schreiben über bie negative Schwere des Phlogistons; ebend. S. 359=371. Schreiben über bas warmeleitenbe Vermogen ber Korper; ebend. Bd. 3. S. 19:32. 1791. 14) Schrei: ben über das Gefet, welches die Leitungskräfte der Korper für die Warme befolgen; Bd. 4. S. 22=29. 15) Schreiben an Herrn Rath Langsborf in Geras bronn; ebend. Bd. 5. G. 257 = 266. 1792. 16) Et: was über ben Regen und herrn be Bucs Ginwurfe gegen die frangofische Chemie; ebend. 17) Db es nothig sei, eine zuruckstoßende Kraft in der Natur anzunehmen? ebend. Bb. 7. S. 208 = 238. 1793. 18) · Ueber die bequemfte Urt, Waffer burch Berdunftung Bitridlathers gefrieren zu machen; in Gren's neuem Journal ber Phifit 28b. 2. S. 358 = 364. 1795. 19) Beobabtungen ber Mondfinsterniß am 25ten und 26ten

26ten Febr. 1793; in Bode's aftron. Jahrb. für das 20) Versuche über die Barmelei-**3.** 1797. 1794. tungskräfte und specifische Warmen der verschiedenen. In Crell's chemisch. Unn. 1798. 21) Des Frenh. v. Wolf neuer Auszug aus ben Unfangsgrunden aller mathematischen Wissen= schaften mit Veränderungen und Zusätzen von J. T. Mayer und C. C. Langedorf. Marburg 1797. 8. 22) 22) Progr. descriptionem machinae ad combustionem gas vitalis et inflammabilis idoneae exhibens. Goett. 1800. 4. 23) Anfangsgrunde der Na= turlehre zum Behuf der Vorlesungen über die Experimentalphysik: ebend. 1801. 8. 2te Aufl. 1805. 3te Mufl. 1812. 4te Aufl. 1820. 24) Lehrbuch über die physische Astronomie, Theorie der Erde und Meteos rologie. ebend. 1805. 8. 25) Grundliche und voll= standige Unleitung zur practischen Stereometrie; mit besondern Unwendungen auf die Berechnungen der Maage u. Gefaße, auf die Visirkunft, Baukunft, Fortis fication, Forstwissenschaft und andere Gegenstände bes gemeinen Lebens. ebend. 1808. 8. Auch unter bem Titel: Grundlicher und ausführlicher Unterricht zur pract. Geometrie. 5ter Theil. 2te Aufl. 1820, 26) Lehrbegriff ber hohern Analysis. 2 Theile. Ebenb. 27) An varia caloris phaenomena 1818. gr. 8. pendeant ab actione peculiaris materiae colorificae, an potius dynamice explicanda fint, praecipue ex legibus, secundum quas fit propagatio ca-Ioris, investigatur; in Commentat. soc. Goett. ad a. 1800-1803. Vol. XV. 28) Commentatio phylicomathematica de Halonibus sive Coronis Commi S. Goett. Vol. XVI. ad a. 1804, 1808. 29) De adfinitate chemica corporum coelestium, ibid. 30) De vi elastica vaporum Comm. Soc. Goett. rec. Vol. I. ad a. 1808-1811. 31) De apparentiis objectorum terrestrium a refractione lucis in atmosphaera nostra pendentibus. ibid. 32) De polaritate luminis, ibid. Vol. II. ad a. 1811-1813. 33) De ulu accuratiori acus magneticae inclinatoriae. ib. Vol. III. ad a. 1814-1815. (Much in Gilberts Ann. B. XLVIII, S. 229. überfett vom Hrn. Prof. G.) 34) De apparentiis colorum a polaritate luminis pendentibus etc. ibid. 35) Phaenomenorum ab

# 352 IV. Jenige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

inflexione luminis pendentium ex propriis experimentis recensio et comparatio. ib, 1816=1818.
36) Eine beträchtliche Anzahl von Recensionen masthematischer und physicalischer Bücher in der Allgesmeinen Litteraturzeitung vom Jahr 1786=1800, in der allgemeinen deutschen Bibliothek von 1792=1806, in den ehemaligen Nürnberg. u. Erlang. gel. Zeitunsgen, in G. Chr. Harleß kritischen Nachrichten von kleinern philosophischen ic. Schriften 1782=1785; in den Göttingischen gel. Anz. seit 1800.

\* III. Seine Lehrvorträge betreffen: Experimentalphysik, physische Astronomie, Theorie der Erde und Meteorologie. Außerdem halt er noch zuweilen öfsfentliche Vorlesungen über einzelne Capitel der practischen Geometrie, Theorie der Werkzeuge, Theistung der Felder u. s. w.

#### S. 131.

Georg Sartorius, geb. zu Caffel 1766, Aug. 25, ftubierte feit Dichaelis 1783 gu Gottingen; ward dafelbft 1786 Bibliothets - Acceffift, 1788 Bibl. Secretair, feit 1792 Privatbocent, 1794 Cuftos der Bibliothet, 1797 außerordentlicher, seit 1802 orbentlicher Professor ber Philosophie, 1806 Hofrath, 1810 ordentl. Mitglied ber tonigl. Gefell. schaft der Wiffenschaften, 1811 der engern philosoph. Facultat; erhielt 1814 Die Mominal- Professur Der Politit; ging in bemfelben Jahre auf Untrag bes Großherzogs von Weimar, mit Einwilligung ber hannoverschen Regierung, auf ben Congreß nach Wien; ward am Ende beffelben Jahre zu ben allgemeinen hannoverschen ganbständen von da abge= rufen, blieb zu Hannnover bis Ostern 1816, kehrte nach Gottingen zuruck, trat im 3. 1817 aus den Landstånden, und erhielt im 3. 1818 von dem Ber= zoge von Raffan ben Auftrag seinen hier ftudieren= tren

ben Unterthanen die Naffauische Statistik vorzutragen. Er hat zu verschiedenen Zeiten, besonders in d. I. 1791, 1805 u. 1812 mehrere gelehrte Reisen durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien ge-macht, und ist Mitglied oder Correspondent mehrerer auswärtigen gelehrten Gesellschaften; war bisher zu Göttingen als Prosessor 23 Jahr 1797 = 1820, alt 31:54.

\* I. Seine Schriften find: 1) Anzeige einer Bor= lesung über die Geschichte des achtzehnten Jahrhun= berts, Gott. 1793. 2) Einladungsblatter zu Worlesungen über die Politik, Gott. 1793. 3) Grundriß der Politik. Gott. 1793. 4) Versuch einer Geschichte des deutschen Bauernfriegs, oder ber Emporung in Deutschland zu Unfang bes sechszehnten Jahrhun= derts. Berlin, 1795. 5) Handbuch der Staatswirth: schaft zum Gebrauch bei academischen Borlefungen, nach 21b. Smith's Grundfagen ausgearbeitet. Berlin 1796. 6) De libera Rheni navigatione in congressu Rastadienti obtinenda et de commodis a Germania inde percipiendis, dist. hist. polit. qua ad audiendam orationem, pro munere professionis philof, extr. suscipiendo, d. X. Febr. habendam. invitat; Gotting. 1794. 7) Beantwortung einer Preisanfgabe von ber Saarlemfchen zwenten Gefell= schaft der Teylerschen Stiftung: welches sind die Ur= sachen, welche ben Gebrauch des Goldes und Gil: bers als Geld und Munze veranlagt haben, Vortheile und Nachtheile find damit verbunden, und gibt es feine tauglichen Stellvertreter berfetben? Ab= gebruckt in ben Verhandelingen, uitgegeven door Teyler's tweede Genootschap, Stuck II. Haarlem 1801. 4. Hollandisch und Deutsch. 8) Geschichte des Hanseatischen Bundes. Th. 1. Gott. 1802. Th. 2. ebend. 1803. Th. 3. ebend. 1808. 9). Von den Eles menten des National=Reichthums und von der nach 21d. Smith zum Gebrauch Staatswirthschaft, Vorlesungen und beim Privat= bei academischen studio ausgearbeitet. Gott. 1807. 10) Abhandlungen ben National = Reichthum und Die Staatswirthschaft

# 354 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

betreffend, Th. 1. Gott. 1807. 11) 3menter Abbrud von Spittler's' Geschichte ber europäischen Staaten, mit einer Fortsetzung bis auf die neuesten Zeiten versehen, Th. 1. 2. Berlin 1807. 12) Beantwortung ber von bem französischen Institut im 3. 1808 aufgegebenen Preisfrage Die Oftgothen betreffend: Deutsch unter bem Titel: Bersuch über die Regierung ber Ostgothen, mahrend ihrer Herrschaft in Italien, und über bie Berhaltniffe ber Gieger zu ben Besiegten im Lande. Hamburg 1811: Frangofisch unter bem Titel: Esfai sur l'état civil el politique des peuples d'Italie sous le gouvernement des Goths, mémoire qui a remporté le prix etc. à Paris 1811. 13) Commentatio prima de occupatione et divisione agrorum Romanorum per barbaros Germaniçae stirpis inde a saeculi V. p. Chr. n. facta; in commentatt. Soc. reg. scient. Gottingens. rec. 14) Erinnerungen an die Denkwurdigkeis ten der Königin Margaretha von Navarra, er: sten Gemahlin Heinrichs IV. von Frankreich; im neuen Göttingischen Taschenbuche zum Nuten und Wergnügen v. 3. 1813. 15) Ueber die gleiche Besteuerung der verschiedenen Landestheile des Konigreichs Hannover. Hannover 1815. 16) Commentatio secunda de occupatione et divisione agrorum Romanorum per barbaros etc. in commentatt. soc. reg. scientiar. Gottingens. rec. Vol. III. 17) Mach: trag ju ber Schrift: uber bie gleiche Besteuerung bes Königr. Hannover. Hannover 1817. 18) Außer: bem finden sich Bentrage von ihm zu bem Gottingischen Musen = Almanach von b. 3. 1789 = 1792. 19) Ohne seinen Nahmen ist verschiedenes von ihm im Druck erschienen, f. B. ber bei Unger zu Ber: Iin herausgegebene historische Almanach für b. J. 1798, enthaltend die Geschichte ber Bartholomaus: Macht; Auffate in den hessischen Beitragen u. m. a. einzeln ober in Zeitschriften. 20) Ueber die Gefah: ren welche Deuschland bedrohen und ben Mitteln, ihnen vorzubeugen. Gott. 1820. 21) Recensionen hat er zu den Gotting. gel. Anzeigen von b. J. 1788 bis jest, auch zu der Jen. Lit. Zeitung von deren Anfang an, einige zu ben fruhern Jahrgangen ber als tern Leipz. Lit. Zeitung geliefert.

Digitized by Google

\* II.

\* II. Er trägt jedes halbe Jahr 1) bie allgemeine Politik oder die Lehre von ber Verfassung und Ber= waltung des Staats, worunter er die Polizen und sogenannte Cameralwissenschaft, ober bie Staats: wirthschaft zugleich begreift, vor; demnachst liefet er im Winter 2) die National = Dekonomie ober bis Wolkshaushaltungslehre, worin von der Entstehung, Bildung und Bertheilung des National = Reichthums, von Geld, Banken u. f. gehandelt wird. 3) Die allgemeine mittlere und neuere Geschichte von Eu-ropa; im Sommer aber, 4) die Lehre von den Fi= nangen, ober von ben offentlichen Ginkunften, Musgaben und Schulden. 5) Die Staatenkunde ober sogenannte Statistik ber Europäischen und b. B. N. Amerik. Staaten. 6) Jedes halbe Jahr die Naffaui= sche Statistik, wenn nicht die eben anwesenden und eine langere Zeit hier verweilenden Nassauer sich über Ein halbes Jahr vereinigen. Ueberdieß hat cr von Zeit zu Zeit ein politisches Practicum eroffnet, und die Theilnehmer durch schriftliche Ausarbeitun= gen und mundliche Vortrage über politische Gegen= stånde geubt, fo wie über bie Handlungslehre und Die neueste Europäische Geschichte, von der Theilung Polens an bis auf die neueste Zeit, Borlesungen gehalten.

#### S. 132.

Friedrich Bouterwet, geb. zur Oter, einem königt. hannoverschen und herzogt. braunschweigischen Communion = Buttenwerke unweit Goslar, im Jahre 1766 April 15, studierte zu Göttingen von 1784 bis 1787 die Rechte; erhielt daselbst bei der juristi= ichen Facultat ben Preis für Studirende 1786; verließ bald barauf die Rechtswiffenschaft, um sich phi= losophischen und asthetischen Studien zu widmen; hielt 1791 in Gottingen die ersten Vorlesungen über die Kantische Philosophie, erhielt in demselben Jahre den Titel eines herzogl. Weimarschen Raths; wurde 1793 Magister der Philosophie zu Helmstädt; lebte von 1794 bis 1797 abwechselnd auf Reisen. 3 2 und

- \* I. Seine litterarische Biographie, von ihm selbst verfaßt, verbunden mit einer strengen Kritik seiner eignen früheren Autorschaft, sindet sich im Isten Bande seiner kleinen Schriften philosophischen, asthetischen und litterarischen Inhalts, S. 1. Sein Kupferstich vor Carl Reinhard's Romanenkalender für das J. 1798.
- \* II. Seine wissenschaftlichen, ober in die Nahe der wissenschaftlichen Fächer zu stellenden Schriften (denn der übrigen, zu denen mehrere Gedichte und einige Romane aus der ersten Periode seiner Autorsschaft gehören, geschieht hier, auf sein Verlangen, weiter keine Erwähnung) sind die folgenden: 1) Commentatio de kundamento successionis germanicae tam allodialis quam seudalis et ratione differentiae inter successionem germanicam et romanam; in concertat civium Acad. Georg. Aug. praemio ornata. Goett. 1786. 4. 27) Briese an Theosles.

Berlin 1789. 8. 3) Parallelen. Bom griechischen und modernen Genius. Gott. 1791. 8. 4) Anzeige einer Vorlefung über die Kantische Philosophie. ebend. 1792. 8. 5) De historia generis humahi, doctrinae morum artisque politicae adjutrice libellus. Goett. 1792. 8. 6) Uphorismen ben Freunden der Vernunftkritik nach kantischer Lehre vorgelegt. ebend. 1793. 8. 7) Fünf kosmopolitische Bricfe. Ber-- Iin 1794. 8. 8) Gollte die Unwendbarkeit ber Chore in ben griechischen Tragobien, fur ben Geschmad unfers Zeitalters gang verlohren fein? Rebft Probe einer Uebersetzung zweier Chore des Euripides; im teutschen Museum 1788. St. 1. S. 393 : 401. 9) Po-Intera; mancherlei zur Unterhaltung und Lehre, aus ben Papieren mehrerer Werfaffer, Iftes Bandchen. Hannover 1795. 8. 10) Paulus Septimius ober Das lette Geheimniß des eleusinischen Priefters. Halle 1r Thl. 1795. 8. 11) Schweitzerbriefe an Caci= lien, gefdrieben im Sommer 1794. Berlin 1795. 8. 12) Pr. de sensu veri libellus. Goett. 1797. 8. 13) Abrif 'akademischer Borlefungen über bie Phi= losophie der Schreibart in teutscher Profe. ebend. 14) Grundriß akademischer Borlefun= gen über bie Aesthetik. ebend. -1787. 8. 15) Gab mit Buhle heraus : Gottingisches philosophisches Mufeum. ebend. 1fter Band 1798. 2ter Band 1799. 16) Dialogen, Iste Sammlung. Halle 1798. 8. 17) Ab= riß akademischer Vorlesungen über die Rechtsphilo= fophie. Gott. 1798. 8. 18) Abriffe feiner akademis schen Vorlesungen zum Gebrauche feiner Buborer. ebend. 1798. 8. 19) Idee einer Apodiktik, ein Beitrag zur menschlichen Gelbstverständigung und zur Entscheidung des Streits über Metaphysik, fritische Philosophie und Skepticismus. Salle. 2 Bde. 1799. 20) Unfangsgrunde ber spekulativen Philosophie. Gott. 1800. 8. 21) Litterarische Blatter, Istes Seft 22) Geschichte der Poesie und Be-1800. ebend. 8. redfamfeit, feit bem Ende bes 13ten Jahrhunderts. Gottingen. Ifter Band 1801. 2ter Band 1802. 3ter Band 1804. 4ter Band 1805. 5ter Band'1806. 6ter Band 1807. 7ter Band 1809. 8ter Band 1810. 9ter Band 1812. 1oter Band 1817. 11ter und 12ter Band Der 12te und lette Band enthalt ein voll= 1819. 8. stån=

# 358 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

ständiges Nahmenregister und ein spftematisches Sachregister, beibe von einer anbern Sand, aber vom Berfaffer bes Berts burchgefehen und berich: tigt. Auch unter bem Titel: Geschichte ber Runfte und Biffenschaften u. f. w. 3te Abtheil. 23) Gab nach Heydenreich's Tobe heraus, bas britte Band: chen von beffen Besta 1801. 24) Neue Besta; kleine Schriften zur Philosophie bes Lebens und zur Beforderung der häuslichen Humanität; Ister bis 10ter Band. Leipz. 1803: 1808. 8. Bon ihm find die meis ften Beitrage. 25) Die Epochen ber Vernunft nach ber Idee einer Apobiftif; eine gemeinnutige Anmer= Jung jum Quodlibet ber neuesten Philosophie. Gott. 3801. 8. 26) Neues Museum ber Philosophie und Litteratur. Leipz. 1803 = 1805. 3 Banbe, jeber von 2 Seften, jum Theil vom Herausgeber, zum Theil von andern Berfaffern. 27) Unleitung zur Philoso= phie ber Maturwissenschaften. Gott. 1803. 8. 28) 3m= manuel Kant; ein Denkmahl u. f. w. Samb. 1805. 8. 29) Ueber die Möglichkeit einer philosophischen Clasfification ber Mineralkorper. Gott. 1808. 8. Praktische Aphorismen, ober Grundfage zu einem neuen Syftem ber moralischen Wiffenschaften. Leipz. 1808. 8. 31) Aesthetik. Leipz. Th. 1 und 2. 1806. 8. Zweite Aufl. Gott. 1815. 8. 32) Ibeen zur Meta= physik des Schönen; ein Nachtrag zur Aesthetik; in 4 Abth. ebend. 1807. 8. 33) Lehrbuch der philosoph. Borkenntnisse. Gott. 1810. 2te Aufl. 1789. 8. 34) Lehrbuch der philosoph. Wissenschaften, nach einem neuen System entworfen, 2 Bande. Gott. 1813. 8. Die zweite Auflage wird jetzt gedruckt. 35) In den Commentationibus recentioribus der fonigl. Gesell: schaft ber Wissenschaften zu Göttingen folgende Ab= handlungen: De primis philosophorum Graecorum decretis physicis, in Vol. I. De justitia fabulosa ad rationem tragoediarum Graecarum philosophicam, atque politicam pertinente. Ebendaf. De originibus rationis physicae, quae apud nostrates dynamice appellatur, in Vol. II. De philosophia Euripidea, in Vol. III. 36) Kleine Schriften, phis tosophischen, asthetischen und litterarischen Inhalts. 1 Band. Gott, 1818. 8.

#### §. 132. 133. Bouterwet. Schulze. 1359

\* III. Die meiften seiner gewöhnlichen Borlesuns gen betreffen bie Philosophie, bie übrigen die Mes fibetik und Litteratur. Die Logik lehrt er, verbuns ben mit den Unfangsgrunden der Psychologie und allgemeinen Einleitung in die Philosophie, nach seinem "Lehrbuche der philosophischen Workennt= niffe"; die Metaphyfik und Religionsphilosophie nach bem erften Theile feines "Lehrbuchs ber philosophi= schen Wissenschaften"; bie allgemeine praktische Phi= losophie und Cthik nach dem zweiten Theile desselben Lehrbuchs; bas Maturrecht und die philosophischen Unfangsgrunde der Politik ebenfalls nach dem biefe Wissenschaften betreffenden Abschnitte. im zweiten Theile eben diefes Lehrbuchs. In seinen Borlesuns gen über die Geschichte der Philosophie bezieht er sich auf den Tennemannschen Grundriß, folgt aber einem andern Plane, indem er zuerft eine allgemeine Ueberficht von der Entstehung und Berbreitung ber philosophischen Schulen und Syftem giebt, und hier= auf eine kritische Dogmengeschichte folgen laßt, beren 3wed ift, die Zuhörer über die wichtigsten Pro= bleme der Philosophie nach verschiedenen Gesichts= puncten nachdenken zu lehren. Mit bem Bortrage der Aesthetik verbindet er die Geschichte der schönen Runfte, befonders der Poefie und ber Beredfamfeit in Beziehung auf sein Handbuch, bas aber kein akas bemisches Lehrbuch ist, und dem mundlichen Bor= trage nur zur Begleitung bienen foll. Ehmals hielt er auch eine Vorlesung über ben beutschen Styl, mit einem Practicum verbunden. Gine hiftorisch kritische Vorlesung über die deutsche Litteratur er= neuert er noch von Zeit zu Zeit.

#### §. 133.

Gottlob Ernst Schilze, geb. zu Schloß=Heldrungen in Thüringen 1761 August 23, studierte zu Wittenberg von 1780 bis 1783; ward Magister der Philosophie 1783; Diaconus an der Schloß= und Universitätskirche zu Wittenberg 1783; Adjunct der philosophischen Facultät daselbst 1786; seit 1788 or=

# 360 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

orbentlicher Professor der Philosophie zu Helmstädt; seit 1796 herzoglich braunschweigischer Hofrath; seit 1802 Canonicus ben dem Stifte St. Cyriaci zu Braunschweig; seit 1810 ordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen; seit 1814 Professor der Logik und Metaphysik, und königlich großbritannisch= hannoverscher Hofrath; war bisher zu Göttingen als Professor 10 Jahr, 1810 = 1820, alt 49 = 59.

\* I. Seine Schriften find: 1) Diff. de cohaerentia mundi partium, earumque cum deo conjunctione summa, secundum Stoicorum disciplinam. Vitemb. 1785. 4. 2) Diff. de ideis Platonis ibid. 1786. 3) Grundriß der philosophischen Wissenschaften Wittenberg Ister Band 1788. 2ter Band 1790. 8. 4) De summo secundum Platonem philosophiae fine; commentat. historico - philosoph Helmst. 1789. 5) Ueber ben hochsten 3med bes Studiums der Philosophie; eine Vorlesung. Leipzig 1789. 8. 6) Uenesidemus, oder über die Fundamente ber von bem herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementarphilosophie. Rebst einer Bertheidigung bes Skepticismus gegen die Unmaßungen ber Bernunft: fritik. 1792. 8. 7) Einige Bemerkungen über Rant's philosophische Religionslehre. Riel 1795. 8. 8) Critik der theoretischen Philosophie. Hamburg 2 Bande 1801. 8. 9) Grundfate ber allgemeinen Logik. Helmstädt 1802. 8. 2te Ausg. 1810. 3te Ausg. Got: tingen 1817. 10) Aphorismen über das Absolute; in Bouterweks Neuem Museum der Philosophie. Band I. Heft 2. N. 4. 1803. Die Hauptmomente ber skeptischen Denkart über die menschliche Erkennt: niß; Ebend. Bd. 3. Hft. 2. Nr. 1. 1805. 11) Ueber Gall's Entdeckungen die Organe des Gehirns betref: fend; in Bredow's Chronif des 19ten Jahrhunderts. 256. 2. S. 1121 u. fgb. 1807. 12) Leitfaden ber Entwickelung ber philosophischen Prinzipien bes bur: gerlichen und peinlichen Rechts. Gottingen 1813. 8. 13) Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften. Gottingen 1814. 8. 2te Musg. 1818. 14) Psychische Anthropologie. Gottingen 1816. 8. 2te Ausg. 1819.

\* II.

#### §: 133 = 135. Schulze. Thibaut 2c. 361

\* II. Seine Borlesungen betreffen: in jedem Semester die Logik und philosophische Encyclopadie,
jeden Winter Metaphysik, jeden Sommer Psychologie; alle zwei Jahr dagegen philosophische Rechtslehre, die Ethik und die Prinzipien der Padagogik
und Didaktik.

#### S. 134.

Bernhard Friedrich Thibaut, geb. zu Harburg 1775 Dec. 22; studierte zu Göttingen von 1793 bis 1796; ward daselbst Magister und Privatdocent 1797; seit 1802 ausserordentlicher, und seit 1805 ordentlicher Professor der Philosophie; seit 1819 Hofrath; war bisher zu Göttingen als Professor 18 Jahr, von 1802 bis 1820, alt 27=44.

- \* I. Seine Schriften sind: 1) Grundriß der reis nen Mathematik. Göttingen 1801. 2te Aufl. 1809. 3te Aufl. 1818. 8. 2) Grundriß der allgemeinen Arithmetik oder Analysis. Ebend. 1809. Th. 1. 8.
- \* II. Seine Vorlesungen zerfallen 1. in einen theoretischen Eursus, begreifend die reine Mathematik,
  die Analysis endlicher Größen und die Differenzial
  und Integralrechnung und 2. in einen practischen,
  umfassend die angewandte Mathematik und die practische Geometrie. Außer der Ordnung ließt er noch
  von Zeit zu Zeit höhere Geometrie und höhere
  Mechanik.

#### S. 135.

Carl Friedrich Bauß, geb. zu Braunschweig 1777 April 30.; studierte zu Göttingen von 1795 bis 1798; privatisirte zu Braunschweig von 1798 bis 1807; seit 1807 ordentlicher Professor der Philosophie und Director der Sternwarte zu Göt= Göttingen; 1810 Ritter des Ordens der swestfälischen Krone; seit 1816 Hofrath, seit Dec. 1815 Ritter des Guelphen, und seit Upril 1817 Ritter des Danebrog Ordens; Mitglied der Göttingischen Societät der Wissenschaften, der königlichen Londoner Gocietät, der Münchener und Petersburger Acas demie; Correspondent der königl. franz. Academie der Wissenschaften zu Paris, und mehrer anderer; war bisher zu Göttingen als Prosessor, 13 Jahr, 1807 = 1820, alt 30 = 43.

\* I. Seine Schriften find: 1) Demonstratio nova theorematis: Omnem functionem algebraicam, rationalem, integram, unius variabilis, in factores reales, primi vel secundi gradus resolvi posse. Helmft. 1799. 2) Borfdriften, um eines himmels: korpers heliocentrische Lange in ber Bahn, Abstand von der Sonne und von der Erde zu bestimmen; in b. Zach's monathl. Correspondenz. Bb. 5. Jun. Dir. 3. 1802. 3) Einige Nachrichten über die neuen Planeten; in dem Braunschweig. Mag. 1804. St. 40. 4) Etwas über bie Bestimmung bes Ofterfestes; ebend. 1807. St. 37. 5) Beobachtungen der Juno und Elemente ihrer Bahn; in Bode's astronom. Jahrb. fur 1808. 6) Beobachtungen ber Ceres, Pallas und Juno, auch des zweiten Cometen 1805; ebend. für 1809. Nr. 10. 7) Elemente der Pallas zum neunten und ber Juno gum fechsten Dable ver= bessert; ebend. Mr. 26. 8) Beobachtungen der Besta auch Berechnung ihrer Bahn und Ephemeride für ihren Lauf vom 2. Mai 1808 bis 18. Mai 1809; ebend. für 1810. Mr. 18. 9) Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium. Hamburg 1808. 4. 10) Disquisitiones arithmeticae. Helmft. 8. 11) Zafeln für die Gto: rungen der Ceres; in v. Zach monathl. Corresponbeng. Bb. 7. G. 259 fgb. 12) Einige Bemerkungen gur Bereinfachung ber Rechnung für bie geocentris den Derter ber Planeten. Ebend. Bd. 9. S. 385 fgd. 13) Ueber die Granzen der geocentrischen Derter der Planeten. Ebend. Bb. 10. G. 173 fgb. 14) 3obia:

eus der Juno. Nachtrag zu den vorhergehenden. Bb. II. S. 225 fgd. 15) Theorematis sundamentalis in doctrina de residuis quadraticis demonstrationes et ampliationes novae. Goett. 1819. 4. Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta, si ejus massa per totam orbitam, ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter effet dispertita. ibid. eod. 4.

\* II. In seinen Vorlesungen trägt er vor: die Anfangsgrunde der Ustronomie; die Theorie der Bewegung ber Cometen, die Theorie ber Berfinsterun= gen, practische Aftronomie, auserlesene Abschnitte aus ber practischen Astronomie und die Anwendung ber Wahrscheinlichkeitsrechnung in ber angewandten Mathematik.

#### g. 136.

Johann Friedrich Ludwig Sausmann, geb. zu hannover 1782 Febr. 22; besuchte vom Berbst 1798 bis bahin 1800 bas Collegium Carolinum ju Braunschweig; studierte zu Gottingen von Die, chaelis 1800 bis Ostern 1803; wurde im Man des: felben Jahres Auditor bei ben Bergamtern zu Claus= that und Zellerfeld; im Juni 1805 herzoglich braunschweigischer Cammersecretair im Berg = Butten= und Salzwerks = Departement; hielt zu Braunschweig am anatomisch = chirurgischen Collegio offentliche Vorle= sungen über Chemie; unternahm im Junii 1806 bis dahin 1807 eine wissenschaftliche Reise durch Danes mark, Norwegen und Schweden; erhielt nach der Rucktehr neben feiner vorigen Stelle bas berghaupt= mannschaftliche Secretariat; wurde im October 1808 Doctor ber Philosophie zu Gottingen; im Februar 1809 General - Inspector der Berg = Hutten = und Salzwerke bes bamaligen Konigreichs Westphalen zu Caffel;

Cassel; um Oftern 1811 ordentlicher Professor der Philosophie und Mitglied der koniglichen Societat der Wiffenschaften zu Göttingen; im April 1814 zweites akademisches Mitglied der Polizen = Commission; im October 1815 Mitaufseher des mineralogi= fchen Theils des akademischen Museums; machte im Berbst 18.6 eine wissenschaftliche Reise durch einen Theil von Deutschland, die Schweiz und Oberitalien; vom September 1818 bis zum April 1819 als Begleiter Er. Durchlaucht des Fursten zu ! Lippe Detmold, abermals eine Meife burch einen Theil von Deutschland, die Schweiz und Italien; erhielt am 24ten August 1819 ben Character eines Hofraths; ist ordentliches Mitglied der königk. Societat der Wissenschaften zu Göttingen und der königl. land= wirthschaftl. Gesellschaft zu Celle; auswärtiges Mit: glied der königt. schwedischen Academie der Wiffen: schaften zu Stockholm, der kaisorlichen naturforschen= den Gesellschaft zu Moskwa, der kaiserl. mineralogischen Gesellschaft zu Petersburg; der kaiserl. pharmaceutischen Gesellsch. zu Petersburg, der allgemeinen Gesellsch. der physikalischen Wiffenschaften der Schweiz, der physikalischen Gesellschaft zu Burich, der Gesell= schaft naturforschender Freunde zu Berlin, ber phy= siographischen Gesellschaft zu Lund, der wernerischen Gefellschaft zu Edinburgh, der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, der wetterauischen Gesellschaft für Die gesammte Naturkunde, der mineralogischen Gefellschaft zu Jena, der konigl. mineralogischen Befellschaft zu Dresben, ber naturforschenden Gesellschaft zu Marburg, der naturhistorisch = ökonomischen Gesellschaft zu Hannover, der Gesellschaft zur Beforderung nuglicher Runfte zu Frankfurt am Main, der niederrheinischen Gesellschaft für Natur = und Beilkunde gu Bonn; Correspondent der konigl. baier:

baierschen Akademie zu München, der königl. preusischen Akademie zu Berlin; war bisher zu Göttingen als Professor 9 Jahr, 1811=1820, alt 29=40.

\* I. Seine Schriften sind: A) Selbstanbige Schriften. A. Eigene Werke. 1. Entomologische Bemerkungen. Braunschweig u. Belmftabt 1799. 8. 2. De animalium exfanguium respiratione. Commentatio quae a Societate Regia scient. Goettingensi proxime a prima praemio est ornata. Hannoverae 1803. 4. 3) Krystallogische Beitrage. Braun= schweig 1803. 4. 4) Versuch eines Entwurfes zu einer Einleitung in die Ornktognosie. Braunschweig und Helmstädt 1805. 8. 5) Etwas über die allgemeinen Wirkungen der Arpstallisationskraft. Gine Ginla= dungeschrift zu öffentlichen Vorlesungen über Chemie u. s. w. Braunschweig 1806. 8. 6) Nordbeutsche Beitrage zur Berg = und Suttenkunde. 4 Stude. Braun= schweig 1806:1810. 8 7) Entwurf eines Systems ber unorganisirten Naturkorper. Caffel 1809. 8. 8) Reise durch Standinavien, in den Jahren 1806 und 1807. 5 Bande 8. Göttingen 1811 = 1818. (Es foll bavon eine Schwedische Uebersetzung erschienen senn). 9) Primae Lineae Technologiae generalis. Gottingae 1811. 4. (Die Einladungsschrift für die Rebe bei dem Untritte der Professur zur Gottingen). 10) Handbuch ber Mineralogie. 3 Bande. 8. Göttin= gen 1813. (Diefes Werk ift in Berbindung mit ber Einleitung in die Ornktognosie Nr. 4. durch Herrn Glarafes von Chios in das Neugriechische überfest. Die Uebersetzung wird zu Wien oder auf Chios gedruckt werden). 11) Einfaches Mittel, die Befosti= gung der vor bem Feinde stehenden Heere und bie Starfung ber verwundeten und erkrankten Krieger gu erleichtern. Göttingen 1815. 8. B. Uebersetzung. 12) Bericht über Meffungen und Beobachtungen zur Be= stimmung der Sohe und Temperatur der Lapplan= dischen Alpen unter dem 67sten Breitengrade, ange= stellt im Jahre 1807 von Georg Wahlenberg. Aus bem Schwedischen übersetzt und mit Unmerkungen begleitet. Göttingen 1812. 4. B) Abhandlungen in Societats = und Zeitschriften. a) Im 13) Ueber Die Tobtungs: Braunschweigischen Mag. arten ber Infekten. 1798. (Ift baraus 'übertragen wor=

#### 366 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

worben in bas Hannoversche Magazin und in bie Hamburger Addregcomptoir= Machrichten von bemfelben Jahre). 14) Bemerkungen über die Blattlaufe. 1798. 15) Ueber bie fossilen Brennmaterialien aus der Gattung der Erdharze. 1805. 16) Ueber den Charafter der Gegenden des Mordens. 1808. Nachricht von einer merkwurdigen chemischen Ents - bedung (über die Reduction der Alkalien) 1808. 18) Etwas über die Theorie der Vorwelt, nebst einer Unzeige von einem bei ber Wilhelmshutte gefunde: nen fossilen Elephanten = Badenzahn. 1808. b) Im Hannoverschen Magazin. 19) Ueber die magnetis schen Erscheinungen an ben Barger Granitfelsen. 1800. c) Im Gottingischen Wochenblatt. 20) Nachricht von den bei der Ausgrabung der verschütteten Stadt Pompeji aufgefundenen Getreidemuhlen. 1819. 21) Durfen wir hoffen in der Gegend von Gottingen Steinkohlen zu finden? 1819. 22) Bon ben Daschinen zum Scheeren des Tuchs. 1819. d) In Illi: gers Magazin für Insectenkunde. 23) Bemerkun: gen über Lygaeus apterus Fabr. Im Isten Bande. 24), Beiträge zur Naturgeschichte ber Blattläuse. Ebend. 25) Beitrage zur Insecten : Fauna bes Bor: gebirges ber guten Hoffnung. Im 5ten Banbe. In von Crell's chemischen Annalen. 26) Ueber bie Polarität der Harzer Garnitfelsen. Jahrgang 1803. Stud 9. f)' In Holzmann's Herzynischem Archive. 27) Skizze zu einer Oryktographie des Harzes. 1 Bb. St. 1. 2. 3. 28) Ueber die aus den Weinftocker Grubengebäuden zum Vorschein gekommenen bofen Wetter. 1 Bb. St. 2. (daraus in Gilbert's Unnalen der Physik). 29) Geognostische Skizze des westlichen Harzes. 1 Bb. St. 4. 30) Ueber die St. Andreas: berger Gange. 1 Bd. St. 4. 31) Unmerkungen zu Ebner's Bericht über die Mineralien des Rammelsber= aes. 1 Bb. St. 3. g) In Weber's und Mohr's Archiv für die systematische Naturkunde. Bb. 1. Ueber den Kreuzstein. 33) Ueber die Harzer Braun: steinerze und die Siebenburgische Braunsteinblende. h) In Weber's und Mohr's Beitragen zur spstema= tischen Maturkunde. 34) Ideen über Classifikation und Beschreibung der Mineralkorper. Bb. 1. Bemerkungen über ben Datolith. Bb. 2. 36) Ueber

Haun's Apophyllit. Cbend. 37) Ueber Gabolinit, Tantalit und Ptterotantalit. Ebend. 38) Ueber ben Unthrakonit. Ebend. 39) Ueber zwei merkwurdige Abanderungen von Riefelfinter. Cbend. 40) Ueber die Struktur bes Salits und fein Werhaltniß zum Augit. Ebend. i) In Leonhard's Taschenbuch für die gesammte Mineralogie. 41) Befchreibung bes Taberges in Smaland. Zahrgang 5. (baraus über: fest i. Journal des mines). 42) Ueber die Unter: fuchung der Fossilien von dem Lotherson. Jahrg. 4. (baraus übersett i. Journal des mines). 43) Ueber die Ernstallisation des Magnetkieses. Jahrg. 8. Ab= theil. 2. k) In von Moll's Zeitschriften fur Berg= und Suttenkunde. 44) Ueber die Ernstalle bes weißen Arfenife. Efemeriben ber Berg = und Suttenf. II. .45) Notig von einigen neuen nordischen Mineralien. Efemeriden b. B. u. S. IV. 46) Resultate geogno: ftischer Beobachtungen, angestellt auf einer Reise durch einen Theil von Danemark, Norwegen und Schweden. Neue Jahrbucher der Berg = und But= tenk. I. Ein Auszug a. dieser früher d. Kon. Soc. b. 28. übergebenen Abhandl. in b. Gott. gel. Ang. 1807. S. 2074. 47) Uebersicht der wichtigsten Gifenberg= werke und Gifenhutten in Norwegen. Ebend. Uebersicht der Production bei den Berg =, Sutten= und Salzwerken des Konigreichs Westphalen. Gbend. 11. 49) Ueber eine krystallisirte Eisenfrischschlacke. Ebend. III. 1) In Samlingar i Bergsvettenskapen af Svedenstjerna och Lidbeck, 50) Försök till en allmän ofverligt af Jernsmältningarne i Neder-Sachsen. Sjette Häftet. m) In Gilbert's Unnalen ber Physik. 51) Untersuchungen über bas Gifen= orydhydrat. Jahrgang 1811. St. 5. Ein Auszug aus Diefer, fruher der Ron. Goc. b. 2B. übergebenen Abhandl. in d. Gott. gel. Ung. 1811. S. 561. 52) Ueber zwei neue Fossilien, den Allophan und den Silberkupferglanz. Jahrg. 1816. St. 10. n) In Schweiager's Journal der Chemie u. Physik. 53) Ueber ben Rupferglimmer. Bd. XIX. (baraus über= tragen in Karstens Archiv für Bergbau und Hutten= wesen. Bb. 1.) o) Im Gottingischen neuen Taschen= buch f. d. J. 1813. 54) Nachricht von dem Prophyr. Schleifwerke zu Elfbalen in Schweden. p) Im Da= ber Berliner Gesellschaft Maturforschender gazin Freunde

Freunde. 55) Ueber einige Gebirgsverhaltniffe in Norwegen und Schweben. Jahrg. II. 56) Minera: logische Bemerkungen über bie Gegend von Aachen. Jahrg. II. 57) Ueber Stapolith und Wernerit. Jahrg. III. 58) Ueber ben Strontianit. Jahrg. IV. 9) Unnalen der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Maturkunde. 59) Der Tieder Sugel. Ein Beitrag jur Kenntniß ber bunten Sandstein = nub alteren Floggyps=Formation. Bb. II. 60) Ueber den foge: nannten Tutenmergel. Ebend. r) Schriften ber Ro: niglich Bairischen Academie ber Wiffenschaften zu 61) Ueber das Streichen und Fallen der Munchen. Grundgebirgeschichten im Norden. 62). Ueber bas blattriche Eisenblau. Jahrg. 1816 und 1817. s) Abhandlungen der Konigl. Schwedischen Academie der Wissensch. zu Stockholm (Kongl Vetenskaps Academiens Handlingar) 63) Det vid Kopparverket Rothenburg an der Saale brukliga Sätt att tillverka bla Koppar - Vitriol. Sahrg. 1816. t) Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis recentiores. 64) De relatione inter corporum naturalium anorganicorum indoles chemicas atque externas. Vol. II. 65) Observationes de pyrite gilvo. Vol III. 66) De arte ferri conficiendi veterum, inprimis Graecorum atque Romanorum. Vol. IV. 67) Specimen crystallographiae metallurgicae. Vol. IV. 68) De rei agrariae et saltuariae fundamento geologico. (Borgelesen aber noch nicht ab: gedruckt). u) In ben Gottingischen gelehrten Anzeis gen. 69) Ueber ben Bolestin vom Guntel. 1811. S. 1873. 70) Ueber den Errlebenschen Aerolithen. 1812. S. 777. 71) Ueber die Ernstallisation des Harzer Bleivitriols, 1812. S. 2035. 72) Beitrag zur Kenntniß bes Arragonites. 1815. G. 889. 73) Ueber die Benutung metallurgischer Erfahrungen bei geologischen Forschungen. 1816. S. 489. 74) Ueber den Rieselspath von Chesterfield in Massachusetts. 1817. S. 1401. 75) Ueber ben Zustand ber zu Berculanum gefundenen werkohlten Papyrus = Rollen. 1819. S. 1106. C) Kurze Entwurfe zu Bor: lesungen. 76) Grundlinien einer Encyclopadie der Bergwerkswissenschaften. 1811. 8. 77) Grundlinien ber Forstwissenschaft. 1811. 8. 78) Grundlinien der Geognofie. 1812. 8. D) Borrede. 79) Bu C. F. Beder's

Beder's theoretisch praktischer Anleitung zur kunstlichen Erzeugung und Gewinnung des Salpeters. Braunschweig 1814. E) Rezensionen. 80) In der Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung. Seit Michaelis 1807. 81) In der Leipziger Litteraturzeitung. Ginige Jahre hindurch. 82) In den Gotztingischen gelehrten Anzeigen. Seit Ostern 1811.

\* II. Er hat bisher folgende Vorlesungen gehals ten: A) technologische und ökonomische. 1. Tech= nologie, nach bem Bedmannischen Sanbbuche; in jedem Sommer, 5 Stunden wochentlich; verburden mit dem Besuche der Fabrifen und Manufacturen gur Gottingen und in ber umliegenden Gegend. 2. Enenflopadie der Bergwerkswissenschaften, nach einem eigenen gedruckten Plane, in der Regel jeden Win= ter, 3 Stunden wochentlich. 3. Eisenhuttenkunde (privatissime) gewöhnlich einen Binter um ben an= deren; 4 = 5 Stunden wochentlich; nach eigenem Plane. 4. Landwirthschaft, anfangs nach Bedmann's Sandbuche; feit bem Winter 1819. 1820. nach eige= nem Plane; 4 Stunden wochentlich. Außerdem hat er einige Male Vorlesungen über die Forstwiffen= schaft, nach einem eigenen, gedruckten Plane und dffentliche Bortrage über die Merkwurdigkeiten des Barges, über die Gifenfabrifen gehalten. B) Mine= ralogisch = geognostischer Cursus, in welchem die Bor= lesungen in folgender Ordnung auf einander folgen und in einander greifen. 1. Ginleitung in die Di= nerglogie (mineralogische Terminologie und Syfte= matologie) nach feinem Entwurfe einer Ginleitung in die Dryktognosie; in 1 = 2 wochentlichen Stunden, dffentlich des Winters; die Systematologie, zuweilen abgesondert im Sommer. 2. Mineralogie, nach fei= nem Handbuche, verbunden mit Demonstrationen im Museum und Ercursionen, 6 Stunden wochent= lich, in jedem Sommer. 3. Ernstallogie, nach eige= nem Plane, zwei Stunden wochentlich, des Win= 4. Practische mineralogische Uebungen, zwei Stunden wochentlich des Winters. 5. Geognofie, nach eigenem Plane, 5 Stunden mochentlich, jeden Sommer, verbunden mit Ercursionen und mit Rei= fen am Ende bes Semesters, abwechselnd nach bem Parze und in die niederheffischen Gebirgsgegenben. Außer=

# 370 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

- Außerdem hat er zuweilen Vorlesungen über technisch dkonomische Mineralogie gehalten.

#### §. 137.

Johann Dominicus Fiorillo, (Th. 2. S. 147.

S. 198), geb. 1748, seit 1799 ausserordentlicher, seit 1813 ordentlicher Professor der Philosophie, Kitter des pabstlichen Christus: Ordens seit 1807, zum Doctor der Philosophie ernannt 1813, Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Bologna seit 1769, der Akademie der Künste zu Augsburg seit 1800, der Akademie der bildenden Künste zu Wien seit 1808, Correspondent des französsischen Instituts 1809, der Akademie zu München Künste zu Gassel 1820; war bisher zu Göttingen als Professor 21 Jahr, 1799-1820, alt 51:72.

\* I. Seine ferneren Schriften sind: 2) über die Groteste. Göttingen 1791. 8. 3) Ueber eine Stelle in Plin. Hist. Nat. L. XXXV. c. 10. in der Bibliothet der alten Litteratur und Kunst und 4) in den Meuselschen Miscellen die mit  $\psi$  — bezeichneten Aufsate. 5) Kleine Schriften artistischen Inhalts. Göttingen 1803. und 1806. 2 Bbe. 8. 6) Beschreibung der Gemählbesammlung der Universität Göttingen. Ebend. 1805. 8. 7) Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauslebung dis auf die neuesten Zeiten. Ebend. 5 Bde. 1798 dis 1808. 8. 8) Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den vereinigten Niederlanden. Hannover 4 Bde. 1815:1820. 8. 9) Ueber einige italiänische Gelehrte und Künstler, welche Matthias Corvinus, König von Ungarn beschäftigte. Göttingen 1812. 8.

\* II. Seine Lehrvortrage betreffen die Geschichte ber schönen Kunste, die Mahler= und Zeichenkunst, auch halt er Vorlesungen über die Trefflichkeit der antiken Bildsaulen, vorzüglich zum Nuzen derer, welche welche nach Frankreich und Italien zu reisen gebens ken, so wie er auch regelmäßig einige vorzügliche Kunstwerke öffentlich erklärt.

#### S. 138.

Carl Ludwig Zarding, geb. zu Lauenburg 766. Sept. 29, studierte zu Göttingen von 1786 is 1789; Observator und Inspector des astronomi= hen Apparates des Justizraths Schröter zu Lilien: lal bei Bremen seit 1800; seit 1805 ausserordent= cher, seit 1812 ordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen; Mitglied der Göttingischen und ondoner Societät der Wissenschaften, Correspondent er königlichen Akademie der Wissenschaften zu Pa= 6, der Gesellschaft zur Beförderung der gesamm= n Naturwissenschaften in Marburg; war bisher zu öttingen als Professor 15 Jahr, 1805=1820, t 37/2 52.

\* I. Seine Schriften find: 1) Des Herrn Dr. Herschel's Untersuchungen über bie Natur ber Son= nenstrahlen; aus dem Engl. übersett. Celle. 1stes Deft 1801. 8. 2) Neuer Himmelsatlas. Gottingen. Fol. 1ste Lieferung 1808. 2te 1810. 3te 1813. 4te 1815. 5te 1817. 6te 1820. 3) Beobachtungen ber Ceres; in ben Gotting, gel. Anzeigen 1802. St. 38. 1806. St. 26. 4) Vorläufige Nachricht von einigen merkwurdigen Beobachtungen über ben Ring Gas turns; ebend. 1803. St. 33. 5) Beobachtung der Pallas; ebend. St. 43. 6) Rachricht von Entbedung eines neuen Cometen; ebend. 1804. St. 155. Beobachtung der Mondfinsterniß am 4. Jan. 1806.; ebend. 1806. St. 27. 8) Beobachtung einer feltenen Erscheinung an ber Benus; ebend. St. 63. 9) Beobachtung ber Sonnenfinsterniß am 16. Jun. 1806; ebend. St. 128. 10) Benbachtung bes Cometen im Detr. 1807; ebend. 1807. St. 187. 11) Einige auf einer Reife aufgenommene Polhohen; in v. Bach's 26 a 2 monathl.

# 372 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

monathl. Correspondenz. Bb. 6. Oktbr. Nr. 2. 1802. 12) Ueber die Entdeckung des neuen Planeten Juno; in Bode's astron. Jahrb. sur 1808. 13) Ueber die Nachtseite der Benuskugel; ebend. für 1809. Ir. 16. 14) Ueber die Reduction der Bögen im Aequator, auf die Ecliptik in v. Zachs monathl. Correspond. B. 21. S. 389.

\* II. Seine Lehrvorträge begreifen die Anfangs: gründe der Astronomie, die Steuermannskunst, die Astrognosse, und die Kunst die Zeit, so wie die geosgraphische Länge und Breite der Derter zu bestimmen.

#### §. 139.

Georg Friedrich Benecke, geb. zu Moncheroth im Dettingischen 1762. Jun. 10, studierte zu Gottingen von 1780 bis 1784; nachdem er nach eis ner kurzen Abmesenheit wieder nach Gottingen juruckgekehrt war, murde er nach Abgange des Prof. Enring, ben der Bibliothek erst als Uccessist, dann 1792 als Secretar, darauf als Custos, und 1815 als Unter= Bibliothekar und Mitglied der Biblio= theks: Commission angestellt. Im J. 1805 wurde er zum aufferordentlichen, im 3. 1814 zum ordent= lichen Professor in der philosophischen Facultat ernannt; Hofrath seit 1820; 1807 ertheilte ihm die philosophische Facultat das Doctor=Diplom; auch ernannte ihn der frankfurtische Gelehrten = Berein für deutsche Sprache zum Ehren = Mitgliede, und die berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache zu ihrem ordentl. Mitgliede; war bisher zu Gottingen Professor 15 Jahr, 1805'= 1820, alt 43=58.

<sup>\*</sup> I. Bergl. Grabmann's gelehrtes Schwaben.

<sup>\*</sup> II. Seine Schriften sind: 1) Animadversiones quibus Xenophontis Απομύημονευματών libri I. cap. 1V.

IV. illustrat, cet. Augustae. Vind. 1780. 2) Unbr. von Berkels Beschreibung seiner Reisen nach Rio de Berbice und Surinam; aus dem Hollandischen übersett, mit Blumenbachs Vorrede und Unmerkun= gen. Memmingen 1789. 8. 3) Graf Strongbon; ober bie Geschichte Richards be Clare und ber scho= nen Geralda; aus bem Englischen. Helmftabt 1790. 8. 4) Thom. Utwood's Geschichte der Insel Domi= nica; aus dem Engl. überfett und mit Unmerkungen begleitet. Gottingen 1795. 8, -5) Dlaudah Es= quiano's oder Guftab Wafa's des Afrikaners merk= wurdige Lebensgeschichte, von ihm felbst beschrieben; aus dem Englischen überfest. Gottingen 1792. 8. 6) Beytrage zur Kenntniß der altdeutschen Sprache und Litteratur. B. 1. Th. 1. Auch unter b. T. Minnelieder. Erganzung der Sammlung von Minsnesingern. Götting. 1810. 7) Der Edel Stein getichtet von Bonerlus. - Aus Handschriften berichti= ' get, und mit einem Worterbuche verfeben. Berlin 8) Wigalois, ber riter mit bem rabe, ge= tichtet von Wirnt von Gravenberch. Erfter Drud. Berlin 1819. Unmerkungen und Borterbuch jum Wigalois. Berlin 1819. 9) Auffage in verschiedenen Beitschriften; Recensionen in ben Gotting. gelehrten Unzeigen.

\* III. Seine Vorlesungen betreffen vorzüglich bie vaterlandische Sprache und Litteratur und die Engs lische Sprache und Littergtur. Ueber jene halt er jedes halbe Jahr eine Vorlesung, in welcher er nach einer vorausgeschickten grammatischen Ginleltung, aus= gewählte Stucke ber Dichter bes 12ten und 13ten Jahrhunderts erklart, und dann von seinen auf biese Weise vorbereiteten Zuhörern lefen und erklaren läßt. Auch ertheilt er Auslandern Unterricht in der neueren beutschen Sprache, und tragt ihnen eine bald mehr bald minder ausgeführte Geschichte der beutschen Litteratur vor. Ueber die Englische Sprache halt er halbjahrig eine Vorlesung für Unfanger; und führt sie zu eigenen Uebungen an. Eine Vor= lesung für Geubtere, mit welcher er die Geschichte der englischen Litteratur verbindet, halt er gewöhn= lich jedes zwente oder dritte halbe Jahr; so wie er auch außerdem Privatunterricht im Englischen theilt.

## 374 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

theilt. — Einzelne Vorlesungen, die er von Zeit zu Zeit gehalten hat, hatten die zur Anordnung und Verwaltung einer öffentlichen Bibliothek erforders lichen Kenntnisse, Spenser, Schakspeare und Klopestocks Oden zum Gegenstande.

## S. 140.

Christian Bunsen, geb. zu Frankfurt am Main 1770. April 1, studierte zu Göttingen von Michaelis 1787 bis 1791 Theologie und Philologie, ward 1791 Accessist, 1795 Secretar und 1797 Custos der königl. Univers. Bibliothek daselbst, und hielt als Privatdocent Vorlesungen über Aesthetik, deutschen Styl, und Culturgeschichte der deutschen Nation bis zur Reformation, promovirte 1797 als Doctor der Philosophie, ward 1805 ausserordentlicher, 1814 ordentlicher Professor der philosophischen Facultät; war bisher zu Göttingen als Professor 15 Jahr, 1805: 1820, alt 35:50.

- \* I. Seine Schriften sind: -1) Diss. do eo quod ad veterum Scandinaviorum poesin et mythologiam effingendam formandamque effecerit coeli terraeque natura. Goett. 1798. 4. 2) Mehrere Uebersetungen aus neueren Sprachen.
  - \* II. Seine Vorlesungen betreffen die physische Geographie, die Theorie des deutschen Styls und des mündlichen Vortrags und die italianische und spanische Sprache.

#### S. 141.

Ludolf Dissen, geb. zu Großen Schneen bei Gottingen 1784. Dec. 17, studierte zu Göttingen von 1804 bis 1808, Privatdocent 1803, Assessor der philosophischen Facultät daselbst Ostern 1809, ausser:

ausservehentlicher Professor zu Marburg Ostern 1812, ju Göttingen Michaelis 1813, ordentlicher Professor daselbst Michaelis 1816; war bisher zu Göttinzgen als Professor 7 Jahr, 1813=1820, alt 29:36.

- \*I. Seine Schriften sind: 1) De temporibus et modis verbi Graeci dissert. Goett. 1808. 4. 2) De philosophia morali in Xenophontis de Socrate commentariis tradita. ibid 1812. 4. 3) Disquisitionum philologicarum specimen primum (das Capitel des griechischen Syntax über die bedingten Sate betressend.) ibid. 1813. 4. 4) Vollendete und gab heraus den Hennisch: Munderlichschen Tibull. Lips. 1817. 5) Supplementum editionis Alb. Tibulli Heynio-Wunderlichianae. ibid. 1819. 8.
- \*II. Seine Borlefungen find in einem dreisabris gen Curfus pertheilt und betreffen : 1) Die Geschichs te der alten Philosophie, dronologisch und nach ben Nach Angabe ber titterdrifthen Notizen und Hulfsmittel bei jedem Philosophen und Spe steme, werden die Systeme mit Ausführlichkeit aufgestellt und bei den Sauptabschniften eine Critit beis gefügt, nicht nach neuern Philosophien, sondern vom historischen alterthumlichen Standpunkte aus. 2) Romische Antiquitaten ober Entwickelung der gesammten Romischen Berfassung und hauslichen Lebens der Romer, ausführlich und mit steter hinweisung auf die Quellen, woraus wir alles dieses schopfen. Vom Ursprunge bis zum occidentalischen Kaiserthum. 5) Griechische Litteraturgeschichte, worin von den Schriftstellern und ihren Werken gehandelt, beson= bers aber auch die innere Geschichte ber Litteratur felbst betrachtet wird. Ueberall mit Angabe ber 4) Philologische Encyclopabie. Begriff Quellen. ber Alterthumswissenschaft und beren Eintheilung. Nähere Betrachtung der einzelnen Wissenschaften selbst, worin ihre Ibee und ihr Inhalt genauer gezeigt wird und bas Verhältniß aller unter einan= ter. Den Beschluß macht eine ausführliche Betrach= tung über das Wefen ber classischen Bildung übers haupt, wie sie burch grundliches und sinnvolles Stu= bium bes Alterthums und ber neuern Beit gewonnen wird.

## 376 IV. Jezige Lehrer 1. prof. ord. d) philos.

wird. 5) Metrik und griechische Syntax. 6) Autoren; besonders Homer, Pindar, die Tragiker und Aristophanes, Demosthenes und Platon; serner über mehrere Schriften des Cicero, den Juvenal und Persius, Terenz und Plautus. — Jedesmahl wird eine Einleitung vorangeschickt, worin erörtert wird was an dem Schriftsteller zu merken, besonders aber was zum allgemeinen und gründlichen Berständniß der vorliegenden Schrift gehört. Um Schluß wird ein Ueberblick gemacht und die künstlerische Composition besonders nachgewiesen.

# §. 142.

Franz Solange Arraud, geb. zu Paris 1769. Jun. 4, wanderte im Jahre 1791 aus Frankreich aus, machte den Feldzug von 1792 in der Armee der Prinzen mit, kam gegen das Ende von 1794 nach Göttingen, studierte daselbst dis 1798, ward im folgenden Jahre 1799 zum zweiten Lector der französischen Sprache, im Jahre 1803 zum Assert 1805 zum ausserordentlichen, und im Jahre 1819 zum ordentlichen Professor der französischen Sprache und Litteratur ernannt; war disher zu Göttingen als Professor 15 Jahr, 1805=1820, alt 36=51.

<sup>\*</sup> I. Seine Schriften sind: 1) L'Histoire naturelle de Mr. Blumenbach traduite de l'allemand. 2 Voll. 8. à Metz 1803. 2) L'Histoire de la revolution de Danemark, traduite de l'allemand de Mr. Spittler à Metz 1805. 8. 3) Observations générales sur les Universités protestantes en Allemagne et particulièrement sur celle de Goettingue, traduites de l'allemand de Mr. Meiners. à Goett. 1808. 4) Aud ist er langere Zeit Mitarbeiter pon Millin's Magazin encyclopédique gewesen.

<sup>\*</sup> II. Seine Lehrvorträge sind der französischen Sprache und Literatur gewidmet.

# 5. Ausserordentliche Lehrer der Theologie.

## §. 143.

Heinrich Planck, geb. zu Göttingen 1785 Julius 19., studierte daselbst von 1803 bis 1806, während welcher Zeit er einen doppelten Preis von der theolog. und philosoph. Facultät erhielt; theologischer Repetent von Ostern 1806 bis Ostern 1809, Magister der Philosophie Michaelis 1806, seit 1810 ausserordentlicher Professor und seit 1817 Doctor der Theologie daselbst; war bisher als Professor zu Göttingen 10 Jahr, 1810=1820, alt 25=35.

\*I. Seine Schriften find: 1) Ennii Medea, commentario perpetuo illustrata, cum fragmentis, quae in Hesselii, Merulae, aliisque hujus poetae editionibus desiderantur. Accedit disputatio de origine atque indole veteris tragoediae apud Romanos. 2) Bemerkungen über ben erften Goett 1807. 4. paulinischen Brief an den Timotheus; in Beziehung auf bas krit. Sendschreiben vom Hrn. Prof. Friedr. Schleiermacher; ebend. 1808. 8. 3) Entwurf einer neuen synoptischen Zusammenstellung der drei ersten Evangelisten, nach Grundsaten ber hoheren Critif. ebend. 1809. 8. 4) De principiis et caussis interpretationis Philonianae allegoricae. Goett. 1806. 4. 5) Ueber Offenbarung u. Inspiration. Gott. 1817. 8. 6) Als Antrittsprogramm seines Lehramtes: De vera natura atque indole orationis graecae Novi Testamenti Commentatio. Goett. 1810. 4. Ferner noch folgende Festprogramme: 7) Weihnachtspr. 1810. Negatur, philosophiae Platonicae vestigia exstare in Epistola ad Hebraeos. 8) Dsterpr. 1812. Exponuntur quaedam de fundamento theologiae recentio-

# 378 IV. Jezige Lehrer 2. prof. extraord. b) med.

tioris, ejusque cum doctrina Novi Testamenti confensu. Particula prior. 9) Psingstpr. 1814. Inest Anonymi Epistola, eMS. Guelpherbytano descripta, de nova secta Quaerentium, sive Scrutatorum, vulgo Seekers, in Anglia exorta. 10) Beihnachtspr. 1814. Exponuntur cet. Part. posterior 11) Osterpr. 1816. Insunt quaedam de duplice religionis expositione necessaria, priore ac posteriore, in theologiae systemate accuratius desinguenda. 12) Psingstprogr. 1818. Insunt fragmenta quaedam Lexici in scriptores Novi Testamenti recens adornandi. 13) Osterpr. 1819. Insunt quaedam de recensissima Lucae Evangelii analysi critica, quam Ven. Schleiermacher propositit.

\* II. Seine Vorlesungen umfassen: Neutestamentl. Eregese, in vier halbjahrigen Abtheilungen. Historisch kritische Einleitung in das Neue Testament. Historisch kritische Einleitung in das Alte Testament. Einzleitung in die symbolischen Bücher der lutherischen Kirche. Dogmatik,— insgesammt nach eigenen Forschungen und deren Resultaten. Auch leitet er eine theologische Gesellschaft, saus Studirenden bestehend, die besonders zur Ausarbeitung theolog. Controverssen, oder anderer wissenschung theolog. Controverssen, oder anderer wissenschung theolog.

6. Ausserordentliche Lehrer der Arzneige-

#### S. 144

Johann Friedrich Osiander, geb. zu Kirchheim unter Teck in Wirtemberg 1787. Februar 2, studierte zu Göttingen von 1804 bis 1808; war auf Reisen von dem J. 1808 bis 1810 zu Tübingen, Paris, Strasburg, und 1814 in Wien, Doctor seit 1808, Privatdocent seit 1811, seit 1816 ausserordent= denklicher Professor und Mitaufseher des zoolog. Theils des königl. Museums; war bisher zu Got= tingen als Professor 4 Jahr, 1816=1820, alt 29=33-

- \*I. Seine Schriften find : 1) Commentatio anatomico physiologica, qua edisseritur uterum nervos habere. Goett. 1808 4. - eine Preisschrift. 2) Dist, inaug. medica de fluxy menstruo atque uteri prolapsu, icone et observationibus illustrata. - ibid. eod. 4. 3) Bemerkungen über bie französische Geburtshutfe-nebst einer ausführlichen Beschreibung ber Maternité in Paris. Hannov. bei ben Brubern Dahn 1813. 8. 4) In docenda et discenda medicina atque arte obtestricia methodum activam potiorem, in facienda exspectationem saepe non alienam esse ostendit, et observationes quasdam de Papillis mammarum numero et structua variis, munus professoris medicinae in Acad. G. A. adeundi caula communicat J. F. Osiander. Goett. 1816. 4. (Untrittsschrift). 5) Nachrichten von Wien über Gegenstände ber Medicin, Chirurgie und Geburts: hulfe. Tubingen b. Dfiander 1817. 6) (Zum Druck fertig): Die Grundlehren der Geburtshulfe mit Gin= schluß der Frauenkrankheiten von John Burns. Aus bem Engl. überfest und mit Unmerk, verseben von I. F. Osiander.
- \* II. Seine Vorlesungen umfassen in dem einen halben Jahre: 1) Materia medica ober über die Arzneymittel in Beziehung auf ihre in die Sinne fällenden Eigenschaften, ihr chemisches Verhalten, ihre Würkung auf den menschlichen Organismus, ihre Anwendung in Krankheiten und ihre Verschreis bungsart, nach eignen Hesten und Gren's Pharmas col. 6 Stunden wöchentlich. 2) Rezeptschreibekunst 1 St. Im andern Halbenjahre: 3) Ueber die Krankscheiten der Kinder und die physische Erziehung in den ersten Lebensjahren, nach eignen Dictaten 4 St. wöchentl. 4) Ueber die venerischen Krankheiten nach Swediaur und Euslerier 2 St. wöchentl. Außerdem giebt

# 380 IV. Jezige Lehrer 2. prof. extraord. c) phil.

giebt et halbjährig: 5) Eraminatoria über specielle Nosologie und Therapie in einem 3 monatl. Cursus. 6) Hebammenunterricht.

# 7. Ausserordentliche Lehrer der Weltweisheit.

§. 145.

Jacob Christoph Friedrich Saalfeld, geb. zu Hannover 1785. Ang. 20, studierte zu Göttingen 1803 = 1807, promovierte daselbst als Magister der Philosophie 1807, Privatdocent zu Heidelberg 1808, zu Göttingen seit 1809, ausserrbentl. Professor der Philosophie daselbst seit 1811; war bisher zu Götztingen als Professor 9 Jahr, 1811 = 1820, alt 26 = 35.

\* I. Seine Schriften find : 1) Recueil historique des lois constitutionelles et des réglemens généraux d'administration, publiés en France depuis le commencement de la revolution jusqu'à présent. à Goett. T. 1. 1809. T. 2. 1810. 8. 2) Grundriß eines Systems bes europäischen Bolkerrechts; jum Gebrauch akademischer Vorlesungen. ebend. 1809. 8. 3) Geschichte bes portugiesischen Colonialwesens in Dftindien. ebend. 1810. 8. Huch unter bem Titel: Allgemeine Colonialgeschichte Bo. 2. 4) Essai sur l'importance commerciale et politique des trois villes libres et hanséatiques de Lübec, Bremen et Hambourg. 1810. 8. Deutsch umgearbeitet im: vaterlandischen Museum, Heft 4. 5) Handbuch bes westfälischen Staatbrechts. Gott. 1812. 8. 6) Geschichte des hollandischen Colonialwesens in Oftinbien. ebend. 1812 2 Bbe. 8. Auch unter bem Dis tel: Allgemeine Colonialgeschichte, Bd. 3! 4. Staatsrecht von Frankreich, jebend. 1 Theil 1813. 2 Theil 2 Theil 1814. 8. nicht vollendet. 8) Memesis ebend. 1813. 9) Geschichte Napoleon Buonaparte's, Leipzund Altenburg 1815. 8. 2te umgearbeitete Auslage ebend. Th. 1. 1816, Th. 8. 1817. 8. 10) Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit. ebend. Bd. 1. Abth. 1. 2. 1815. Bd. 2. Abth. 1. 2. 1817. 1818. Bd. 3. Abth. 1. 1818. Abth. 2. 1820. Bd. 4. Abth. 1. 1820. 8. 11) Recensionen früher in der Jen. Allg. Litter. Zeitung; gegenwärtig noch in den Gött. gel. Anz zeigen.

\* II. In seinen Collegien trägt er vor: Bolkersrecht, neueste Geschichte, allgemeines Staatsrecht und Politik, auch lieset er zuweilen einen diplomatischen Cursus, deutsche und vaterlandische Statistik und öffentlich über einzelne Abschnitte aus der neueren Geschichte.

#### §. 146.

Garl Otfried Müller, geb. zu Brieg in Schlessien 1797. Aug. 28, studierte zu Breslau und Berslin von 1814 bis 1817, promovirte zu Berlin 1817, Lehrer am Gymnasium zu Breslau seit 1817, seit 1819 ausserordentlicher Professor der Philosophie zu Göttingen; war bisher zu Göttingen als Professor 1 Jahr, 1819=1820, alt 22 = 23.

\* I. Seine Schriften sind: 1) Aegineticorum diber Berol. 1817. 8. 2) Geschichte hellenischer Stämme und Städte. Bd. 1. Orchomenos und die Minner. Götting. 1820. 8.

\* II. Seine Vorlesungen betreffen: 1) Griechische Alterthümer im Winter von 10 bis 11 Uhr Morsgens. 2) Kunstgeschichte des Sommers von 8=9 Uhr. 3) Mythologie. 4) Romische Literaturgeschichte. 5) Inschriftenkunde und Numismatik. 6) Von Classize kern besonders die griechischen und lateinischen Historiker.

Digitize

B. Privatlehrer und zwar a) solche, die zum Unterricht in der Baukunst und andern schönen Wissenschaften und Künsten zugleich mit Besole dung angesetzt sind.

## 1. Universitäts : Architect.

#### §. 147.

Nachdem der Oberbaucommissär, Georg Heinrich Borheck-(Th. 2 h. 145. S. 196), seine Stelle
als Universitäts = und Kloster = Baumeister im Jahre
1805 niedergelegt, ward die Leitung der Universitätsbauten einstweisen dem im Jahre 1811 verstorbenen Baucommissär Heinrich Julius Oppermann,
dann aber dem dermahligen Kloster = und Universitäts=
Baumeister Just Heinrich Nüller übertragen. Die=
ser, geboren zu Cassel 1783 Sept. 29, studierte zu
Göttingen von 1803 dis 1806, ward daselbst Pri=
vatdocent, seit 1810 Districts = Ingenieur für die öf:
fentlichen Gebäude, und seit dem Jahre 1814 zum
Kloster = und Universitätsbaumeister ernannt.

\* I. Der Oberbaucommissär Borheck, der durch Gessichtsschwäche seine Stelle niederzulegen gezwungen war, beschäftigte sich während der westfälischen Periode mit der Landwirthschaft, wodurch seine Augen so weit gestärkt worden, daß er jetzt wiederum Borstesungen über verschiedene Zweige der Baukunst zu halten im Stande ist.

\* II. Die Vorlesungen des Universitäts= und Klossferbaumeisters Muller betreffen burgerliche Baukunst und höhere Architectur.

# 2. Academischer Musikbirector.

#### \$ 148.

An die Stelle von Johann Nicolaus Forkel a), (Th. 2. g. 146. S. 197), ist seit 1818 als Musik= director angestellt der Doctor Johann August Günther Seinrord, geb. zu Nordhausen 1780. Jun. 19, studierte zu Leipzig und Halle 1799 bis 1802, von 1804

a) Seit 1787. Doctor ber Philosophie + 1818. Mart 20. Zu seinen Schriften gehören noch: 7) Musikalischer Almanach für Teutschland auf die Jah= re 1783. 1784. u. 1789. Leipz. 8. 8) Stephan Ars teaga's Geschichte ber italienischen Dper von ihrem ersten Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeiten. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Leipz. 1789. 2 Bde 8. 9) Allgemeine Ge= schichte der Musik. Ister Band. Leipz. 1788. 2ter Band mit 5 Kupfertafeln. 1801. 4. 10) Allgemeine Literatur ber Musik ober Anleitung zur Kenntniß musikalischer Bucher, welche von ben altesten bis auf Die neuesten Zeiten bei ben Griechen, Romern und ben meisten neueren europäischen Nationen sind geschrieben worden; systematisch geordnet und nach Beranlaffung mit Unmerkungen und Urtheilen beglei= tet. Leipz. 1792. 8. 11) Auffate in dem Hannover= schen Magazin und Recensionen in ben Gottingischen gel. Anzeigen und ber Allgem. Litteraturzeitung. 12) Ueber Johann Sebastian Bach's Leben, Kunst und Kunstwerke. Für patriotische Verehrer achter Mit Bach's Bildnis und Kup: musikalischer Runft. fertafeln. Leipz. 1802. 8.

1804 bis 1818 Lehrer am Jacobsonschen Institute zu Seesen b).

# 3. Universitäts & Zeichenmeister.

## 5. 149.

Roch bei Lebzeiten von Christian Eberhard Eberlein, (Th. 2. §. 148. S. 198) der im Jahr 1804. März 12 verstarb, hat dessen Sohn Friedrich Wilhelm Eberlein) geb. zu Göttingen 1784. März 31, seit 1801 bereits Unterricht im Zeichnen ertheilt, und ist ebenfalls seinem Vater als Zeichenmeister bei der hiesigen Stadtschule gefolgt. Ausserdem wird auch von Johann Samuel Zimmer Unterricht im Zeichnen ertheilt.

b) Von ihm erschienen, außer einigen Kindersschriften: 1) zwei Bande vermischter Gedichte 1808.
1815. 2) Mehrere plattdeutsche Satyren gegen Buonaparte unter dem angenommenen Namen Hans Sachs. 3) Die Schicksale Napoleons des Großen nach der Feuersbrunst in Moskau. Ein satyrisches Gedicht in vier Gesängen. 1813. Von seinen Compositionen sind vor mehreren Jahren zwölf Stuck im Druck erschienen.

b) Pri-

vier Facultäten und ihrer hier ans gefangenen Vorlesungen.

§. 150.

In der theologischen Facultat lehrt: Johann bilipp Trefurt a), geb. zu Breselenz unweit Dannen-

a) Seine bisherigen Schriften find folgenbe: ,1) Neue Fiebel zum Gebrauch ben dem ersten Unterrichte ber Kinder; zunachst fur die Seminarienschule in San= nover. Hannov. 1799. 20ste Aufl. 1819. 2) Historis feper des Königl. Schul=Seminarit in Hannover. Dannov. 1801. 3) Sistorische Rachrichten über bie Errichtung der Tochterschule in Gottingen. Sannov. 1806. 4) Predigt am Johannisfeste 1807. 5) Dess gleichen 1809. (Bende zum Besten der Armen ge-druckt). 6) Neue Fiebel zum Gebrauch ben bem ersten Unterrichte ber Rinder. Bermehrte und mit Rupfern versehene Ausgabe. Hannover 1807. — Zweyte Aufl. 1817. 7) Neue Beytrage zur Kennt= niß und Verbesserung bes Kirchen = und Schulmes fens im Hannoverschen, v. Galfelb und Trefurt. B. 1. 1810. u. 1811. 1. u. 2. Seft. 8) Sammlung von relig. Umtereben vermischten Inhalts. Hannov. 9) Ausführlicher tabellar. Commentar über ben Sannov. Lanbeskatechismus. Bb. 1. Sannover 1812. 10) Neue monathliche Nachrichten auf bas 3. 11) Rurger tabellarischer Abrif ber driftl. 1813. Lehre nach Anleitung bes Hannov. Landeskat. zum Gebrauch ben dem Confirmandenunterrichte 1. u. 2. Aufl. 1817. 12) Biblische Erzählungen, nach Sub= ner, 2. Th. 1818. ste Aufl. 1819. 13) Recensionen

7:3 7.32 1.373

anne of a to

nenberg 1769. Aug. 10, studierte zu Gottingen von 1786 bis 1791, Inspector des Schullehrer: Seminariums zu Hannover 1796, Gehülfsprediger an der königt. Schloßkirche 1801, und Mitarbeiter bei dem königk Consistorium daselbst 1802, jedoch mit Beibehaltung eines Theiles der Inspectionege schafte des Schullehrer = Seminariums; im Berbst 1805 Superintendent der ersten Gottingischen Inspection und erster Prediger an der Hauptkirche zu St. 30: hannis, hielt seit 1806 auf den Wunsch mehrerer junger Theologen privatissime practische Vorlesungen über die religiose Catechetik, auch ward von ihm eine Lehranstalt für Töchter aus ben gebildeteren Ständen errichtet. Von 1807 bis 1813 war er Mitglied des zu Gottingen neu errichteten westfälischen Confistoriums; ward bann im letteren Sahre Stadtsu perintendent, 1817 bei Gelegenheit der Reformas tionsjubelseier Doctor der Theologie und 1819 & nior des geistlichen Stadtministeriums.

§. 151.

Juristische Privatlehrer sind: I. Johann Georg Quentin a). II. Ludwig Heinrich Jordan b).

in den Göttingischen gel. Anzeigen. — Mittelst Rescripts des Univ. Euratoriums vom 30 Nov. 1816. ward ihm der Wunsch bezeugt, daß er sich den Vorlesungen über Pastoraltheologie noch ferner unterziehen möge. Seitdem hält er daher sowohl über die religiöse Catechetik, als über die Homiletik theoretisch practische Vorlesungen.

a) Seine Vorlesungen betreffen hannoversches Staats : und Privatrecht und die Theorie des hans noverschen Civilprozesses.

dang der Rechtsfälle. Göttingen Th. 1. 1804. Th. 2.

III. Carl Friedrich Rothamel c), geb. zu Ziegenzhain in Unterhessen 1782. Nov. 13, studierte zu Göttingen seit 1801, zu Marburg seit 1804, prozmovirte zu Göttingen und ward Privatdocent daselbst 1806. IV. Carl Julius Meno Valett d), geb. zu Erlangen 1787. Sept. 21. studierte zu Göttingen von 1816 bis 1818, promovirte in demselben Jahre. V. Christian Friedrich Elvers e) geb. zu Flensburg im Herzogthum Schleswieg 1797. Jul. 16, studierte zu Göttingen 1815 bis 1818, ward Doctor 1818, Privatdocent 1819. VI. Ludolf Friedrich Kern f), geb. zu Uelzen 1790. Dez. 4, studierte zu Göttinzen seit 1817, ward Doctor und Privatdocent 1820. VII. Georg Heinrich Westerley der jüngere g), geb.

1814. 8. Er ließt vorzüglich über die Pandecten und das Criminalrecht.

- e) Seine Lehrstunden sind dem Criminal = und Lehnrecht, und auch Eraminatorien und Repetitorien gewidmet.
- d) Bon ihm erscheint: 1) Commentat. ad Ulp. fr. Tit. 17. §. 9-17. seu de retentionibus ex dote faciendis, nebst einigen anderen Abhandlungen unter dem Titel: Selectae quaedam quaestiones ex omnibus juris Romanis partibus. Fascic. I. Er ließt über die Institutionen, Einseitung in das ges sammte Rechtsstudium und Rechtsgeschichte.
- e) Gab heraus: Ankundigung eines Civilpractizums ohne Rucksicht auf das Processualische. Gott. 1820. Seine Vorlesungen betreffen: die juristische Encyclopadie und Methodologie, die Institutionen, die Geschichte des romischen Rechts und Pandecten.
  - f) Er ließt vornemlich über bie Panbecten.
- g) Seine Schriften sind: 1) Grundriß des burgerlichen und peinlichen Prozesses für die churbraun-Ichweig

gen von 1792 bis 1795, beschäftigte sich als Abvocat, Procurator und Richter mit der Praris, ward
1801 Universitätsactuar, 1804 Universitätssecretär
und Privatdocent, im Jahr 1808 erster Grefsier,
und im J. 1809 Richter des Tribunals erster Instanz zu Göttingen, seit 1814 Vice=Syndicus der
Uni=

schweig luneburgischen Lande und zwar für den Theil berselben, welcher in zweiter Instanz den Oberge-richten zu Hannover unterworfen ist. Gott. 1800. 8. 2) Ueber ben Einfluß der Renitenz einer Parthen bei dem Bersuche zur Bute, zur Unfundigung fei= ner Vorles. Gott. 1805. 3. 3) Unleitung zur Referirfunft zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. Gott. 1807. 8. 4) Unfundigung seiner praktischen Worlesungen für den westfälischen Prozes und die Referirtunft. ebend. 1809. 8. 5) Praftifche Erlaus terung der westfälischen Prozeß = Ordnung, mit Formularen. ebend. 1ster 2r u. 3r Theil 1809. 8. 2te Ausgabe, 3 Thle 1811. 6) Ausführlicher theoretisch= practischer Commentar über bas frangosische und westfalische Gesethuch bes Berfahrens in burgerlis chen Rechtsstreitigkeiten. Gottingen 1810 = 1813. Thl. 1=3. 8. Die ersten 2 Theile mit Dr. Spans genberg. 7) Magazin für das Civil: und Criminals Recht des Konigreichs Westfalen, -4 Bande u. 5ten Bandes 18 Stud 1810=1813. 8. Bum Theil mit Dr. Spangenberg. 8) Praftische Bemerkungen über Die Gerichtsverfassung und das gerichtliche Verfahren der alteren und neuern Zeit. Gott. 1814. 8. 9) Ueber bas Studium bes in bem Konigreich San: nover geltenden Processes und über die Berbindung besselben mit der Theorie des gemeinen Processes. Gott. 1816. 8. 10) Sandbuch des burgerlichen und peinlichen Processes für das Konigreich Hannover. 3 Bande. Götting. 1819 1820. 8. Seine Lehrvor: trage sind im Sommer der Theorie des gemeinen burgerlichen Processes, jedes halbe Jahr aber außerbem noch einem processualischen Practicum nebst ei= nem Relatorium gemibmet.

Universität und Doctor der Rechte; und seit 1816 Beisitzer des Spruchcollegiums. VIII. Gabriel Riestel h), geb. zu Holzendorf bei Schwerin 1781. Jan. 18, studierte zu Göttingen von Michaelis 1800 is dahin 1803, ward am Ende d. J. 1809 als Iniversitäts: Syndicus: Adjunct, und 1814 als Universitäts: Uctuar angestellt.

#### §. 152.

Medicinische Privatlehrer sind: I) Georg Carl Piniker a), geboren zu Göttingen 1776. Dec. 25; studiekte

- h) Gedruckt erschien von ihm als Probe einer neuen zu besorgenden Ausgabe von Brisson. de verbor. significat. das Wort obligatio in Hugo's civ. Mag. Bd. 5. S. 99 fgd. Er beschäftigt sich ausserdem mit Repetitoriis und Examinatoriis über das romische Recht.
- a) Seine Differtation schrieb er: de uteri haemorrhagia gravidarum, und bas Programm als Privatlehrer: über die Vorzüge des arztlichen Han= beins nach Grundfagen ber Erzeugungstheorie. Im Jahre 1803 lieferte er Beitrage zur Erzeugungs= theorie, und hernach verschiedene Abhandlungen in Roschlaub's Magazin, Horn's Archiv und die Alten= burger Annalen. Auch war er Mitarbeiter an ber von Sternberg, zuerft in Goslar, hernach in Mar= burg herausgegebenen Litteraturzeitung. Für bas Hornsche Archiv lieferte er besonders eine Abhand= lung über Krankheiten ber Schwangern und Bochne= rinnen, (B. 6. St. 2.) über Milch = und Rindbetterin= nenfieber, (B. 7. St. 1.) über Manie und Melan= cholie (Bb. 9. St. 1. B. 13. St. 1.) und Bemerkun= gen über den Reitstanz (1812 B. I.). Für die Alten= burger Annalen eine Abhandlung über die Krate, (1811 August) über die Schutpocken (1812 April) und über das Scharlachsieber (1814 Marz). Seine Worlesungen betreffen die Arzneimittellehre und bie Semiologie.

studierte baselbst von Michaelis 1792 bis Michaelie 1796; ward daselbst Doctor der Medicin 1796; 1802 Privatlehrer und Landphysicus des Gerichts Adelebsen. II. Ludwig August-Kraus b), geb.

b) Er las seit 1806 halbjährlich Heilmittellehre und jahrlich einmal allgemeine Rosologie und Thes rapie., Geine Schriften sind: 1) Rettungstafeln für ploglich Verunglückte; Braunschw. 1802. fl. 8. 2) Unweisung zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen; Braunschw. 1804. gr. 8. 3) Preußische Pharmato: pde; a. d. Lat. überset u. m. Bufaten verm. Braun: schweig 1803. gr. 8. 4) K. E. Dumas Anfangsgr. d. Physiologie, ober Einleit. in eine auf Erfahrung ge: grundete, philos. u. medic. Kenntniß des lebenben : Menschen; aus d. Franz. übers. und (an einzelnen Stellen) berichtigt von C. 3. Pichard und E. A. Rraus; Gott. 1807. 2 Bbe. gr. 8. 5) 3. Urne: mann's praft. Arzneimittellehre; (funfte vermehrte und verb. Aufl. von E. A. Kraus; Gott. 1811.) fechste nach den neuesten Untersuchungen u. Erfahrun: gen verm. u. verb. Auflage von demf. Gott. 1819. gr. 8. 6) Deff. chirurg. Arzneimittellehre; 5 verm. u. verb. Aufl. von E. A. Kraus. Gott. 1813. 6 nach den neuesten Untersuchungen und Erfahrungen verm. und verb. Aufl. von demf. Gott. 1818; gr. 8. (ju beiben erscheint bemnachst ein Erganzungsband, welcher die bei Urnemann noch fehlende allgemeine Beile mittellehre, nach des Herausgebers biodynamischen Principien erganzen und eine diesen Principien ge maße einfach systematische Uebersicht ber ganzen Beil: mittellehre liefern wird). 7) Karl Badham's Ber: such über die Bronchitis oder die Entzündung ber Luftrohrenaste mit Bemerkungen über bas einfache Lungengeschwur u. s. w. Zweite verb. und verm. Aufl.; aus d. Engl. überf. und mit Erläuterungen und prakt. Zusätzen versehen von E. A. Kraus und 3. A. Albers; Bremen 1815. gr. 8. 8) Allg. medi: ein. Worterbuch; in 1 Bande in 4. (die erfte 26: theilung erscheint nachstens). 9) Grundriß ber allge meinen Biodynamit; Gott. 1820, gr. 8. 10) Außer: dem

geb. zu Helmstädt 1777. Dec. 12., studierte zu Braunsschweig 1799: 1801; zu Helmstädt und zu Göttingen 1803: 1806; wurde Doctor zu Göttingen 1806; Prisvatdocent seit 1806. III. Friedrich Carl Lappe c) geb. zu Mendorf an der Werra in Churhessen 1787. zebr. 2, studierte zu Hannover, Söttingen u. Berlin von 1803: 1808: ward Doctor zu Mardurg im Jahr 1811., in demselben Jahr Privatdocent zu Göttinsen. IV. Johann Heinrich Pauli d) geb. zu Buße vach im Großherzogth. Hessen 1785. Dec. 21, studierte u Göttingen von 1811: 1815. ward Doctor und Privatdocent daselbst im Jahre 1815. wie auch Useistent am chirurgischen Hospitale. V. Ernst Heinsich Friedrich Meyer e) geb. zu Hannover 1791.

dem lieferte derselbe mehrere, meistens anonyme, Auffätze für die meisten bestehenden kritischen, me= dicin. u. a. Zeitschriften.

- C) Seine Schriften sind: 1) Abhandlung über den Milzbrand des Rindviehes (als Dissertation) 1811.

  2) Erfahrungen und Bemerkungen über die in der neuesten Zeit am meisten gepriesenen Heilmittel in der Netkrankheit der Pferde, als Einladungsschrift bei Erdsfnung der auf der. G. A. Universität neu erzrichteten Thierarznei-Anstalt. 1816. 3) Ueber die Lungenseuche des Rindviehes. Nebst einer kurzen Geschichte ihres Verlaufes zu Göttingen. 1818. 4) Ist zugleich Mitarbeiter mehrerer thierarztlicher Zeitzschriften; seit 1818 ordentliches Mitglied der königl. Dänischen Gesellschaft zur Beförderung der Veteriznairkunde. Seine Lehrvorträge sind der Thierarzzneikunde gewidmet.
- d) Seine Lehrstunden sind hauptsächlich zu Uebuns gen in Anlegung von Bandagen bestimmt.
- e) Bon ihm erschienen: 1) Dist. inaug. Funci generis monographiae specimen. Goett. 1819. 4. 2) Verschiedene Aufsätze in der Regensburger botanischen Zeitung von 1819 und 1820; ließt über specielle Botanik.

Jan. 1. studierte zu Göttingen, promovirte baselbst 1819. Mitglied der Regensburger botanischen Gesellschaft seit 1819, Privatdocent seit 1820.

## S. 153.

- V. Philosophische Privatlehrer sind: I. Friebrich Wilhelm Schrader a) geb. zu Iba unweit Rothenburg 1764., diente als Officier im vormahligen 6ten hannoverischen Cavallerieregimente, seit 1801. Magister und Privatdocent zu Göttingen. II. Georg Heinrich Lünemann b) geb. zu Göttingen
  - a) Seine Borlesungen betreffen die Theorie der burgerlichen Baukunst, die Lehre von den Säulenord nungen, Anleitung zu architectonischen Uebungen und zur Verfertigung richtiger Bauanschläge, Brückensbaukunst, Entwerfung und Ausarbeitung von Fortisis cationsrissen. Auch ertheilt derselbe Privatunterricht in den einzelnen Theilen der elementar und höheren Mathematik.
  - b) Seine Schriften sind: 1) Descriptio Caucali gentiumque Caucasiarum, ex Strabone, comparatis scriptoribus recentioribus. Commentatio quae in cert. litt. civ. Acad. Geo. Aug. die IV. Jun. MDCCCIII. praemio ornata est. Lips. 1803. 4. 2) Seit 1807. wiederholte Ausgaben des Scheller: schen Handwörterbuchs und kleinen lateinischen Wor: 3) Verfuch einer genauern Bestimmung terbuchs. von Eryptogamen, nebst einer neuen spftematischen Eintheilung dieser Gewächse in Klassen, Ordnungen und Gattungen, in Schraders neuem Journal für bie Botanik. Bv. 3. Erf. 1809. 4) Eine Ausgabe von Aeliani variae historiae, Gött. 1811. 8. 5) Bibliotheca Romana Classica, Tom. 1. 2. 3. (Horatius, Virgilius, Plinii Epistolae), Gott. 1818 u. 19. Als akademischer Lehrer hat er hauptsächlich durch Privatissima in der griechischen und lateinischen Sprache zu nüten gesucht.

gen 1780. Sept. 3.; studierte baselbst von 1799= 1802; ward zu Michaelis 1803 als Collaborator am Gottingischen Symnasio angestellt, an welchem er gegenwärtig noch als Rector steht. Im Jahre 1806 ertheilte ihm die philosophische Facultat das Doctor = Diplom. III. Christian Socke c) geb. zu Delmenhorst 1774, seit 1807 Magister zu Gottingen. IV. Georg Carl Justus Ulrich d) geb. zu Gottingen 1798. Apr. 29, studierte Physik, Mathematik u. Baukunst zu Göttingen von 1814: 1817, ward da= selbst Doctor und Privatbocent im Jahre 1817. V. Carl Friedrich Christian Boeck e), geb. zu Dels ber am weißen Wege im Braunschweigischen 1794. Mai 13; studierte zu Göttingen von 1812=1816, Accessift 1814, Secretar bei der Bibliothet 1815, Doctor und Privatdocent seit 1818. VI. A. Lion,

- practischen Theilen der Mathematik.
- d) Er halt offentliche Vorlesungen über theoretissche Theile der Mathematik sowohl, als auch über angewandte in ersterer Rücksicht vorzüglich über analytische, ebene u. sphärische Trigonometrie, Stereosmetrie, Analysis finitorum, analytische Geometrie, Analysis infinitorum; im angewandten Theile lehrt er die practische u. politische Arithmetik, und die practische Geometrie, indem er sowohl Messungen auf dem Felde, als auch die dazu gehörige Aufzeichnung leitet.
- e) Im J. 1816. gewann er den von der philososphischen Facultät ausgesetzten Preis. Seine Preissschrift erschien unter dem Titel: Veteris Mediae et Persiae monumenta descripsit et explicuit C. F. C. Hoek. Goett. 1818. 4. c. tabb. aen. In seinen Lehrstunden erklärt er hauptsächlich die griechischen und römischen Historiker.

Lion f), geb. zu Bamberg 1796. Aug. 18, studierte zu Göttingen und Leipzig von 1814 = 1818, ward Doctor zu Leipzig und Privatdocent zu Gottingen 1819. VII. Carl Dilthey g), geb. zu Rordhau: fen 1797. Marg 12., studierte zu Gottingen seit 1815, mard Doctor der Philosophie und Privatdo= cent daselbst seit 1819. VIII. Johann Georg Gulse= mann h), geb. zu Stade 1799. Dez. 17, ftudierte zu Göttingen seit 1816, promovirte daselbst 1819, Privatocent feit 1820. IX. Claus Friedrich Beinrich Stunfel, geb. auf der Rothenhutte bei Elbin: gerode 1791. Marz 4; studierte zu Göttingen 1811: 1812; darauf Eisenhuttengehulfe auf der Borge am Barge und Buttenaufseher zu Rommershausen bei Jesberg; nahm Rriegsdienste 1813, gegenwartig Premier = Lieutenant in der Sannoverschen Ur= tillerie; seit 1819 Lehrer an der Artillerieschule zu Hannover, feit 1820 Privatdocent der Kriegswiffen-Schaften zu Gottingen.

C.

- f) Seine Vorlesungen, sowohl über alte als neue Sprachen, bestehen in Erklärungen alter und neuer Schriftsteller, porzüglich Historiker.
- g) Von ihm erschienen: 1) Platonicorum librorum de legibus examen, quo, quonam jure Platoni vindicari possint, appareat 1820. 4. (gekrönte Preisschrift). 2) Verschiedene Aufsätze in einigen Zeitschriften. Seine Vorlesungen betreffen Erklärung der Classifer.
- h) Seine Vorlesungen betreffen die Diplomatie im weiteren Sinne. Von ihm erschien: Ueber die Bebeutung der Diplomatie für die neuere Geschichte. Vorlesungen gehalten zu Göttingen im Sommer 1820. Göttingen 1820. 8.

## C. Lehrer lebender Sprachen.

## S. 154.

Als kector der französischen Sprache gibt René de Chatsaubourg (Th. 2. §. 154. S. 211.) nach wie vor in dieser Sprache Unterricht; so wie auch Stanislaus Dübois; im Englischen und Italianischen aber seit 1816 der Candidat Christian Bodenburg geb. zu Braunschweig im Jahre 1789, der von 1810-1812. zu Göttingen studiert hat.

# V. Von den Universitäts Gebäuden, der öffentlichen Bibliothek und anderen gelehrten Anstalten und Gesellschaften zu Göttingen.

1. Von den zum Collegium academicum gehörigen Universitäts. Gebäuden.

#### S. 155.

Mit der Universitätskirche (Th. 2. g. 155. S. 212) ist seit 1787 eine wesentliche Veranderung vorgegangen. Der schon früher gehegten Absicht zu Folge \*), bei eintretendem Mangel an Bibliotheks raume, die bisherige Rirche jum Theil zur Erweiterung der Bibliothek zu benugen, horte bereits um Ostern 1803 der Gottesdienst in derselben auf, und der damahlige Universitätsprediger, jetige Oberhof= prediger Ammon zu Dresden, seit deffen Abgange auch die Stelle eines Universitätspredigers unbesetzt blieb, predigte abwechselnd mit dem Stadtprediger in der St. Johannis = Kirche, wo für die Professoren und Studirenden besondere Plage bestimmt mur= Die indeffen eingetretenen ungunftigen offentlichen Verhältnisse verzögerten jedoch mehrere Sahre lang die Ausführung des Plans, den obern Theil der

<sup>\*)</sup> S. Th. 2. §. 157. S. 216.

der Kirche mit zur Bibliothek zu ziehen, wo der Mangel an Raum bereits so groß geworden mar, daß in manchen Fachern die Reihen doppelt fanden und dadurch das Auffinden ber Bucher, und hiermit die Brauchbarkeit ber Bibliothek, felbst erschwert ward. Endlich ward im Jahre 1808, bei der er= sten Unwesenheit des damahligen Konigs von West= falen, die Ausführung des bereits entworfenen Planes beschlössen \*), und ber Bau unter der Leitung bes Districte = Ingenieur's, jetigen Universitate = und Rlo= sterbaumeisters Muller noch in demfelben Jahre be= gonnen. Das ganze obere Geschoß der Kirche mard in Einen großen 42 Fuß hohen und 177 Fuß langen, im Schiff 58, im Chor 30 Fuß breiten Saal verwandelt, indem das untere Geschoß zum großen Auditorium bestimmt blieb, und das ganze mit forg= fältiger Berücksichtigung bes rein gothischen Stils in dem die Rirche selbst erbaut ist, in den nachsten Jahren ausgeführt; burch ein neues großes, an der Bestseite des Saales angebrachtes Fenster von achtzehn Fuß Sohe bei verhaltnismäßiger Breite, ward zugleich die Erhellung desselben vortrefflich befordert. Nach dem Vorschlage des verewigten Henne ward der neue Saal allein dem Fache der Geschichte be= stimmt, mit einziger Ausnahme der in dem Umfan= ge des vormaligen Chors angebrachten Gallerie, in der die Sandschriften und alten Drucke aufgestellt wurden, und bereits im Marg 1812 mar mit bem Bau, zugleich die Aufstellung ber Bucher vollendet. - Das Erdgeschoß der Kirche ist im Schiff zu ei= nem großen öffentlichen Hörsaale, der zuerst bei den Reierlichkeiten des Reformationsjubelfestes be= nutt ward, ausgebaut worden, welcher bei einer

<sup>\*)</sup> Heeren: Henne biogr, bargeftellt G. 441.

## 398 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Hohe von 19½ Fuß, 104 Fuß in der Länge und 58 Fuß in der Breite enthält. Das Chor bildet dagegen einen von dem Auditorium gänzlich abges sonderten, wohl aber bereits durch eine Thur mit der Bibliothek in Verbindung stehenden und zu dezren demnächst vielleicht nothwendig werdenden Ersweiterung zu benußenden Saal, der bei einer Höhe von 18 Fuß, 73 Fuß in der Länge und 30 Fuß in der Breite mißt \*).

## 2. Von der Bibliothek.

## S. 156.

Unter den verschiedenen Instituten der Universitat verdient unstreitig in mehr ale einer Rucksicht die Bibliothek (Th. 2. s. 156. S. 213:233), wenn auch nicht durch die Kostbarkeit und Bahl ih= ter Werke, doch durch die Auswahl der Bucher, die auf ihr eingeführte Ordnung und die außerordentlich erleichterte Benugung derselben, wohl die erfte in Guropa, vor allen genannt zu werden. Daß bei dies fem in beständigem Wachsthume begriffenen Institu= te, in den letten drei und dreißig Jahren auch in manchen Punkten die wesentlichsten Beranderungen vorgegangen, mag kaum anders erwartet werden \*\*). Was zuerst das Bibliocheksgebaude anbetrifft, so hat daffelbe in dieser Periode wiederholt bedeutende Erweiterungen erfahren. Trop der im Jahre 1787 vollendeten beträchtlichen Bergrößerung des öftlichen Flügels deffelben, marb bennoch schon nach wenigen Jah:

<sup>\*)</sup> Die Wiederherstellung eines besondern academischen Gottesbienstes wird als nah bevorstehend erwartet.

Sottesbienstes wird als nah bevorstehend erwartet.

\*\*) Brandes a. a. D. S. 196 = 202. Meiners gott. akadem. Annalen S. 1 = 95. 328 = 332. Henne bargest.

v. zeeren S. 290 = 305.

Jahren bas Beburfniß nach Raum aufs neue fühlbar. Daber mard zuerst das Museum, welches bis: lang noch in bem untern oftlichen Saale aufbewahrt worden ward, in das im Jahre 1793 für die Universitat angekaufte Bebauerische Baus verfest, defbisheriges Local aber im Jahre ebenfalls mit zur Bibliothet gezogen, auch bas gesammte Bibliotheksgebaube, nebst dem jest daran stoßenden Museum mit Blipableitern versehen. 211lein schon nach wenigen Sahren war bei dem schnellen Unwachfe ber Bibliothet ber Raum aufs neue überma= Big beengt; ichon mußten in manchen Repositorien die Bucher in boppelten Reihen aufgestellt werden, mo= durch das Aufsuchen sowohl, als das Wiederaufstel= len gar fehr erschwert war, als von der hannoverischen Regierung ber Musbau bes obern Theiles ... der bisherigen Universitatsfirche zu einem neuen gro= fen Bibliothekssaale beschloffen ward; allein die inmischen eingetretenen ungludlichen politischen Berhaltniffe, die Besignahme des Landes durch die Franzosen, verzögerten, wiewohl schon alle Unstalten jum Baue felbst getroffen worden, die Musführung. Wie aber diese dennoch endlich im Jahre 1812 vollendet, und das ganze obere Geschoß der Rirche zu einem großen fur das Fach der Geschichte be= nutten Saal umgewandelt worden, ift bereits bemerkt. So ist gegenwartig das gesammte eigentli= che Bibliotheks = oder Collegien = Gebaude, mit einzie ger Ausnahme des im Erdgeschoffe des verlangerten östlichen Flügels noch beibehaltenen öffentlichen Bor= saals, der bisher sowohl im Sommer zu einigen stark besuchten Vorlesungen, als auch bei den jahr= lichen Preisvertheilungen an Studirende benutt ward, ebenfalls zu Erweiterung bes Bibliotheks= raums, wovon das Bedürfniß schon wiederum mit jedem

.400 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

jedem Tage fühlbarer wird, bestimmt ist, ausschließlich zur Aufbewahrung des Bücherschaßes verwandt.

#### · S. 157.

Mit den wiederholten Erweiterungen, welche das Gebäude erfahren, sind natürlich auch in der Aufstellung der verschiedenen Hauptfächer, mancherlei Veränderungen vorgefallen, so wie dieß auch in der Folge ben jeder neuen Einrichtung des Gebäudes ebenfalls der Fall seyn wird. Gegenwärtig sind die Hauptfächer folgendermaaßen vertheilt:

I. Oberes Stockwerk. A) Der nordliche Saal enthalt die gesammte Jurisprudenz, nebst der Uffenzbachischen und von Aschischen Bibliothek. B) Der östliche Saal und zwar a) die erste Hälfte, die gessammte Medicin; b) die zweite Hälfte desselben die Philologie, die schöne Litteratur und Kunst. Ummittelbar an den philologischen Saal stoßen das Arzbeits: und das Ausleihe= Zimmer. C) Der westliche Theil des obern Stockwerks begreift: a) den von Osten nach Westen sich erstreckenden historischen Saal in der ehemaligen Universitätskirche; an ihn stößt b) nordlich der sogenannte kleine historischen Saal, welcher die Literairgeschichte und die historischen Lülfswissenschaften, als Geographie, Statistik, Reissebeschreibungen, Chronologie u. s. w. enthält.

II. Unteres Stockwerk: A) der nördliche Saal rechts vom Eingange, so wie auch B) der gesammte westliche Saal ist mit den zur Theologie gehörigen Fächern angefüllt. C) Im nördlichen Saale links vom Eingange ist die Mathematik, die Naturgesschichte, die Astronomie und die Alterthumskunde ause

aufgestellt. D) Der ostliche Saal endlich in dem früher das Museum aufbewahrt wurde, umfaßt die Philosophie im weiteren Sinne des Worts, so wie auch die allgemeine Naturkunde, die Kriegswissen= schaft und die periodischen Schriften gemischten Inhalts.

### S. 158.

Was die Bibliothek selbst betrifft, so ist zwar ie Jahl der Bucher keinesweges als bas wesents ichste bei berfelben zu achten, allein auch in dieser. hinsicht hat dieselbe in den neueren Zeiten ununter= rochen einen fo bedeutenden Zuwachs erhalten, daß ie gegenwartig unter ben bedeutenoften Buchersamms ungen in Europa unstreitig einen ber erften Plate chauptet. Sowohl was die Vermehrung, als vor üglich was die mufterhafte Auswahl ber Bucher und ie verhaltnismäßige Bollstandigkeit aller Facher des nenschlichen Wiffens ohne Ausnahme betrifft, ich vornemlich Seyne unsterbliche Berbienfte um Bottingen erworben. Als er im Jahre 1763 ani ie Spige der Bibliothet gestellt ward, betrug die= ilbe etwa 60000 Bande, bei feinem. Tode aber im sahre 1812 war sie auf mehr als 200000 Bande. ngewachsen. Bereits im Jahre 1802 a) ward bie Starke der Bibliothek auf etwa 200000, der jahr=: de Zuwachs nach einem feit 1783 gezogenen Durch= hnitt auf 2000 bis 2200 Bande geschätt, fo daß ieselbe also gegenwartig, wiewohl nur nach einer ahrscheinlichen Schätzung, etwa 236000 bis 240000 lande betragen mag. Die Vermehrung felbst gegeschieht.

a) Brandes a. a. D.

# 402 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

schieht theils burch jahrliche Untaufe und Bestellungen ber in allen Fachern bes menschlichen Wiffens neu herausgekommenen Bucher im In = und Auslande, in Frankreich, Solland, England, Danemark, Schweben, Italien, Spanien und Amerika, theils burch Unfaufe auf Auctionen. Schon unter Munnich= hausen war der Grundsat angenommen, vorzüglich für die nicht positiven Biffenschaften zu forgen, wenn gleich, wie schon die oberflächlichste Unsicht lehrt, die übrigen barum nichts weniger als vernachläffigt worden; nur bloße Sandbucher, populare Schriften und bie vielen verganglichen Producte der schonen Literatur blieben ausgeschlossen. Außerdem erhalt Die Bibliothet auch baburch einen nicht unbedeuten= ben Buwachs, baß zufolge einer bereits am 26ften Januar 1735 hochsten Drte erlaffenen Berfügung, von der man vielleicht munschen durfte, bag fie gleichmäßig über bas gesammte Konigreich ausge= behnt werben mochte, die zu Gottingen befindlichen Buchhandler und Buchbrucker gehalten find, von allen bei ihnen herauskommenden oder gedruckt werdenden Schriften ein Eremplar an die Bibliothet abzugeben. 2m Ende jedes Jahres laufen bie Berzeichnisse der neu angeschafften oder eingelieferten Bucher bei fammtlichen Professoren um; eine aufeit zweckmäßige Emrichtung, bamit jeder erfahre, welche neue Schriften für sein Fach angekommen find.

#### §. 159.

Auch einer zwar zufälligen, darum aber nicht minder ergiebigen Quelle der Vermehrung des Bischerschaßes der Universität muß hier noch Erwähmung gethan werden, nemlich der zahlreichen und kostbaren Geschenke, welche dieselbe häusig von Beschenke, welche dieselbe häusig von

Beschügern und Freunden der Wissenschaften aus ber Rabe und Ferne erhalt und benen fie manche ihrer schäßbarften Bereicherungen verdantt. Rur die Ramen ber hohen Gonner, benen die Bibliothet vorzügliche Geschenke verdankt, mogen hier angeführt werden, da es zu weitläuftig sein wurde, sowohl die Geschenke selbst, als auch die große Bahl berer, welche auf die eine oder die andere Beife zur Bereicherung des hiesigen Bucherschates beigetragen, fammtlich einzeln aufzuführen. Außer dem hochseli= gen Konige Georg dem 3ten und bes jest regierenden Konigs Georgs des 4ten Majestat, die wieder= holt mit wahrhaft königlicher Freigebigkeit die Bib. liothet beschenkten; sind hier noch vorzüglich zu nennen: 1) die Raiferin Catharina die zweite von Rugland; 2) die jest regierenben Konige von Preufen und 3) von Dannemark; 4) der Prinz August, Berzog von Suffer; 5) der verstorbene Fürst Pris mas, Freiherr von Dalberg; 6) der Kronpring von Baiern; 7) ber regierende Bergog von Sachfen Gotha; 8) der verstorbene Fürst Friedrich und 9) der Pring Georg von Walded; 10) der Fürst und Abt Gerbert zu St. Blasius; 11) die Grafin von Bentink; 12) der Graf Leopold von Berchtold; 13) Sir Joseph Banks; 14) die Curatoren der Universitat Lenden; 15) der Cardinal Borgia; 16) ber Graf Emmerich von Bethlen; 17) der Graf Araujo d'Azevedo, portugiesischer Minister; 18) der Graf Teleki in Siebenburgen; 19) der Graf Reinhard, französischer Gefandter zu Frankfurt am Main; 20) der polnische Fürst Sangueko; 21) der russische Fürst Putjatine zu Dresden; 22) der Graf Potocki; 23) ter Graf Lobo da Silveira, portugiesischer Gesandte zu Berlin; 24) der Graf J. C. von Auersperg; 25) der Baron Gilvestre de Sacy zu Paris; 26) GC 2 Der

# 404 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

ber Graf 28. von Lepel zu Raffenhende bei Stettin; 27) der Graf von Siergkowsky; 28) Lord Francis Henry Egerton; 29) der Pring von Butera in Sicilien; 30) der Geheimerath von Thummel zu Altenburg; 31) der Oberbibliothekar Planta und 32) der Legationsrath Moller zu London; 33) die englisch ostindische Compagnie; 34) die Academien und So ietaten Der Wiffenschaften zu London, Detersburg, Berlin, Munchen, Stockholm, Marfeille, Philadelphia, Boston, Rempork und das franzosische Institut. Auch von dem vormahligen Könige von Westfalen hat die Bibliothek zu verschiedenen Dahlen nicht unbedeutende Bereicherungen erhalten. Unter ben hiesigen aber muß vorzüglich Henne genannt werden, der ben größten Theil ber ihm, zumahl als Redacteur der Gottingischen gelehrten Unzeigen, von allen Seiten zugefandten Bucher wiederum ber Bibliothek schenkte und diese dadurch allein nach einem mäßigen Unschlage um einige taufend Banbe permehrt hat a).

\* I. Einer der ausgezeichnetesten Gonner unserer Bibliothek, der Baron von Asch † 1807 Jun. 23. Vergl. Heyne de obitu Georgii L. B. de Asch ad viros amantissimos J. F. Blumenbach et Jer. Dav. Reuss. Goett. 1807. 4.

\* II. Seit dem im Jahre 1817 geschlossenen Vereine ber Universitäten Berlin, Breslau, Cracau, Dorpat, Erlangen, Freiburg, Gießen, Greiswalde, Halle, Heidelberg, Jena, Kiel, Königsberg, Landshut, Leipzig, Lund, Marburg, Rostock, Tubingen, Warschau, Würzburg und Göttingen zu wechselseitzger Mittheilung ber bei ihnen erscheinenden akademischen Schriften, erhält die Bibliothek diefelben regelmäßig; jedoch durfte es vielleicht zweckmäßiger und ber Ordnung zuträglicher sein, wenn diese Schrifs

a) zeeren a. a. D. S. 296,

Schriften, statt an den Senat, unmittelbar an bie Bibliothek eingesandt wurden.

#### \$. 160.

Die mit der Bibliothek verbundene Sammlung von Rupferstichen ist bisher ebenfalls von Zeit zu Beit vergrößert worden, mobet dem 3mede der Bibliothet gemaß, bei der nichts auf den Prunt, wohl aber alles auf den Ruten und die Belehrung berechnet ist, hauptsächlich barauf gesehen wird, ob Die anzukaufenden Stucke für die Geschichte der Runft von irgend einer besonderen Wichtigkeit sind ober nicht. In letterer Rucksicht ift auch die auf der Bibliothet befindliche Mungfammlung, deren Ord= nung, aus Liebe zu der Wiffenschaft und aus Gifer für das Institut, der Hofrath Inchfen übernommen und auch diese muhfame Arbeit bereits großentheils vollendet hat, nicht ohne Interesse; die Sammlung von Landcharten aber, deren Benugung jedoch der Ratur der Sache nach nicht gleich unbeschrankt, als die der Bibliothek felbst fein kann, erhalt ebenmäßig von Zeit zu Zeit einen Zuwachs durch folche neu erschienene Charten, von denen sich die Wiffenschaft wahrhafte Bereicherung versprechen darf. Sowohl zur Erweckung und Belebung bes Kunftsinnes, als auch zur außeren Ausschmückung der weiten Sale werden nicht nur fortwährend neue Gipsabguffe von antifen Statuen angeschafft, sondern auch als ein gerechter Tribut der Verehrung bes Andenkens gro= Ber Manuer, vorzüglich solcher die einst eine Zierde der Universität gewesen, verschiedene von den besten Meistern gearbeitete Buften berfelben - wir nen= nen unter den Einheimischen nur die Buften von Haller, Henne, Tobias Mayer, Kaftner, Lichtenberg

406 V. Gelehrte Anstalten und Besellschaften.

und Gobe, unter den Auswärtigen die von Gothe — an den paßlichen Orten aufgestellt.

#### S. 161.

In Betreff ber Caralogen und beren zweck mäßigen Ginrichtung, ber unerläßlichen Bedingung einer möglichst allgemeinen und liberalen Benugung der Bibliothet, hat dieselbe in den neueren Beiten außerordentlich gewonnen; indem nicht nur bie Catas logen vervollständigt und zum Theil ganzlich erneuert, sondern auch durch den ausgezeichneten Eifer des jegigen Bibliothecars, Hofrath Reuß, von 1790 bis 1796 eine allgemeine Revision der gesammten Bibliothet vorgenommen worden ift, indem in jedes Buch, so wohl das wiffenschaftliche Fach, in welches daffelbe gehort, als auch die Seitenzahl des Realcatalogs, wo der Titel des Buchs verzeichnet steht, eingetragen ward und man nun durch diese Sulfe nicht nur jedes Buch ungleich leichter auffinden und wieder an feinen gehörigen Ort zurudstellen fann, sondern auch, wenn durch irgend ein außerordent: liches Ereignif, wie zum Beispiel bei einer Feuerb. gefahr, die Bibliothek durcheinander geworfen wurde, dieselbe durch dieses Mittel, nach Anleitung bes Realcatalogs, ohne gar große Mühe in kurzer Zeit wieder in ihre alte Ordnung wurde gebracht werden konnen. - Das ganze Jahr über find bie Morgenstunden von neun bis zwolf und im Sommer auch noch einige Nachmittagestunden dazu bestimmt, daß auf dem Arbeitszimmer die neu angeschafften Bucher von dem Bibliothekspersonale in die Catalogen eingetragen und diese selbst erganzt und umgearbeitet Ce gibt gegenwartig überhaupt vier ver: schie=

schiedene Catalogen a): I. das sogenannte Manual, in welches zuerst ber kurze Titel jedes neuen Buches, mit Angabe mober und an welchem Tage baffelbe auf die Bibliothet gekommen, verzeichnet wird. jedes Jahr ist dazu ein eigener Band in klein Foz lio bestimmt. Alsdann wird bas Buch II. mit voll= ståndiger Angabe des Titels in den Accessionscaralog eingetragen. Auch dieser wird mit jedem Jahre neu angefangen und macht am Ende beffelben vier Bande aus, in benen die mahrend des Jahres neu hinzuges tommenen 1) theologischen, 2) juristischen, 3) historischen und 4) die in teine der drei angeführten Claffen gehörigen Bucher ober die fogenannte Miscellanea übersehen werden konnen. Teder bieser vier Bande hat brei Abtheilungen, nach dem Formate ber Bucher: Folianten, Quartanten und Dctavbande, unter welchen letteren zugleich jedes kleinere Format mitbegriffen ift. In diesem Accessionscataloge wird neben dem vollständig abgeschriebenen Titel des Buches auf der einen Seite die Pagina des Manuals, auf der sich daffelbe Buch verzeichnet befindet, auf der andern die Bahl bemerkt, welche angiebt, das wievielfte Buch feiner Claffe und feines Formats bas neuhinzugekommene ift, und eben biefe Bahl wird nun, nebst Bemerkung der Classe und des Formats, im Manual beigeschrieben, so daß dadurch diese beiden Cataloge in gehöriger Beziehung zu einander stehen. -Hierauf wird das Buch III. in den alphabetischen Catalog eingetragen, beffen neue Umarbeitung 1777 begonnen, und um Michaelis 1789 ganzlich vollendet ward. Hat fich der Verfaffer auf dem Titel genannt, so wird bas Buch unter ben Namen des Berfaffers gesett, beffen Schriften, sobald deren mehrere find,

a) zeeren a. a. D. S. 302.

## 408 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

gleichfalls alphabetisch, nach Maasgabe bes Titels geordnet find. Sat sich ber Berfasser nicht genannt, ist aber bekannt, so wird das Buch unter feinen Ramen gesetzt und unter dem Hauptworte des Titels auf Ift der Verfasser unbekannt, benfetben verwiesen. fo wird bas Buch unter das Hauptwort, daß heißt Den Mominativ des Titels gefett. Zugleich wird neben dem Titel des Buchs auf der einen Seite der Jahr= gang und die Pagina des Manuals, das Format und die Classe und Nummer des Accessionscatalogs ans gegeben und auf der andern das Fach des wiffen= schaftlichen Catalogs, in welchen das Buch gehört. Dies lettere geschieht, wenn bas Buch schon gebunden ift fogleich; wolnicht erft bann, wenn es von bem Buch binder jurudtommt. Auf diefe Beife fteht auch diefer Catalog mit den übrigen in Beziehung. Niemahls wird auf ein Blatt mehr als ein Berfaffername oder ein Haupttitel geset, um beständig eine streng alphabetische Ordnung zu erhalten und dem Umschreiben so viel als möglich vorzubeugen. Die neu eingelegten Blatter werden von dem Buchbinder an ihrer gehörigen Stelle eingeklebt und wenn es die Moth erfordert, der zu sehr angeschwellte Band in zwei umgebunden. — Endlich wird das Buch IV. in den wissenschaftlichen oder den Realcatalog, beffen noch nicht beendigte Umarbeitung im Sahre 1802 begonnen wurde, eingetragen und an die Stelle gesetzt, die ihm zufolge des instematischen Grund: riffes des Ganzen zu einem Fache gehörigen Buchervorraths, durch feinen Inhalt bestimmt ift. Fach und die Seite des wissenschaftlichen Catalogs wird alsdann in dem Acceffionscataloge, in dem alphabetischen Cataloge und in dem Buche selbst bemerkt und biefer Beziehung gemäß, baffelbe, nachdem es vorher auf der Ruckseite des Titels gestempelt mor= worden, an der Stelle, die ihm nach Inhalt und Form gebührt, unter die übrigen Bücher auf dem Bücherbrette eingeschichtet.

- \* I. Der Accessionscatalog ist gegenwärtig bereits auf 82 Bande angewachsen. Der neue alphabetische Catalog enthielt ursprünglich 147 Bande in groß Folio, allein da seit der Zeit mehrere Bande haben in zwei zertheilt werden mussen, so ist die Gesammtzahl der Bande jett (Ostern 1820) bereits auf 164 gestiegen. Man begreift den Umfang des Werks, wenn man z. B. bemerkt, daß die Buchstaben Schallein fünf Folianten einnehmen. Der neue Realzcatalag ist gegenwärtig bereits auf einige 30 Bande angewachsen.
- \* II. Das Manual und ber Accessionscatalog sind als die jährlichen Einnahme = Register der Biblioz thek anzusehen. Der alphabetische Catalog dient dazu, die Frage zu beantworten, ob ein gewisses Buch auf der Bibliothek ist und wo es zu sinden ist. Der wissenschaftliche Catalog endlich zeigt, was für Bücher über eine gewisse Materie auf der Biblioz thek vorhanden sind. Heeren a. a. D. S. 305.

#### S. 162.

Der größte Vorzug ber göttingischen Bibliothet besteht jedoch unstreitig in der ausgezeichneten Libezralität, mit der ihr Gebrauch gestattet und befördert wird, und wohl mag man dreist behaupten, daß sie von allen größeren Büchersammlungen die gemeinnühigste und die am mehrsten benutze sei. So start ist diese Benutzung, daß im Durchschnitt tag-lich über 200 Bücher abgehen und zurückgeliesert werden, indem nicht nur die hiesigen Lehrer und Studierenden dieselbe im weitesten Umfange des Wortes benutzen, sondern sich auch gewöhnlich noch fremde Gelehrte einzig in dieser Absicht hier aufzu-halten

## 410 V. Gelehrte Anstalten und Besellschaften.

halten pflegen, ja felbst auswartigen Gelehrten, melde einzelne Bucher von der Bibliothet zu erhalten wunschen, dieselben, wenn es irgend die Umftande gestatten, verabfolgt merden. Daß ein fo, ausgedehnter Gebrauch der Bibliothek allein durch die punktlichste Ordnung und die gewissenhafteste Beobachtung ber zu diesem Behufe festgesetten Regeln und Gefege möglich fei, bedarf teines Beroeifes, jugleich aber wird jeder Unbefangene auf den erften Blick erkennen, daß nur die unumganglich nothwendigen Borfichtsmaaßregeln und Ginfdrankungen angeordnet worden, damit nicht burch die Unordnung und Nachlässigkeit einzelner, das ganze in Stockung und heillose Bermirrung gerathe a). In den offent: lichen Stunden, viermahl wochentlich von I bis 2, Mittwochens und Sonnabends von 2 bis 4, werden einem Jeden, der die Bibliothet befucht, Die verlangten Bucher zur Ginficht an Drt und Stelle gereicht, zu welchem Ende in der Mitte der Gale Iische und Stuhle bereit stehen, ober auch diejenigen, welche man in das Haus geliehen zu erhalten wünscht, gegeben. Es ist jedoch, wie sich von selbst versteht, durchaus niemand gestattet, felbst die Leis tern zu besteigen und die Bucher aus den Sachern zu langen, ober die eingesehenen Bucher felbst wiederum in das Fach zu ftellen, beides kann nur burch Die Bibliotheksbeamten geschehen. Bum Ausleihen wird in der Regel jedes Buch gegeben, mit einzi= ger Ausnahme von Werken von allgemeinem Gebrauche, wie g. B. größerer Worterbucher, auch porzüglich kostbarer und Aupferwerke, die nur auf der Bibliothet felbst eingesehen werden durfen. Die Benugung ber Bibliothet steht zwar vorzugsweise ben

a) Regulativ über ben Gebrauch ber königlichen Biblio: thek in Göttingen vom 16ten September 1814.

ben angestellten öffentlichen Lehrern und Stubierens ben, außerdem jedoch auch jedem in Gottingen wohne haften Gelehrten und wiffenschaftlich gebildeten Man= ne, ber fich ben Bibliothekaren bekannt gemacht bat, frei. Das Ausleihen felbft geschieht gegen Scheine, auf benen ber Titel bes verlangten Buchs, fo wie der Name und die Wohnung desjenigen, ber basselbe zu erhalten munfcht, bemertt fein muß und ba den Bibliothekaren unmöglich die Personen und Sand. fdriften aller Studierenden bekannt fein tonnen, so ift, um allem Unterschleif vorzubeugen, bie Gin= richtung getroffen worden, daß jeder Schein von eis nem Profeffor, bem ber Studierende bekannt ift, mit unterzeichnet sein muß, wodurch ersterer zugleich für letteren die Burgschaft übernimmt. Won diefer Maagregel find nur allein Studierende fürstlichen und graflichen Standes ausgenommen; diefe, fo wie die Professoren, die Doctoren, die hier zugleich Pris vatlehrer sind, und fonstige angeseffene Gelehrte konnen auf ihren eigenen Namen Bucher von ber Bibliothet erhalten. Die Scheine muffen regelmäßig in den öffentlichen Stunden auf der Bibliothet in dem Ausleihezimmer abgegeben werden, worauf am nachsten Tage um biefelbe Zeit und demfelben Orte das Buch ausgehandigt, oder falls es nicht vorhanden ift, det Schein zurudgegeben wird. Jedoch tonnen Gelehrte und Studierende, die in Person auf die Bibliothet fommen, auch in ben Galen die Scheine abgeben und um den Gebrauch der Bibliothet, fo viel als irgend möglich, zu erleichtern, ift ben Professoren felbst gestattet, in der Morgenstunde von 10 bis 11 ihre Scheine auf die Bibliothet zu fenden, und noch an demfelben Tage in der öffentlichen nachmittags= ftunde die gewünschten Bucher bagegen abholen zu laffen. Gesetlich durfen von einer und derselben Per= ect.

#### 412 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Perfon, mit Ausnahme befonderer Falle, oder zum Besten eines Professors, nicht mehr als drei Scheine an einem und demfelben Tage auf ber Bibliothet abgegeben werden, fo wie auch die Studierenden ordnungsmäßig nicht mehr als feche Bucher zu gleicher Zeit von ber Bibliothet im Saufe haben follen. Jeder bei der Bibliothet eingehende Schein, auf welchen ein Buch ausgeliehen worden, wird von einem der Bibliotheksbeamten signirt, bas beißt, bie Bahl ber Bande und Das Format bes Buchs wird auf ihm mit Bleistift bemerkt und von jest an ift er vollkommen gultig. Die in jeder Stunde ein: gehenden Bettel werden vorläufig in einige allgemeis ne Behaltniffe gelegt, nachher aber von bem Gecretair in die Verzeichnisse der ausgeliehenen Bucher eingetragen und in die Mappen vertheilt. Ueber bie ausgeliehenen Bucher werden nemlich außerdem noch, von einem halben Jahre zum andern, besondere Regifter geführt, die in vier Columnen die Titel ber verliehenen Bucher nach dem Alphabet, den Namen . des gutsagenden Professors, ben Ramen besjenigen, der das Buch geliehen und das Datum, wann er es bekommen, enthalten, mahrend ein zweites Regis fter in brei Columnen, den Namen des Empfangere, bes Caventen und die Wohnung des ersteren angiebt, und, gleich wie ersteres Register bazu bestimmt ift auffinden zu konnen, in weffen Sanden fich jedes ausgeliehene Buch befindet, so foll letteres dazu bienen, bei der Rudlieferung der Bucher den Ramen bes Caventen aufzufinden, in beffen Dappe fich die Scheine bes Burucksenders finden muffen. Auf dem Tische des Secretairs, in dem Ausleihezim= mer, hat nemlich jeder Professor eine auf dem Rut= ken mit seinem Namen bezeichnete Mappe, mit ei= nem doppelten Behaltniß, von benen bas eine für die

die Scheine, die er selbst fur sich, das andere für biejenigen, die er fur Studierende unterschrieben, beftimmt ift. Fur die, welche keiner Unterschrift eines Professors für ihre Scheine bedürfen, ist wiederum eine eigene Reihe von Mappen vorhanden, auf deren Rucken ebenfalls die verschiedenen Claffen, für welche jede derselben bestimmt ift, angegeben find. Bei ber Burudlieferung ber Bucher werden bie Scheine eingeriffen jurudgegeben, und bie Titel in, dem Berzeichniffe der-ausgeliehenen Bucher ausge= loscht. Der Zeitraum, wie lange jemand ein von der Bibliothek geliehenes Buch in seinem Sause behalten kann, ist regelmäßig auf vier Wochen be= stimmt, jeboch mit Musnahme ber Professoren ober folder Studierenden, die fich erwiesener Maagen mit Ausarbeitung einer akabemischen Probeschrift, ober einer sonstigen gelehrten Arbeit beschäftigen und benen nach Ermeffen, des Bibliothekars, der Gebrauch einzelner Bucher auch auf langere Beit verstattet werden kann. Bei vorzunehmenden Reisen, muffen dagegen ohne Rucksicht auf die Zeit, wie lange jemand bie Bucher bereits im Saufe gehabt hat, fo wie auch am Ende jedes halben Sahres, sammtliche geliehene Bucher, ohne Ausnahme von Jedermann guruckgeliefert werden, jedoch konnen Profefforen ober fonstige hier ansässige Gelehrte, dieje= nigen Bucher, beren sie nothwendig zu einer gelehr= ten Arbeit bedurfen, gegen Ginreichung eines neuen Scheines alshald miederum von der Bibliothet quruderhalten.

<sup>\*</sup> I. Für Nicht Professoren und Nicht Studierenbe, welche die Besugniß haben, gegen Scheine Büscher von der Bibliothek zu erhalten, sind besondere Mappen unter folgenden Titeln vorhanden: 1) für die juristischen, 2) die medicinischen, und 3) die phis-

## 414 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

losophischen Doctoren, 4) die Doctoranden, 5) die Repetenten, 6) die cives academici, 7) die Justizskanzlei, 8) den Stadt : Magistrat, 9) das geistliche Ministerium, 10) die Garnison, 11) das Gymnassium, 12) die cives oppidani und 13) die Fremden.

\* II, Seit dem Jahre 1813 ist zuerst die bereits von Meiners (a. a. D. S. 92) anempfohlene Einzrichtung getroffen, statt daß früherhin unmittelbar nach Einreichung der Scheine die vorhandenen Büscher ausgegeben wurden, erstere jett einen Tag, voer wenigstens einige Stunden vorher eingereicht werden mussen. Nur auf diese Weise war es möglich, daß bei dem fortwährend steigenden Umfange der Bibliothet, die Arbeiten nach wie vor von demfelben wenig zahlreichen Personale bestritten werden konnten, indem jett die für jeden Tag begehrten Bücher übersehen und systematisch und in einem Gange aufgesucht werden können, statt daß früher der Bibliothekbeamte sehr oft ein Buch an eben der entfernten Stelle aufsuchen mußte, wo er wenise Augenblicke vorher ein anderes hergehohlt hatte.

## S. 163.

Das Personale der Bibliothek hat während der letten drei und dreißig Jahre ebenfalls bedeutende Beränderungen ersahren. Von den im Jahre 1787 vorhandenen Beamten, ging zuerst 1788 der Prosessor und Custos Stieghan, und noch in demsselben Jahre der Prosessor und Custos Meyer ab, auf welche bereits im nächsten Jahre, der 1785 zum ersten Custos ernannte Prosessor Enring solgte. Die dadurch entstandenen Lücken wurden sowohl durch die Ernennung des damahligen Custos und Prosessor, jetigen Hofrath Reuß zum Unterbibliothekar, (1789) als durch die Beförderung des bisherigen Accessissen, jetigen Hofrath Sartorius zum Secretair (1788), und die Ansetzung des nachmahligen Prosessor Schösnach die Ansetzung des nachmahligen Prosessor Schösnach

nemann und bermahligen Legationsrath Bennice in Gotha als Accessisten (1788), so wie ein Jahr spater, des gegenwartigen Unterbibliothetars, Profes= fore Benede, in gleicher Eigenschaft, wiederum ausgefüllt. Allein auch von biefen verließen verschiedene nach wenigen Jahren wiederum die Bibliothet, so zuerst im Jahre 1790 Bennicke, drei Jahre spå= ter (1793) der Hofrath damablige Custos Mitscher: lich; im Tahre 1797, der feit 1794 zum Custos ernannte Hofrath Sartorius und auch Schonemann trat endlich im Jahre 1799 von der Bibliothek ab. Dagegen murden bereits im Jahre 1791 ber ber= mahlige Professor und Custos Bunsen und der Doctor und Cuftos Dornedben a) als Secretaire an= gestellt, gleich wie auch im Jahre 1797 der Doctor Raphael Fiorillo, der bis 1804 bei der Bibliothet blieb. Der nachmahlige Professor Wunderlich, der be=

a) Carl Friedrich Dornedden, geb. ju Sameln 1770 Man 31, studierte zu Göttingen seit 1787, Accessist bei der Bibliothek 1791, Secretair 1797, Magister der Philosophie 1806, Custos bei der Bi= Bliothek seit 1815. Seine Schriften sind: 1) Le= chevalier's Beschreibung ber Ebene von Troja, aus bem Englischen; mit einer Borrede, Unmerkungen und Zusätzen von Henne. Leipz. 1792. 8. 2) Pha= menophis oder Versuch einer neuen Theorie luber den Ursprung ber Kunst und Mythologie. Gottin= gen 1797. 8. 31 Erlauterung ber Aegyptischen Got= terlehre durch die Griechische, in besonderer Rucksicht auf ben Ursprung ber mosaischen Cosmogenie, und bes mosaischen Gottes; in Lichhorn's Allg. Bibl. der biblischen Litteratur. Band 10. St. 2. 3. Leipz. 1800. 4) Reue Theorie zur Erklarung der griechi= schen Mythologie, nebst besondern, zu ihr gehörigen Abhandlungen, philosophisch = antiquarischen Inhalts. 5) Verschiedene andere, nicht unter Gott. 1802. 8. feinem Ramen herausgekommenen Schriften und Ueberfetungen.

# 416 V. Gelehrte Anstakten find Gesellschaften.

bereits im Jahr 1803 als Accessist angestellt war, nahm ebenfalls im Jahr 1809 als Secretair feinen Abschied, worauf dieser Posten van 1812= 1815 von bem gegenwartig zu Bremen befindlichen Doctor Mente, feit der Zeit aber von bem Doctor Boek versehen worden ist. Da mit bem Unwachfen der Bibliothet auch die Arbeiten auf derfelben fich verhaltnismäßig von Tage zu Tage immer mehr hauf= ten, so sind nicht nur schon seit mehreren Jahren zwei Accessisten, gewöhnlich Studierende, die der Wollendung ihrer Studien nahe sind, oder bieselben bereits ganglich beendigt haben, gegen einer jahrlis chen Remuneration, als Gehülfen in ben offentlichen Stunden angestellt, sondern es ist auch durch eine, zuerft am isten August 1812 getroffene, bann am 2ten August 1819 burch die hannoversche Regierung erneuerte Berfügung, den jedesmahligen theologis schen Repetenten zur Pflicht gemacht worden, in ben dffentlichen Stunden an den Bibliotheksarbeiten Theil zu nehmen. Die Umarbeitung des juriftischen Real= catalogs ist zugleich dem Dr. Georg Wilhelm Boh= mer b) (Th. 2. J. 152. S. 209. 210) seit 1816 über=

fessor an das Lycaum zu Worms, von wo er 1792 auf die in Gemäßheit einer Requisition des franzosischen Generals Custine erhaltene Empfehlung des dortigen Magistrats als Privatsecretair dieses Generals in französische Dienste trat, in welchen er späterhin zu verschiedenen Zeiten die Stellen von Sachterhin zu verschiedenen Zeiten die Stellen von Sachwalter bei einem Appellationsgerichte, Civil: und Criminal=Richter, Regierungs=Commissar, Jury=Director und Präsident eines Correctionstribunals bekleidete. Nach seiner unter der westfälischen Usurpation durch Familien=Ungelegenheiten nothwendig gewordenen Rückschr, versah er die Stellen eines Triedenbrichters zu Schlanstädt und eines Generals

übertragen. Go besteht daher gegenwartig bas ordentliche Bibliothekspersonale aus dem 1814 zum Biblio.

Commissairs ber hohern Polizei im bamaligen Sarts und Leine = Departement. Geine fernern Schriften, von benen die im Jahre 1818 herausgekommenen ihm die große goldne Berdienst Medaille von dem Ronige von Sachien und bem Großherzoge von Baden erworben, sind: 6) Die schreckliche Zerstorung von Worms im J. 1689. Frankenthal 1789. 4. Aus= zugsweise unter der Aufschrift: Ludwig der Große, Mordbrenner in Worms im J. 1689 in Schlözers Staats : Anzeigen B. XIII. S. 367. ff. 7) Dr. Ernst Ludwig Poffelt. Bur lehrreichen Warnung fur alle Injurianten. Frft. u. Leipz. 1790. 4. (Mit bem Bor= spruch von Phadrus: Nulli nocendum, si quis vero laeserit, mulctandus simili iure; bei Gelegenheit einiger zum Theil in ber Borrebe von N. 20 berühr= ten Behauptungen). 8) Beitrag zur Geschichte ber Zaufformulare. Frankenthal 1792. 8. 9) Gittenge= malbe am Rheinstrom. Speier 1792. 10) Die Ari= focraten am Rheinstrom bei- ber Flucht Ludwigs XVI. Ebendas. 1792. 8. 11) Epistel an die lieben Bauersleute ju Garmsheim. (Ueber ben Rirchenge= fang in einer fremblandischen Sprache), Maing 1792. 4. 12) Untheil an der Mainzer Nationalzei= tung von 1792 u. 1795. 13) Magazin für bas Kir= chenrecht, bie Rirchen = und Gelehrten = Geschichte nebst Beitragen zur Menschenkenntniß überhaupt, 2r Band 18:38 Stud. Gottingen 1793. 8. 14) La rive gauche du Rhin, ou recueil de plusieurs dissertations, jugées dignes des prix proposés sur la question: Est-il de l'intérêt de la Republique françaile de reculer ses limites jusqu'aux bords du Rhin? 3 Cahiers. Paris 1796. 8. 15) Mit=Res daction des Pariser Zuschauers von 1796. 16) Repertoire des lois, reglemens et arrêtés publiés dans les 9 départemens réunis. Longwy 1797. 17) Repertoire de constitutions et décrets royaux. Goett. et Cassel 1808 8. 18) Ueber bie Kennzeichen ach= ter Wahrheitsliebe. Ein Beitrag zur philosophischen Do.

# 418 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

Bibliothekar beförderten Hofrath Reuß, den seit 1815 zum Unterbibliothekar ernannten Hofrath Benecke, den Custoden Professor Bunsen und Doctor Dornedden, dem Professor Fiorillo, als Ausseher der Kupferstichsammlung, dem Secretair Dr. Hoek, zwei Accessisten, den beiden theologischen Repetenten und zwei Pedellen. Zur Besorgung der allgemeinen Bibliotheksangelegenheiten, namentlich auch der Auswahl der neu anzuschaffenden Bücher, ist end-

Semiothik. Gott. 1814. 4. 19) Etwas über bie Mittel bas Waterland gegen kunftige Unterjochung ju schüten; im hannoverschen Magazin v. 3. 1814. Mr. 62 u. 63. 20) Handbuch ber Litteratur bes Criminal = Rechts in feinen allgemeinen Beziehungen mit besonderer Rudficht auf Criminal=Politik nebft wissenschaftlichen Bemerkungen. Gott. 1816. 8. 21) Ueber die authentischen Ausgaben ber Carolina nebst Ankundigung einer Ausgabe ber letten Sand und einer Anzeige feiner Borlesungen. Gott. 1818. 4. 22) Raiser Friedrichs III. Entwurf einer Magna charta für Deutschland ober die Reformation die fes Kaisers v. 3. 1441, in lesbare Schreibart übertragen mit einer geschichtlichen Ginleitung und erlauternden Bemerkungen. Gott. 1818. 8. 23) Dis: zellen; in b. Hannoverschen Magazin b. 3. 1820. Rr. 22 und mehreren folgenden Studen. hann Greve, ber erste deutsche Bestreiter ber peinlis then Frage; ebendas. Nr. 24 u. 25. 25) Ueber die Wahl ber Todesstrafen; im neuen Archiv bes Cris minalrechts, herausg. v. G. A. Kleinschrod, E. G. Konopat und E. J. A. Mittermaier, Bd. IV. Salle 1820. 8. Recensionen. - Seine Borlefungen find außer bem Th. II. S. 209 bemerkten Gegenständen, ber beutschen Geschichte von den altesten bis auf bie neuesten Zeiten, bem Staatsrecht des Mittelalters, bem naturlichen Criminalrecht in feinen Berhaltnif: fen ju den merkwurdigften Gefetgebungen und neuerer Bolfer, und ber Erklarung bes 3molf= tafelgesetes gewidmet.

endlich noch durch eine Berfügung des Curatoriums vom 24ten December 1814 eine vorläufige, außer dem Hofrath Reuß und den Professoren Benecke und Bunsen, aus dem Obermedicinaltath Ritter Sturmenbach und dem Hofrath Ritter Heeren bestehende Bibliothekscommission angeordnet.

# 3. Vom Museum,

#### §. 164.

Das königliche akademische Museum, bas anfänglich in dem vormahligen akademischen Audito= rium und nunmehrigen philosophischen Bibliotheke= saal aufgestellt war, ist bei bem zunehmenben Un= vachs deffelben feit dem Commer 1793 in das an die sonstige Universitätskirche stoßende Gebaude am Collegienplage verlegt worden, das bei Stiftung ber Universität zu vier Baufern für Professoren = Familien eingerichtet mar, und worin unter anbern Gebauer und Gesner bis an ihren Tod gewohnt haben. Jest ist das Museum in 14 Zimmer vertheilt; sieben für' bie zoologische Abtheilung; fünfe für die mineralogische; und zwei für die ethnographische, der auch das was von Kunftsachen bes Alterthums bem Museum zu Theil wird, beigefügt ift. Dagegen haben die im 2ten Ih. g. 171. G. 236 u. f. ange= führten Herbarien seit diefer Berfetzung in das neue Local ihre paffenbste Stelle im botanischen Garten erhalten.

§. 165.

## 420 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

#### S: 165.

Die zoologische Sammlung begreift Ein Zimmer mit Thieren in Spiritus; die übrigen aber ausgestopfte Thiere, die trocknen Theile und Skelete ber rothblütigen so wie die entomologische und helminthologische Sammlung.

Bu dem wichtigsten Buwachs, ben diese Abtheilung feit ihrer jegigen Aufstellung durch Geschenke ober Unkauf erhalten, gehort nahmentlich bas 300= logische Cabinet des verstorbenen Dr. Schnecker zu Bilbesheim; eine Sammlung von merkwurdigen Sud = Ufricanischen Thieren, Die ein trefflicher Ren= ner, der Herr Paftor Heffe zu Nienburg, mahrend seines izjährigen Aufenthalts in der Capstadt, als Prediger der basigen deutschen Gemeinde zusam= mengebracht hat, und worunter sich z. B. eine 14 Buß hohe Giraffe, bas wenigstens in europaischen Cabinetten nicht minder feltne Capfche Erdichmein (Orycteropus capenlis), eine bedeutende Folge gur Geschichte bes Untilopen = Geschlechts, ein gro-Ber Straus u. dergl. m. befinden; eine reiche Samm: lung von Westindischen Bogeln und Saugethieren die von dem ehemaligen Konige von Westfalen ans Museum geschenkt worden; so wie eine andere von ausgestopften Fischen aus bem atlantischen Dcean, womit der ruffisch = kaiserliche General = Consul in Brasilien, Herr von Langeborff, Dieses Institut bereichert hat.

#### S. 166.

Was den mineralogischen Theil des Museums anbetrift, so begreift, die gegenwärtig vollständig geordnete, in vier Sälen aufgestellte Sammlung:

A. eine Sammlung ber einfachen Mineralkorper. Diese besteht: a) aus einer Sammlung von Schaustuffen von ausgewählten Eremplaren in großem Format; die in Glasschranken aufbewahrt wird; b) aus einer Sammlung von Studen in Handformat, welche in Auszügen unter ben Glasschranten liegt. Diefe Sammlungen sind nach dem Blumenbachischen Sn. steme geordnet. Vorzüglich reich sind sie an Sibirischen Mineralien aus ben vielen Schenkungen bes Barons von Usch, an Königsberger Silberstuffen und an Mineralien vom Harz, unter benen sich die Ernstallisationen des Kalkspaths durch Mannigfaltig= feit und Schonheit besonders auszeichnen. B. Gine geologische Sammlung. Diese besteht: a) aus einer instematischen petrographischen Sammlung; b) aus geognoftischen Localfammlungen. - Unter biefen find besonders zu bemerken: 1) eine Cammlung von harzer Gebirgsarten; 2) eine Sammlung von Ungarifchen Gebirgsarten, aus den Schenkungen bes Brn. Professors Bipser zu Reusohl gebildet; 3) eine Sammlung Gibirifcher Gebirgsarten, aus ben Ufchischen Schenkungen gebildet; 4) eine Sammlung von Norwegischen und Schwedischen Gebirgsarten, von dem Hofrath Hausmann, als Belege zu feinem Reifewerte über Standinavien bem Mufeum geschentt; 5) eine von dem berühmten Reisenden, Diebuhr dem Museum geschenkte Sammlung Aegyptischer Stein= arten; 6) eine ausgezeichnet schone und instructive Sammlung vulkanischer Producte aus Italien und von Inseln im mittlandischen Meere, gesammelt und dem Museum geschenkt von dem berühmten Reisenden Hamkins.

Ihren vorzüglichen Zuwachs verdankt diese Abtheilung, nächst dem gelegentlichen Ankauf, der

## 422 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

1 /

ber Freigebigkeit zahlreicher Gönner unfrer gelehrten Anstalten, worunter wir nur von Auswärtigen,
außer dem dis an seinen 1807 erfolgten Tod dafür
unermüdeten Baron von Asch, besonders den Professor der Mineralogie zu Dublin Sir Charles Lewis
Giesecke, der sich fast & Jahr in Grönland aufgehalten,
Herrn John Hawkins, den verstorbenen Dr. Höpfner zu Bern, den Herrn Cammer Präsidenten von
Hövel in der Grafschaft Mark, und den Herrn
Prosessor Jipser zu Neusohl dankbar zu nennen
haben; so wie auch eine vormahls benm Georgianum zu Hannover besindlich gewesene PetresactenCammlung dem Museum zu Theil worden ist.

# §. 167.

Die erhnographische Abtheilung hat durch den Untauf ber ganzen bahin einschlagenden Sammlung von Waffen, Gerathschaften zc. der Sudfee Insulaner aus dem Nachlaß des verftorbenen Dr. Forster zu Halle, so wie durch reiche Geschenke bes fel. Baron von Asch, zumahl von hieher gehörigen Merkwurdigkeiten der mongolischen Bolkerschaften des asiatischen Rußlands, worunter z. B. eine ansehnliche Folge von kupfernen und thonernen Burchaern und an= bern Idolen der Lamaischen Religion befindlich ift. Manche instructive Alterthumer verdankt das Du= feum der Aufmerkfamkeit des verftorbenen Bebeis menrathe Guldberg zu Copenhagen, Gr. Erc. bes Bern General=Feldzeugmeifters von ber Deden u. a. m. Noch verdient besondre Erwähnung eine mit einem Commentar bes Gebers verfehene Tibetani= sche Apotheke vom Herrn Dr. Rehmann, russisch kaiferlicher Leibarzt zu St. Petersburg; und als Unicum, das in mehrern Werken beschriebene mun-Der=

bersame fast handdicke musive Wachsgemählbe des berühmten göttingischen Lehrers Lob. Mayers,—eine Erigone nach Guido— aus verdünnt an eine ander gesetzten fertigen Wachsblättchen, so daß jezder, Queerdurchschnitt davon ein Exemplar giebt, und das ganze sich mit seinen lebendigen Farben vielfach abdrucken läßt. Ein Geschenk seines Herrn Sohns, des Hofraths Mayer.

Die so beträchtliche immer zunehmende Vermehrung und Erweiterung des Museums machte in der
Folge auch mehrere Aufseher nothwendig; baher
schon 1792 der nachher verstordene Dr. Fr. Alb.
Unt. Meyer, und 1809 der nun in Breslau lehren=
de Professor Gravenhorst dabei angestellt wor=
den; so wie jest seit 1815 die Mitaufsicht der zoo=
logischen und ethnographischen Abtheilung dem Pro=
sessor I. F. Ossander, und die der mineralogischen
dem Hofrath Hausmann übertragen ist.

## 4. Von der Gemähldesammlung.

#### 6. 168.

Lange Zeit entbehrte die Universität einer öffentslichen Gemähldesammlung a); eine nicht unbedeuten=

a) Götting. gelehrte Anzeigen J. 1796. S. 401. Heyne opuscula academica Vol. V. Legatum tabularum pictarum Zschornianum. Literarum artiumque connubium in academiis. Philostrati imaginum

## 424 V. Gelehrte Austalten und Gesellschaften.

tende Privatsammlung besaß der selige geheime Sustigrath Bohmer, welche ein Theil der ehemaligen Bockerodtschen Sammlung gewesen war. Unerwar: tet ward jedoch auch diesem Bedürfniß abgeholfen. Gegen das Ende des Jahres 1795 starb zu Celle der Rath und Dberappellationsgerichtssecretair Jo--hann Bilhelm 3schorn und hinterließ seine, mahrend einer Reihe von Jahren mit vielem Gifer und Glude und mit nicht geringer Runftkenntniß zusammengebrachte Gemahldesammlung, als ein Vermachtniß der Universität, unter ber einzigen Bedingung, baß Sammlung zu feinem Undenken ungetheilt offentlich aufbewahrt murde. Die Erwartungen von bem, was ein Privatmann bei eingeschranktem Bermogen zusammenzubringen vermocht habe, fanden sich bei Ankunft der Sammlung zu Gottingen in den ersten Tagen des Marg 1796, bei weitem übertroffen. Es fand sich dieselbe über zweihundert und siebenzig Stuck ftark, von denen mit Ausnahme von etwa vierzig bis funf und vierzig, die übrigen ein allerbings vorzügliches Cabinet ausmachen. Die größte Unjahl ber letteren besteht aus Gemahlben aus ber Flamandischen, Sollandischen und Deutschen Schule, worunter die vorzüglichsten sind: ein Mannskopf von David Bailly; zwei Stude von Otto Marcellis, das eine Blumen das andere Infecten, Umphibien u. f. w. darstellend; das Gastmahl der Cleopatra von Joh. Steen; eine Barbierstube von Raedyk; eine Wachtstube von Le Duc; Marketender Zelt von Bredael; ein Kramladen von Wilh. Mieris; mehrere Stude von Oftade; große Landschaft mit Wieh

num illustratio. Partic. 1. p. 1 sqs. Beschreibung ber Gemählbesammlung ber Universität zu Göttinzen von Joh. Dom. Fiorillo. Göttingen 1805. 8.

Vieh von Joh. Momper; ein sehr schone Bataille von einem unbekannten Meister; Christus, schlafend im Schiffe, von Simon de Vlieger; zwei sehr schone Mondscheine, worunter einer mit Feuersbrunft, von Arthus van der Meer; ein alter Mannskopf von Joh. Lievens; mehrere Stude von Savary, nebst einigen in deffen Manier, worunter zwei Scharmüßel von Carl Breydel; Johannes in der Buste predigend; Prospectien von Bassen; Blumenstude von Daniel Segers; febr schone Prospectien-von van der Meef; Landschaft von Salomon Rups= dahl; mehrere Stude von Suchtenburg, worunter ein großer Pferdestall; eine herrliche Landschaft von A. Goevaerts; ein Mannskopf scheint von Rem= brand; eine Plunderung von Carl von Julens; Christus lehrend im Tempel, nebst Philippus, wel= der den Rammerer tauft, angeblich von de Wett; mehrere Stude aus der Schule von Rubens, wor= unter ein großes, den Meleager und die Atalanta vorstellend; Simon und die schlafende Nymphe von Joh. van Moort; eine Landschaft von 3. Roos; mehrere Sachen von Bloemart; ein Ecce homo von Albrecht Dürer. Unter den Copien, beren Anzahl' im Ganzen genommen sehr gering ist, zeich= nen sich aus: eine Madonna della Sediola nach Raphael und eine Beilegung ins Grab, nach Sed. Barozzi, oder Barozzio.

Bon ihrer Ankunft zu Göttingen an bis zum Jahre 1805, befand sich diese Sammlung in der Behausung des Professors Fiorillo, dem zugleich die Aufsicht über dieselbe übertragen worden war und der eine kurze Beschreibung derselben bekannt gez macht hat, aufgestellt. Im Jahre 1805 erhielt sie dagegen ein angemessenes Local in dem Gebäude des



ber einige Thaler betragenden Drucktosten des Doctordiploms, erhöhet worden; die Kosten der Rostrissication sind in demselben Jahre für auswärts creirte,
oder von auswärts herkommende Doctoren der Philosophie, auf die Hälfte, nemlich auf 30 Thaler
Cassenmunze festgesett. Auch ist zu bemerken, daß
in den neueren Zeiten, da der Magistertitel so sehr
an Ansehen verlohren, die bisherigen Magister der
Philosophie, den Doctortitel auch hier allgemein zu
sühren begonnen haben, der ihnen auch höheren
Orts bei vorkommenden Gelegenheiten beigelegt
worden.

\* I. Lectoren in den neueren Sprachen werden von dem Curatorium angestellt, solche Individuen dagegen, die als Sprachmeister aufzutreten wunsschen, mussen ihr Gesuch bei dem Prorector und dem Senate einreichen, worauf alsdann der philosophisschen Facultät aufgegeben wird, eine Prüfung vorzunehmen, womit dieselbe eins oder einige ihrer Mitglieder beauftragt.

a. Von der theologischen Facultät und in damit verbundenen Anstalten.

#### §. 170.

In der Einrichtung der theologischen Jacob tat, (Th. 2. §. 176. S. 242) die nach wie vor auf drei ordentlichen Mitgliedern besteht, ist währer dieses ganzen Zeitraums weiter keine irgend wesen liche Veränderung vorgegangen. Die Geschäfte der Kirchendeputation beschränken sich gegenwärtig, seitz dem die Universitätskirche eingegangen, beinah lediglich auf die Aufsicht über die Universitätswittwem Casse, über welche der erste Prosessor der theologischen Facultät die speciellere Curatel sührt.

## §. 171.

Die Stelle eines ersten Universitätspredigers (Th. 2. §. 177. S. 242) ward nach Koppe's Abgange erst im Jahre 1794 wiederum in der Person des jetigen Oberhofprediger Ammon zu Oresden besetzt, der dieselbe dis zum Jahre 1804, wo er einem Rufe nach Erlangen folgte, versah. Schon früher im Jahre 1789 war dagegen Marezoll zum zweiten Universitätsprediger bestellt, worauf als derselbe im Jahre 1794 Göttingen verließ, nach einem vierjährigen Zwischenraume, von 1798 = 1801 Flügge, und ummittelbar auf diesen Gottl. Wilh. Mener in gleicher Eigenschaft folgte, die letzterer ebenfalls im Jahr 1805 einen Ruf nach Altdorf ans

1.9705, 2011 ...

annahm. Da bereits um Ostern 1803 der Gottesdienst in der bisherigen Universitätskirche aufgehort
hatte, so ist seit der Zeit die Stelle eines Universitätspredigers unbesetzt geblieben.

\* I. Das unter Aufsicht der theologischen Facultät stehende Waisenhaus (Th. 2. g. 178. S. 243) ist seitdem in seiner Einrichtung unverändert geblieben.

#### S. 172.

Die Einrichtung des theologischen Repetens tencollegiums (Th. 2. 5. 180. S. 244) ist in den wesentlichen Punkten feit dem Sahre 1787 Diefelbe geblieben, nur daß bie Bahl ber Repetenten allmah= lig auf zwei vorzüglich geschickte junge Theologen festgesetzt worden, die auf Vorschlag der theologischen Facultat, nach vorhergegangener Prufung, von der hochsten Behörde zu Hannover regelmäßig auf zwei Jahre — wiewohl zuweilen auch diese Frist noch um ein Jahr verlängert worden, — ernannt werden, deren jeder eine jahrliche Besoldung von 150 Thalern genießt, und welche unter der besonderen Aufsicht des jedesmahligen Decans der theologischen Facultat, und in deffen Behaufung, offentliche eregetische Borle= sungen über einzelne Theile bes alten und neuen Testaments zu halten verpflichtet sind. Die Haupt= absicht ift dabei, vorzüglich fahigen jungen Mannern die Fortsehung des academischen Aufenthalts zu ih= rer eigenen weiteren Ausbildung zu erleichtern a). Eine, wie schon oben bemerkt worden, zuerst mah= rend der westfälischen Zeit getroffene, nachmahls be= stätigte Verfügung verbindet zugleich gegenwärtig die Repe-

a) Brandes a. a. D. S. 258.

## 430 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Sign of the sale

Repetenten an den Bibliotheksarbeiten thatigen Un-

\* I. Geit 1787 waren ferner hiefelbft Repetenten: 24) 1788. Werner Carl Ludwig Ziegler geb. ju Scharnebeck 1763. starb als Professor zu Rostock. 25) 1789. Joh. Heinr. Zeinrichs geb. zu Hanno-ver 1765. jest Superintendent zu Burgdorf. 26) 1791. Joh. Friedr. Wilh. Möller geb. 1769. zu Euneburg, jest bei ber Bibliothek zu Hannover. 27) 1792. Anton Friedr. Wilh. Leiste geb. zu Wolfenbuttel 1769., jest Director der dortigen Schule. 28) 1794. Heinr. Friedr. Pfannkuche, jest Profesfor zu Gießen. 29) 1794. Christian Wilh. Hugge. 30) 1797. M. Gottlob Wilh. Meyer, hetnach Profeffor zu Altdorf und barauf, zu Erlangen, wo et starb. 31) 1797. M. Imanuel Berger, starb als Prediger in Schneeberg. 52) 1800. Friedr. Wilken, hernach Professor zu Seibelberg, jest zu Berlin. 53) 1801. Roblrausch, starb als Prediger zu Drin-sen und Marienhagen. 34) 1803. Joh. Horn, nachher eine Zeitlang Professor zu Dorpat. 35) 1805. M. Wegsweider, jett Professor zu Halle. 36) 1806. M. Heinr. Planck, jest Professor zu Gottingen. 37) 1806. Fridr. Beint. Wilh. Gesentus, jest Professor zu Halle. 38) 1809. Ernst August Phil. Mahn, jest Professor zu Rostock. 39) 1809. Joh. Sak. Pestalozzi aus Zurich. 40) Georg Wilh. Breytag, jest Professor zu Bonn. 41) 1812. Joh. Phil. Bauermeister geb. 1788. jest Professor ju Rostock. 42) 1813. Fridr. Lucke, jest Professor zu Bonn. 43) 1815. Joh. Friedr. Burkard Roster geb. 1791. in Loccum. 44) 1816. Ernst Gottlieb Christian Grosse geb. zu Sommerda 1792. 45) 1818. Joh. Georg Reiche geb. 1794. zu Lefe bei Nienburg. 46) 1819. Ernst Wilh. Christ. Sartorius geb. 1797. zu Darmstadt.

#### 5. Sacult. a. theol. §. 173. bomil. Geminar. 431

#### §. 173.

Als der sel. Cons. Rath Roppe von hier erst nach Gotha und bann nach Hannover gieng, über= nahm der sel. Conf. Rath Less, und als auch' dies fer, nach bem Tobe des fel. Roppe nach Hanno: ver berufen murde, ber jegige Dberhofprediger Ummon, in Dresten die Direction des konigl. bomi: letischen Seminats (Th. 2. S. 179. S. 244). Nach dem-Ubgange des letteren von hier nach Er= langen, wurde der sel. D. Graffe, Prediger an der hiesigen Albani Kirche, mit der interimistischen Di= rection beauftragt. Im Jahre 1810 aber, als der Cons. Rath Pott von Helmstett, wo ihm eine gleiche Anstalt anvertraut war, nach Gottingen verpflanzt wurde, übertrug ihm die damalige Westfali= sche Studien = Direction bieses Geschäft, mit welchem er auch, nach ber Ruckkehr der alten Ordnung der Dinge, vom konigl. Hannoverschen Universitats= Curatorium beauftragt blieb.

#### S. 174.

Die jest bestehende Einrichtung dieser Unstalt ist der Hauptsache nach folgende: Die Zahl der Theilnehmer sollte, nach der älteren Verfassung, auf zwölf beschränkt senn; aber man hat sich öfters genothigt gesehen, eine größere Unzahl zuzulassen, jedoch wird keiner aufgenommen, der nicht wenigestens schon anderthalb Jahr studiert hat.

In dem einen Semester wird die Theorie der Homiletik wöchentlich in dren Stunden, gehört, welche aber auch mit kleineren praktischen Arbeiten verbunden wird, wie sie die Theorie gerade mit sich bringt;



Außerdem steht es jedem Seminaristen frei, seine jedesmalige Predigt, vor oder nach der offentslichen Beurtheilung derselben, in dem Auditorium und in Gegenwart des Directors, zu beclamiren, wobei ihm jedoch der Gebrauch des Concepts nicht gestattet ist. Nach der Declamation, oder auch wohl mit Unterbrechung derselben, wird er auf die Mansgel der Action vom Director aufmerksam gemacht, und durch Wiederholungen des schon Declamirten zur augenblicklichen Verbesserung derselben angeleitet. Mit jedem Semester wird ein Bericht über die aus dem Seminarium abgehenden hannoverischen Landeszlinder, vom Director an K. Consistorium zu Hansnover erstattet.

\* Das Pastoralinstitut (Th. 2. h. 181. S. 246) über welches nach dem Abgange des damahligen Prosfessors, jetigen Consistorialrath Sextro, der Superinstendent Gräffe die Aufsicht führte, hörte bereits im Jahre 1804 ganzlich auf.

#### S. 175. -

Endlich muß hier noch einer andern, erst in neuern Zeiten entstandenen, die eingeborenen Theologen ausschließlich betreffenden Anstalt Erwähnung gethan werden, nemlich des Ephorats a). Durch eine am 21ten August 1800 erlassene königliche Bervordnung wurden alle, aus einer der unter dem Conssistorium zu Hannover stehenden Provinzen gebürtigen und zu Göttingen studierenden Theologen, einer besonderen Leitung und Aussicht übergeben und diese Maasregel nachmals durch eine Berordnung vom 30sten October 1801, auf das Herzogthum Lauen-

a) Brandes S. 216 fgb.



## 5. Facult. 8. theol. S. 176. Ephorat. 435

eigene Wohl berselben und ihre zukunftige Bestimmung nur irgend verträglich sei.

#### 5. 176.

Dagegen find alsdann auch die Studierenden ans gewiesen, gleichviel ob fie zunächst und unmittelbar von einer Schule, oder bereits von einer anderen Uni= versität kommen, sogleich bei ihrer Ankunft zu Got= tingen sich bei dem Ephorus zu melden, demselben ihre mitgebrachten Zeugnisse vorzulegen, über ihre Um= stånde und Berhaltnisse überhaupt, so weit es erfors derlich. Auskunft zu geben und sich mit ihm über den Plan und die Einrichtung ihrer Studien zu besprechen; auch dasselbe von Zeit zu Zeit mit alle dem Zutrauen und der Offenheit, die dem Ephorus allein in den Stand setzen konnen, seine Pflicht ge= horig zu erfüllen, zu wiederholen und sich unweiger= lich den von ihm gut gefundenen Prufungen zu unterziehen. Eben so ist den Directoren und ersten Lehrern der lateinischen Schulen zur Pflicht gemacht wor= den, über die von der Schule auf die Universität abge= henden Theologen, dem Ephorus unmittelbar einige Zeit vorher zu berichten, um ihn nicht nur von der Gez schicklichkeit und den Talenten, sondern auch von den außeren Verhaltnissen derselben in Kenntniß zu setzen. Was endlich diejenigen Studierenden betrifft, welche die Academie zu verlassen im Begriff sind, so sollen dieselben zwei Monathe vorher dem Ephorus davon Anzeige thun, und ihm ein Verzeichniß der von ihnen besuchten Vorlesungen, sammt den vielleicht verlangten Proben des Fleißes zustellen, um ihn dadurch in den Stand zu segen, einen umfassenden Bericht dem Consistorium abzustatten. Damit find zugleich zwei andere zweckmäßige Einrichtungen verbunden worden, Ge 2



nem Bestande erhalten, seit der Wiederherstellung aber, da die Actenversendung an eine Universität burch die deutsche Bundesacte allgemein autorisirt ist, haben die Arbeiten wiederum bebeutend zugenommen. liche Mitglieder dieses Collegiums, sowohl die vier ordentlichen, als die außerordentlichen, die in unbestimm= ter Zahl ebenfalls von dem Curatorium ernannt werben, — ein Unterschied der übrigens jest, da beide gleis den Antheil an den Sporteln haben, ganz ohne Be= beutung ift —, bekommen jedoch weiter gar teinen Gehalt, fondern nur der Actuarius erhalt aus ber Uni= perfitatscaffe eine kleine Besoldung. In mehr als einer Rucksicht ist diese Behörde, wiewohl sie mit ber Universität in keinem nothwendigen Zusammenhange steht, von Wichtigkeit a), namentlich dadurch, daß sie eine treffliche Pflanzschule für demnächstige Richter und sonstige practische Juristen abgiebt. Die Bahl ber jahrlich an bas Spruchcollegium, größtentheils aus bem Auslande einlaufenden Sachen, beläuft fich gegen= wartig im Durchschnitte auf etwa 210 bis 250, und fo ausgezeichnet ift ber Fleiß ber großentheils mit mancherlei andern Arbeiten überhäuften Mitgliedern deffelben, daß die Zahl der ausgefertigten Sachen halb= jahrig gewöhnlich auf 120 und darüber steigt. So= wohl von den expedirten, als den annoch restierenden Sachen wird halbjahrig ein Berzeichniß an bas Cu= ratorium eingefandt.

<sup>\*</sup> I. In das Spruchcollegium sind seit 1787 nach einander noch folgende Beisiber eingerückt: 24) Hugo von 1792 bis 1806. 25) von Berg von 1794 bis 1801. 26) Leist von 1796 bis 1808. 27) Runde von 1796 bis 1800. 28) Hoppenstedt von 1797 bis 1803. 29) Martin von 1797 bis 1806. 30) Pát von 1800 bis 1802. 31) Heise 1801 bis 1806. 32)

a) Brandes S. 241 = 251.



#### 5. Sacult. c. medic. §. 179. boran. Barten. 439

insicirten Praparate auszeichnen. Die Leichen werden aus den Fürstenthümern Göttingen und Grubenhagen an das anatomische Theater abgeliesert, so daß man sährlich auf 100 derselben rechnen kann. Der zeitige Director Hofrath Langenbeck trägt vor die Splanchnoslogie, Angiologie und die Neurologie, und der Prossessor Hempel die Osteologie, Syndesmologie, und die Myologie. Der Prosessor Hempel ertheilt Unterricht im Prapariren von 10 = 12, und der Hofrath Langenbeck von 2 = 4 Uhr. Die Demonstrationen wers den von 1 = 2 gehalten. Wir haben die Aussicht, nächstens ein neues anatomisches Theater zu bestommen.

# §. 179.

Unter benjenigen Instituten, welche in neueren Zeiten eine burchaus verbesserte Einrichtung und eine hochst bedeutende Erweiterung erhalten haben, verdient. unstreitig der botanische Garren (Th. 2. J. 184. S. 250) vor allen genannt zu werden. Bereits un= ter dem Professor Hoffmann, dem Nachfolger des im Jahre 1791 verstorbenen Murran, ward nicht nur im Jahre 1792 berfelbe bis an die Boschung des inneren Walles fortgeführt, sondern im Jahre 1796 auch ein bedeutendes Stuck bes Stadtgrabens fenseits des Walles für den Garten angekauft und eingerichtet und diese neue Anlage anfangs durch einen, dann durch noch zwei andere, unter dem Walle angebrachte Durchgange, mit dem Hauptgarten in Verbindung gefett. Bereits im Jahre 1792 war ein neues Ge= wächshaus mit gerade stehenden Fenstern erbaut wor= den, ein zweites ward wenige Jahre darauf zu bauen begonnen. Schon damahls war der Plan, ein größeres zur Aufbewahrung der Pflanzen bestimm-

tes

# 440 V. Bilebete Anstalten und Gesellschaften.

tes Gebäube aufzurichten, von dem wirklich im Jahre 1803 der noch stehende kleine Seitenflügel des neuen Baues aufgeführt war, als bie Besetzung bes Landes durch die Franzosen, der weiteren Ausführung vor der Hand ein Ende machte. Erst im Jahre 1809 gelang es, bem botanischen Garten bie mit jedem Tage nothwendiger werbende Erweiterung zu verschaf= fen. Richt nur ward in diesem Jahre der noch übrige Theil des Stadtgrabens, der bisherige Krittersche Garten und ein Theil der Esplanade, zusammen ein Flächenraum von etwa drei Morgen für den botani= ichen Garten angekauft, und mit bemselben vereinigt, fo daß sich diefer nun bis an die Weender = Chaussee erstreckte und theils durch ein geschmackvolles Stacket, theils durch eine Mauer eingeschlossen ward, fondern auch der unterbrochen gewesene Bau des neuen grosen Gewächhauses wiederum begonnen und nachdem das bisher auf dem Plate stehende kleinere Ge= wachshaus niedergeriffen war, noch in demfelben Sahre so weit fortgeführt, daß das Hauptgebäude bereits zur Aufnahme von Pflanzen benutt werden konnte. Das ganze Gebäude besteht, dem ursprünglichen Plane gemaß, aus einem Haupthause und zwei Seitenflügeln. Ersteres iff ein Octogon, mit hohen aufrecht stehen= ben Fenstern, bas sowohl nach vorn etwas vorspringt, als auch bedeutend über die Flügelgebäude sich erhebt, und fein Licht zum Theil durch das mit Fenstern, die durch eine Drathdecke geschützt sind, belegte Dach em= pfängt; es ist dasselbe besonders für warme Pflanzen bestimmt. Un beide Seiten bes Haupthauses legen sich die Flügelgebäude an, indem zur Linken zuerst noch ein warmes (caldarium) bann ein großes laues (tepidarium) endlich noch ein niedriges warmes Haus folgt; zur Rechten an das Octogon ein großes kaltes Haus (frigidarium) sich anschließt, worauf eine Abtheis lung

## 5. Facult. c. medie. S. 179. botan. Garten. 441

hung für die Orangerie und für die eine ähnliche Behandlung erfordernden baumartigen Kübelgewächse folgt.

Dem entworfenen Plane gemäß, würde sich alsdann,
gleich wie auf der linken Seite noch ein niedriges besonders für Cappslanzen zu benußendes Haus anlehnen
und den Schluß der Façade machen, die mit Indegriff desselben 230 Fuß messen würde. Alle diese Gebäude haben überliegende Fenster, wovon die vorderen, die niedrigsten sechs, die anderen achtzehn,
die des Octogons aber 32 Fuß in der Höhe enthalten \*).

Da aber auch durch diesen Bau schon wenige Sahre barauf dem Bedürfniß nicht mehr hinreichend abgeholfen werden konnte, so ward im Jahre 1812 ein nach der Straße hin liegendes, bisher dem nun verstorbenen Garteninspector Fischer zugehörendes Treib= haus, ebenfalls für den Garten angekauft. Daffelbe besteht aus zwei, zusammen 48 Fuß langen Gebauden, von benen das eine für Cappflanzen, das zweite zu Gewächsen aus andern heißen Elimaten benutt wird. In demselben Jahre ward auch neben der Gartenmeisterwohnung ein neuer bem Ganzen mehr angemeffener Eingang zu ben Garten, mit einem Stackete eingerichtet und im Sahre 1817 bem Garten, der bisher gaffenwarts burch eine Plancke eingeschloffen gewesen, eine neue Befriedigung burch eine aufgeführte. Mauer gegeben. Endlich ward noch im folgenden Jahre 1818 am Abhange des Walles über bem mitt= Ieren Durchgange und dem baran stoßenden niedrigen Gewächshause ein sogenannter englischer Treibkasten von 34 Fuß Lange mit neun Fenstern angebracht, ber im Som=

<sup>\*)</sup> Die Titel Bignette von Schrader hortus Goetting. Fasc. 1. gibt eine Ansicht bes Gebaubes in ber Fronte, zugleich mit bem Grundrisse.

# 442 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

Sommer für sehr warme Pflanzen benuft wird, die in ein Lohbeet eingegraben, oder auf eine von Steinen aufgeführte Unterlage, durch welche der Feuerzanal geführt ist, gestellt werden, im Binter aber mit jungen Haiden, Cap- und Neuholländischen Pflanzen besett wird. Gewöhnliche Treibkasten sür jährige tropische Pflanzen werden nach Bedürsniß eingerichtet. So hat der Garten, der dis zum Jahre 1802 nur drei Abtheilungen von Gewächshäusern, ein warmes, ein laues und ein kaltes enthielt, gegenwärtig nicht weniger als vier warme, drei laue und zwei kalte Abtheilungen und selbst diese sind kaum hinreichend, den täglich wachsenden Vorrath erotischer Gewächse zu sassen.

# §. 18ó.

Beinah noch wichtiger jedoch, als die Verandes rungen, welche die außere Gestalt bes Gartens erfahren, sind die Verbefferungen, die seit achtzehn Sahren in der inneren Andrdnung und Lintichtung desfelben vorgenommen worden. Wiewohl an Flachens inhalt beträchtlich erweitert, befand sich dagegen in anderer Rucksicht ber Garten keinesweges in gehörigem Stande, als im October 1802 der Hofrath Schrader die Direction besselben übernahm. ließ die Zahl der cultivirten Pflanzen gat manthes zu wunschen übrig, indem nach einer genauen Durchsicht ber Garten nach Absonderung ber Doubletten damahls nicht über 3000 Arten enthielt, nachtheiliger noch aber war die wenig zweckmäßige Anordnung des vor= handenen Vorraths, durch welche die Benutung des= selben außerordentlich erschwert ward und der Haupt= zweck bei einem acabemisch botanischen Garten, zur Belehrung und zum Unterrichte zu bienen, großentheils

ver=

## 5. Lacult. c. medic. S. 180, botoni Garten. 443

verlohren ging. Nicht nur war ber Garten mit gemeinen Baumen und Gestrauchen überfüllt, die nublis cheren Gewächsen den Plat raubten und sie selbst durch ihren Schatten tobteten, sondern die zu einerlei Gattung gehörenden Pflanzen waren ohne Ordnung in dem Garten zerstreut, viele hundert Arten noch durchaus unbestimmt, Cataloge gar nicht, ober nur hochst unvollständig vorhanden, die Bezeichnung der Pflanzen burch Etiketten vernachlässigt, der Grund und Boden theils durchaus verschwendet, theils übel benutt und ber Tauschhandel, durch welchen der Garten seine vor= nehmsten Zuflusse erhalten muß, beinah ganzlich verfallen. — Das erste was daher der neue Director thun zu muffen glaubte, war, die bisher unbestimmt gebliebenen Pflanzen genau zubestimmen, bie verwand= ten allenthalben zerstreuten zusammenzustellen, und genaue Verzeichnisse von den abzustehenden Pflanzen und Samereien zu entwerfen, um den gefunkenen Tausch= verkehr wiederum in Aufnahme zu bringen a). Bereits im nachsten Jahre 1803, ward darauf der Uns fang einer neuen wissenschaftlichen Unordnung der Pflan= zen gemacht, der Boden dem Bedürfniß derselben gemaß verbessert und sie selbst, eine hochst wichtige Eins richtung bei einem zu Demonstrationen bestimmten Garten, sammtlich mit Etiketten verseben und Berzeich= nisse von ihnen entworfen. Dann ward im Jahre 1804 der öftliche Abhang des inneren Walles bepflanzt, die nou

a) Das erste dieser Verzeichnisse erschien im Jahre 1803 und es ist seit der Zeit damit regelmäßig fortz gefahren worden, indem am Ende eines jeden Jahzres zweierlei Verzeichnisse, das eine von den abzuzstehenden Samereien, das andere von den abzustez henden lebendigen Pflanzen, die theils zum Tausch theils, jedoch nur beiläusig, zum Verkauf bestimmt sind, entworfen und versandt werden.

## 444 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschafen.

von Hoffmann angelegte obere Terraffe best außeren Gartens aber abgetragen, sowohl um Plat zu gewinnen, als auch um die untere Terrasse zu erhöhen und vor Ueberschwemmungen, denen sie bis dahin häusig ausgesetzt gewesen, zu sichern. In gleicher Absicht wurden verschiedene von Hoffmann in dem außeren Garten angelegte und den Raum gar fehr beengende Baffins zugeworfen und bagegen ein Graben der Lange nach durchgeführt. So war bereits nach Berlauf von zwei bis drei Jahren ber gesammte Garten wissenschaftlich eingerichtet und in die verschiedenen Haupt= abtheilungen der Staudengewächse, der zweijahrigen, der jahrigen, der Alpen und Schattenpflanzen, der Sumpf=, der Wasser = und der oeconomischen und officinellen Pflanzen eingetheilt. Ueber jede diefer ver-Schiedenen Abtheilungen wird zugleich seit der Zeit ein besonderes, so wie über den ganzen Garten ein voll= Ständiges allgemeines Berzeichnis geführt. Als der Garten seine lettere Erweiterung im Jahre 1809 erhielt, ward dieselbe hauptsächlich für die Cultur nord= amerikanischer Baume und Strauche, vornemlich ber Eichen, so wie auch für Alpenpflanzen und eine befondere Abtheilung fur neue noch zweifelhafte Pflan= zen, die dem Garten mitgetheilt worden, bestimmt; ein in der Nahe des Weender Thores angebrachtes Baffin, welches das Waffer aus dem durch den Gar= ten geführten Graben aufnimmt und zugleich für die Stadt als Feuerteich bient, ift seitbem zur Cultur von Wasserpstanzen benutzt worden. — In allen Hauptabtheilungen, den ausbauernden, zweijahrigen offici= nellen u. s. w. sind übrigens die Pflanzen nach dem Linneischen Systeme geordnet, weil diese Anordnung vorzüglich wegen des dabei zu benußenden Systema vegetabilium für den Unfanger die zweckmäßigste ift; wiewohl binnen kurzem auch noch eine besondere 26b= thei=

## 5. Bacuft. c. medic. J. 181. botan. Barten. 445.

theilung zur Uebersicht des natürlichen Systemes eine gerichtet werden wird.

#### 5. 181.

Die Menge ber in bem Garten cultivirten Gewächse ist gegenwärtig auf beinah 10000 Arten, also auf mehr als bas breifache ber am Ende des Jahres 1802 vorhandenen Anzahl gestiegen, so daß auch in dieser Rucksicht der Gottingische botanische Garten für einen der reichsten gelten und mit den vornehmsten botanischen Garten in Europa wetteifern kann, wie= wohl es bei bieser Bermehrung bem zeitigen Director ungleich weniger auf die bloße Zahl, als vielmehr besonders darauf ankam, die Lucken, die er vorfand, so viel als möglich auszufüllen, damit ein jeder, welchen 3weck er auch immer bei dem Studium der Botanik haben moge, hinlanglich befriedigt werde und Garten überhaupt dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft bestmöglichst entspreche. Die Baupt: quellen der Vermehrung der Gewächse sind vor= nemlich drei: theils und vorzüglich eigene Aussaat, theils Tausch und Kauf und endlich Geschenke, welche der Garten von Zeit zu Zeit von manchen Seiten her, Die eigene Aussaat ist sowohl dadurch wichtig, daß sie dazu dient, ben Abgang zu ersegen, ben der Garten durch das Absterben einzelner Pflanzen erlei= det, als auch vorzüglich, indem sie benfelben in den Stand fest, einen ausgebreiteten Tauschhandel zu unterhalten, um sich auf diese Weise die noch fehlenden Pflanzen zu verschaffen, die man sonst mit baarem Gelbe würde erkaufen mussen, was gegenwärtig nur ausnahmse weise geschieht. So werben baher hierdurch nicht nur dem Garten bedeutende Ausgaben erspart, sondern es wird auch erlangt, einzelne Berkäufe zu machen, deren Grtrag

## 446 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Ertrag gleichfalls wieberum zum Besten des Gartens verwandt wird; daß jedoch diese lettere Einnahme der Natur eines academischen botanischen Gartens nach, ver= håltnismäßig immer nur fehr unbedeutend und ungewiß fein kann, ist bereits oben bemerkt worden. Tauschhandel aber ist um so wichtiger, da nicht nur mit den bedeutendsten botanischen Garten von Deutschland, fondern auch in beinah allen Landern von Europa, in England, Frankreich, Holland, der Schweiß, Italien, Ungarn und Bohmen, Danemark und Rußland, so wie auch in Nord zund Gud = Amerika und Westindien der= gleichen Tauschverbindungen angeknupft sind. Schließlich durfen jedoch auch die zahlteichen Geschenke nicht unermahnt bleiben, welche der Garten von Zeit zu Zeit erhalten und denen er vorzüglich in den letzteren Jahren manche hochst bedeutende Erweiterung verdankt. Unter die vornehmsten dieser Geschenke gehört das von beinah 350 der seltensten und kostbarsten Pflanzen, welches der Garten im Jahre 1815 von des jest regierenden Konigs, Majestät erhielt, dahin gehören vier Sendungen des Prinzen Mar von Neuwied von mehr als 500 von dem= selben in Brafilien gesammelten Früchten und Samen, und zwei Sendungen des Pastors Heß zu Nienburg, von mehreren hundert auf dem Cap gesammelten 3wie= beln, Früchten und Samen; es wurde zu weitläuftig sein alle übrigen einzelnen Geschenke besonders namhaft zu machen.

#### §. 182.

Auch außer den botanischen Demonstrationen, ist die liberalste Benutzung des Gartens, unter gewissen nothwendigen Vorsichtsmaaßregeln, wie sie das den academischen Gesetzen hinzugefügte Regulativ vom 16ten September 1814 enthalt, gestattet. Demzufolge ist der

## 5. Sacult. c. medic. S. 183. chem. Laborator. 447

der Garten den Sommer über täglich in den Abendstun= ben von 5 bis 7, mit einziger Ausnahme ber Gonn= und Feiertage für jedermann geöffnet und sowohl ben Studierenden, als sonstigen Freunden der Botanik als= bann auch gestattet, in sammtliche Quartiere des vor= deren sowohl als des hinteren Gartens zu gehen. Zu außerordentlichen Besuchen ist eine vorläufige Anzeige bei dem Director erforderlich. Außer den Pflanzen, die sowohl in den besonderen Vorlesungen über Botanik, als auch bei Gelegenheit der öffentlichen Demonstrationen vertheilt werden, werden auch noch von dem Gartenin= spector, von allen denjenigen, die ohne Nachtheil des Gartens entbehrt werden konnen; Eremplare abgegeben. Daß dagegen das eigene Abpflucken von Pflanzen, das Berschieben der Etiketten, das Springen über bie Beete, das Mitbringen von Hunden und das Tabacksrauchen allen Besuchern des Gartens verboten ift, versteht sich von selbst. Das Personale des Gartens besteht außer dem Professor der Botanik, als Director, aus einem' Garteninspector, nebst mehreren Gehülfen und Lehrlin= gen, zwei Gartenknechten und einer nach ben Jahrszeiten und den Arbeiten verschiedenen, verhaltnismäßigen Anzahl von Taglohnern.

#### S. 183.

Das chemische Laboratorium, welches im Jahre 1783 gegründet worden (Th. 2. §. 185. S. 258) hat seit dem Jahre 1787 bedeutende Beränderungen und Erweiterungen erfahren. Zu jener Zeit, wo die Shemie nur als ein Nebenzweig der Medicin bestand, und fast ausschließlich in Bezug auf diese Wissenschaft gelehrt wurde, beschränkte sich auch die Anweisung in dem operativen Theile derselben beinah allein auf die Bereitung der vorzüglichsten Arze

## 448 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

neppraparate und der officinellen chemischen Producte. Die Einrichtung, welche das Laboratorium damals erhielt, erfüllte vollkommen ihre Bestimmung a). 215 aber späterhin durch Lavoisier die Chemie zu einer selbstständigen und ganz neuen Wissenschaft von einem viel größerem und wichtigern Umfange und Intereffe erhoben war, konnte die bis bahin bestandene und nur zunächst für die pharmaceutische Bildung junger Merzte berechnete Einrichtung des chemischen Instituts auf keine Weise den Bedürfnissen dieser Wissenschaft mehr Genüge leisten. Wiewohl aber von 1792 an von Jahr zu Jahr der chemische Apparat verbesserte war, und das Laboratorium allmählich in den Besitz mans cher sehr schätzbaren Instrumente kam, wie z. B. bes Calorimeters von Lavoisier und la Place, des Eudios meters von Volta, eines Pyrometers von Wedgwood, einer Luftpumpe, des Lavoisierschen Schmelzofens, und anderer mehr, wurde dennoch bei Gmelins Lebzeiten mit dem Laboratorium felbst und dessen Einrichtung keine Beränderung vorgenommen. Als derselbe aber im Herbst 1804 mit Tode abgegangen, und bie Direction des Instituts dem gegenwärtigen Director, Hofrath Stromener dem jungeren, übergeben worden, ward demselben zugleich von Seiten bes Curatoriums die Entwerfung eines Plans zur vollständigen Reform der innern Einrichtung des Laboratoriums und der nothwendigen Erganzung und Erweiterung des chemischen Apparats übertragen, und nachdem berselbe genehmigt worden, ungefaumt in Ausführung gefest.

#### S. 184.

Diesem gemäß wurde die Linrichtung des eie gentlichen Laboratoriums dahin abgeändert, daß man

a) Göttingische gel. Anzeigen 1910. S. 721 u. fgb.



## 450 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

eines Theils der Reagentien und Aufstellung derjeni= gen Geräthschaften, der ihres häufigeren Gebrauchs wegen sich im Laboratorium selbst befinden mussen, er= forderlichen Schränken, so wie auch mit den zu den Bersuchen nothwendigen Tischen und Gestellen, reich= lich versehen. Ferner ist ein eignes von dem Labara= torium ganz getrenntes aber doch auch sehr nahegelegenes Cabinet eingerichtet worden, um darin die feineren Baagen, die Luftpumpe, den electrischen Apparat und aberhaupt alle diejenigen Gerathschaften aufzustellen, welche aus dem Laboratorium oder dessen Rahe wegen des Kohlenstaubes und der hier nicht zu vermeidenden Ausdunftungen von Sauren und anderen schädlichen Alüchtigkeiten entfernt werden muffen. Hierdurch ist nun auch das eine von den unmittelbar mit dem Laboratorium verbundenen Cabinetten, worin bisher fammtlichen Gerathschaften nebst den Reagentien auf= bewahrt wurden, für den Gebrauch des Laboratoriums erübrigt worden, um sowohl die in Untersuchung befindlichen Gegenstände, als auch die für die Borlesun= gen erforderlichen Praparate darin zu verwahren. andere dieser Cabinette ist dagegen gegenwartig aus= schließlich für die sehr vermehrten übrigen Glas = und Porcellan = Geräthschaften bestimmt, und außerdem noch eine Kammer zur Aufbewahrung der irdenen Tiegel, Retorten zc. so wie auch ein in der Nahe des Audi= toriums belegenes Zimmer zur Aufbewahrung der Bor= rathe von Reagentien und andern rohen Materialien angelegt worden.

#### S. 185,

Eine gleiche Verbesserung hat auch der Apparat selbst erhalten. Obgleich das Institut schon einige vortressliche Instrumente besaß, so fehlte es ihm doch noch

## 5. Jacult. c. medic. S. 185. chem. Laborator. 451

noch an mehreren der unentbehrlichsten Geräthschaften wie z. B. an einem Woulfischen Apparat, einem brauchbaren pneumatisch chemischen Apparat, nebst den übrigen pneumatischen Gerathschaften, einer Glectrifir=' maschine, u. s. w. - Auch war zwischen ben verschiedes nen Theilen bes Apparats kein rechter Zusammenhang. wodurch manche Geräthschaften vor der Hand so gut wie unbrauchbar wurden. Mehrere ber vorhandenen' waren auch durch den Gebrauch abgenutt, ober ent= sprachen ihrer fehlerhaften Construction wegen, ihrer Bestimmung so wenig, daß fie ben ersteren bengezählt werden konnten, wie dies besonders mit fast sammtli= den Retorten und Recipienten ber Fall war. diesen Mangeln ist seit dem Jahre 1806 abgeholfen, und das Laboratorium besitt jett einen sehr vollstän= digen chemischen Apparat, in welcher Rucksicht die Bestimmung eines festen jahrlichen Etats für die Ausga= ben des Laboratoriums, wovon ein Theil sowohl zum Ankauf neuer Instrumente, je nachdem das Fortschret= ten der Wiffenschaft dies nothwendig macht, als auch zur Wiederanschaffung bes durch ben Gebrauch unvermeiblichen Abgangs an den vorhandenen Gerathschaften verwandt wird, vorzüglich vortheilhaft gewirkt hat. Ins= besondere ist ber pneumatische Apparat, welcher früherhin äußerst unvollständig war, sehr vervollkommnet und es sind nicht nur Glascylinder und Glocken von allen Di= mensionen, letztere graduirt, montirt, lubulirt, und mit und ohne Knopf versehen, in reichlicher Menge vor= handen, sondern auch mehrere pneumatisch = chemische Wasserwannen und zwen pneumatisch - chemische Quecksilberwannen angeschafft worden. Desgleichen sind auch Destillationsgerathschaften burch einen trefflichen Woulfischen Apparat mit den Communicationsrohren von Welter, nebst einem hinreichenden Vorrathe brauch= barer Retorten, Kolben, Ballons, Rohren, und Recipien= 8f 2

# 452 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

cipienten vermehrt worden. Ferner ist das Laborato= rium jetzt auch reichlich mit allen Gerathschaften ver= sehen worden, welche zum Auflosen, Digeriren, Evaporiren, Krystallisiren, Filtriren, und zur Prufung mit Reagentien, so wie auch zur Zerkleinerung und zum Pulverisiren erforderlich sind, als mit Phiolen, Digerirflaschen, Abdampfschaalen, Kristallisirgefäßen, Cafferols, Resseln, Trichtern, Probirglasern, Reib= schaalen, Reibsteinen 2c. Unter denselben zeichnet sich insbesondere eine erst kürzlich erhaltene schöne Ab= dampfschaale von Platin aus. Eine vorzügliche Ber= besserung haben aber auch die Schmelzgeräthschaften erhalten, und anstatt eines kleinen, nicht einmahl mit einem Deckel versehenen Tiegels von Platin, besitzt das Laboratorium gegenwärtig mehrere größere und kleinere Tiegel von diesem Metall nebst den dazu gehörigen Deckeln und Spateln, so wie auch einen großen Gil= bertiegel und eine hinreichende Menge Platinloffel. Auch sind zu ben Schmelzgerathschaften zwen sehr gut eingerichtete Marcetsche Lampen hinzugekommen.

Bu den vorzüglichsten und wichtigsten Instrumen= ten aber, dessen Besitz sich unser Laboratorium zu erfreuen hat, gehören zulett noch dren ausgezeichnete Waagen nebst sehr genauen Gewichten. Von diesen ist die kleinere Waage so ausnehmend empfindlich, daß sie bei einer Belastung von 10,0 bis 15,0 Gramm noch auf 0,0001 Gramm einen Ausschlag Die mittlere Waage, welche erst kurzlich von unserm sehr geschickten Kunstler Inspector Rumpf, für das La= boratorium verfertigt worden ist, verträgt eine Bela= stung von 1000,0 Gramm, und wird bei dieser Bela= stung noch sehr merkbar durch Auflage von 0,0005 Gramm in Bewegung gesetzt. Die größere Waage ist von Herrn Mendelsohn in Berlin nach der von in

## 5. Sacult. c. medic. g. 186. chem. Laborat. 453

in Gilberts Unnalen der Physik B. 29. S. 153 mitzgetheilten Beschreibung angesertigt worden. Dieselbe kann eine Belastung von 10 Kilogramm tragen, und ist bei dieser großen Belastung noch empfindlich geznug um auf einzelne Milligramme einen noch merkbaren Ausschlag zu geben.

### S. 186.

Durch biese bedeutenden und vielfältigen Berbef= serungen, welche das themische Institut seit 1806 so= wohl hinsichtlich seiner innern Einrichtung als auch von Seiten seines Apparats erhalten hat, ift baffelbe nun auch in dem Grade vervollkommnet worden, daß es nicht nur allein alles besitht, was zum Behuf der für die Vorlesungen über die theoretische Chemie anzustel= lenden Experimente nothwendig ift, sondern sich jest auch in ben Stand gefett fieht, seiner wahten Bestim= mung gemäß sowohl eine practische Bildungsanstalt für angehende Chemiker oder jeden, dem Kenntnisse in der analysischen Chemie unentbehrlich sind, wie den Metallurgen, Fabrikanten, Deconomen ic. abzugeben, als auch zur Beforderung und Erweiterung der mie selbst Hulfsmittel barzubieten', und somit auch der hoheren Bestimmung unserer Universität nachzu= fommen.

#### §. 187.

Die Accouchiranstalt (Th. 2. J. 136. S. 259) ward im Marz 1791 in das zu diesem Behuse neu errichtete Gebäude verlegt \*), nachdem die bis dahin bestandene Interimsanstalt aufgehoben war, vorläusig jedoch nur das

tunde und Geburtshulfe. Bd. 1. S. LVII fgd.

# 454 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

das Erdgeschoß bewohnt, bis das den Schwangeren und Gebährenden bestimmte mittlere Geschoß mit den nothi= gen Mobilien versehen sein wurde. Zu gleicher Zeit wurde ein Hospitalverwalter angesett, um unter der Direction des Professors der Geburtshulfe die Dekonomie des Instituts zu besorgen und die Ausgaben und Ein= nahmen zu berechnen. Das dritte Geschoß ward indessen zur Wohnung bes Directors eingerichtet und von dem Hofrath Dsiander, der im October 1792 an des abge= gangenen Fischer's Stelle die Leitung der Anstalt über= nahm, bei seiner Unkunft hieselbst bezogen, auch bereits im November desselben Jahres, die Schwangeren in das ebenfalls in der Zwischenzeit vollkommen eingerichtete mittlere Geschoß gebracht. Seit der Zeit enthalt das Erdgeschoß die Wohnung des Verwalters, der im In= stitute angestellten Hausmagd, ein Kirchen = oder Bet= zimmer, die Ruche und Speisekammer fur die Dekonomie des Hauses, zwei Stuben und zwei Kammern zur Woh= nung für fremde Bebammenschülerinnen während ihres Unterrichts auf dem Hause, indem sowohl in = als aus= landische Frauen, die sich in der Hebammenkunft hieselbst unterrichten lassen, während ihres Aufenthalts freie Wohnung, Feuerung und Licht erhalten, wogegen sie aber für ihre Kost selbst sorgen mussen, auch den Un= terricht nach Verhältniß der zu gleicher Zeit vorhandenen Schülerinnen bezahlen. Das eine dieser den Bebammen= schülerinnen bestimmten Zimmern wird im Mothfall auch als Badezimmer gebraucht; in einem anderen in der Ecke gegen Gudost einzeln belegenen Zimmer werden die Lei= chenoffnungen der in dem Institute verpflegten und ge= storbenen Personen, die zufolge eines Rescripts vom 10. November 1785 nicht auf die Anatomie geliefert werden, vorgenommen. Neben diesem Zimmer findet sich noch die Vorrathskammer, worin die vorräthigen Mobilien und andere nicht beständig nothwendige Inven= tarien=

#### 5. Zacult. c. medic. S. 188. Accouchithaus. 455

tarienstücke aufbewahrt werden. Eine gegen Rorden belegene Stube und Kammer endlich, war ursprünglich zur Wohnung für die im Hause angestellte Hebamme bestimmt, der aber seitdem ein Zimmer im mittleren Gezschöß in der Nähe der Schwangeren und Gebährenden angewiesen worden ist.

#### §. 188.

Das mittlere Geschoß enthält auf der Hauptseite gegen Osten zunächst den Entbindungssaal, der durch einen Ofen und durch ein Kamin erwarmt werden kann und in dem in einem Schranke die Tagebucher bes Instituts, nebst dem für schleunige Fälle nothigen Arzneivorrath aufbewahrt werden. Ferner steht hier der Stei= nische Geburtestuhl, in dem die Gebährenden gewöhn= lich entbunden werden und ein Kasten mit einem Fan= tome. In eben diesem Zimmer werden auch die Uebungen an dem Fantome und in dem Untersuchen vorge= nommen. Mit diesem Entbindungsfaale stehen zwei kleinere, ebenfalls mit Ofen und Kamin versehene Zimmer in Berbindung, von benen das zur Rechten belegene, der Hebamme zur Wohnung dient, in das zur Linken aber die Neuentbundenen auf einem mit Rollen versehenen besonderen Lehnstuhle, der zugleich dazu bestimmt ist, Wöchnerinnen oder Kranke von ei= nem Zimmer in das andere zu führen, zuerst gebracht Außerdem finden sich auf diesem Geschosse noch fünf heitbare Zimmer und zwei Kammern, die für Schwangere und Wochnerinnen bestimmt sind. Jedes dieser Zimmer, von benen zwei gegen Westen und ebensoviel gegen Guden belegen sind, hat, so wie die Stube der Reuentbundenen, zwar nur ein einzi= aber hohes, mit. Vorhängen versehenes Fenster ges, enthält zwei einschläfrige Bettstellen, nebst zwei und flei=

# 456 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

kleinen Kindbettstellen und den sonstigen nothigen Meubeln und Gerathschaften. Die Bettstellen find, nicht wie anfangs der Plan entworfen war, von Gi= sen, sondern von Eichenholz, mit dunkelrother Delfar= be angestrichen, die kleineren Kindbettstellen bagegen von tannenem Holze mit eichenen Stollen. Jedes Zim= mer enthält einen Thermometer, und für das beständi= ge Eindringen der frischen Luft, ist durch eine drei Boll weite und eben so viele Zoll lange, schräg nach oben gegen die Decke zulaufende blecherne Rohre ge= forgt, die im obern Flügel der Fenster angebracht ist. Die Personen werden meist so auf die Zimmer ver= theilt, daß nur eine Wochnerin und höchstens zwei Schwangere in einem Zimmer schlafen, den Tag über aber niemahls mehr als vier Personen und etwa zwei Rinder in einem Zimmer beisammen sein durfen. Gin Zimmer steht beständig leer, damit, wenn eine Schwan= gere oder Wochnerin bedeutend frank wird, die zuvor bei ihr sich aufhaltende Schwangere oder Woch= nerin von ihr abgesondert und auf dies leer stehen= de Zimmer gebracht werden konne. Alle Bierteljahre werden die Wande der bewohnten Zimmer geweißt und Dielen, Fenster und alles sonstige Holzwerk gescheuert, worauf die Zimmer dann wieder einige Wochen un= bewohnt bleiben. — Der Lehrsaal liegt dem Entbin= dungssaale gerade über gegen Westen und ist mit dem= selben von gleicher Lange und Breite. Er enthalt außer dem Catheder und den erforderlichen Tischen und Banken, zwei mit Glasthuren versehene Schränke zur Aufbewahrung der Instrumente. Auf dem Eckzimmer gegen Sudost befindet sich die Registratur des Instituts, in einem anderen anstoßenden Zimmer, eine theils dem Institute, theils dem Hofrath Dsiander gehorige Sammlung anatomischer Praparate.

## §. 189.

Das oberste oder britte Geschoß ist zur Wohnung des Directors des Instituts bestimmt. In demselben sind außerdem aber noch zwei ber besten Zimmer bazu eingerichtet, daß Personen aus den hoheren Standen, gegen Bezahlung der Kost, Miethe und sonstiger Bes durfniffe, baselbst in' ber Stille und unbekannt ihr Wochenbett halten konnen. — Die Lage des Accous dirhauses ift sehr vortheilhaft an ber Gudseite ber Stadt, nahe am Geismar Thore. Es stehet ganz frei und auch die nachst angranzenden Häuser sind noch ziemlich von ihm entfernt. Unmittelbar vor der Seite des Hauses gegen den Wall, so wie vor der Haupts seite bes Hauses befindet fich ein kleiner Garten, ber von bem Director benutt wird. Gegen Westen liegt. der Hof mit einem Brunnen und einem Gebaude gur Waschküche, Holzschuppen u. s. w. Was die Skonos mische Linrichtung des Instituts betrifft, so forgt der Hospitalverwalter für den Einkauf der zur Deto. nomie nothigen Dinge, die Zubereitung ber Speisen und die Anschaffung des Getrankes, die Reinlichkeit und gute Unterhaltung des Hauses, des Hofes und der Rebengebaube, sammt ben Mobilien, und führt die Rechnungen und Inventarien; die Hebamme hat die Unteraufsicht über die Schwangeren und Wochnerinnen und sorgt fur Ordnung und Reinlichkeit auf deren Wohn = und Schlafzimmern, auf dem Lehr = und Ent-Undungsfaale und ben Worfalen und fur Schonung und Reinlichkeit ber Betten und aller Gerathschaften der Zimmer. Sie untersucht zuerst die auf das Haus kommenden und sich bei ihr melbenden Schwangeren, forgt für die Spinnarbeit der Schwangeren, für die Maharbeit des Leinen = und Bettgeraths des Instituts, ist Warterin der Wochnerinnen, der Kinder und der Kran=

## 458 V. Gelehrte Unstalten und Befellschaften.

Kranken, verrichtet leichte chirurgische Arbeiten und hat bei dem Reinmachen der bei dem Institute aufzbewahrten anatomischen Präparate Hüsse zu leisten. Die für die Dekonomie nothwendigen Hausgeschäfte werden durch die Hausmagd verrichtet. Die Oberzaufsicht über die Deconomie sührt der Professor der Geburtshülfe als Director des Instituts, dem daher der Hospitalverwalter die dkonomischen Rechnungen wöchentlich und alle Rechnungen und Belege viertelzighrlich zur Durchsicht und Unterschrift vorlegt.

#### §. 190.

Bur Aufnahme in das Institut ist burchaus jede Schwangere, verheirathete oder unverheirathete, ohne Ruckficht auf ihre Heimath und ihre Religion fahig. Rur solche Schwangere, die mit einer eckelhaften ober an= steckenden Krankheit behaftet, solche welche schon ein= mahl wegen Dieberei oder sonstiger schlechter Auffüh= rung weggeschickt sind, so wie endlich auch folche, welche ehe sie das Haus erreichen, bereits niederka= men, werden nicht aufgenommen. Jede Schwangere, die aufgenommen werden will, hat sich durch die Beb= amme des Instituts bei bem Director zu melben, von dem sie untersucht wird und der ihren Namen, Stand, Alter, Geburtsort und sonstige zu missen nothige Umstände in das Tagebuch des Instituts einträgt und die Zeit bestimmt, wann sie eintreten kann, welches regelmäßig vier bis sechs Wochen vor der Niederkunft geschieht, wogegen sie im Sommer vierzehn Tage, im Winter drei Wochen nach derfelben, wenn sie übrigens vollkommen gesund ist, das Haus wiederum verlassen Die Zahl der jährlich vorfallenden Geburten beträgt 80 bis 100, mehr als 16 Schwangere fen jedoch nicht zu gleicher Zeit im Hause sein, die

## 5. Sacult. c. med. S. 191. Wed. chir. Bospital. 459

die Anstalt nur für eben so viel Betten eingerichtet ist. Bis zu ihrer Niederkunft werden die Schwansgeren zu leichten Arbeiten angehalten, z. B. zum Warten und Verpslegen der Wöchnerinnen und ihrer Kinder, zum Spinnen u. s. w., die Spinnarbeit nasmentlich wird ihnen, wenn sie das Haus verlassen, durch ein Geschenk aus der Hospitalkasse verlassen, durch ein Geschenk aus der Hospitalkasse vergütet. Die auf das Haus aufgenommenen, werden so lange sie sich auf demselben befinden, vollkommen frei unsterhalten; unehlich Schwangere sind selbst durch ihre Aufnahme von aller und jeder Strasse frei; Kinder verstorbener Wöchnerinnen werden im Nothsalle auf Kosten des Instituts erzogen, die Sterblichkeit der Wöchnerinnen sowohl, als der Kinder ist jedoch auffallend gering.

#### §. 191.

Das hiesige medicinisch chtrurgische Zospi=
tal hat seit dem Jahre 1787 eine ganzliche Umwand=
lung erfahren (Th. 2. J. 187. S. 264) a). Die
erste Idee zur Anlage desselben rührte von einer Frei=
maurerloge her, die sich zu diesem Zwecke zu einem
jährlichen Beitrage anheischig machte, wiewohl gleich
anfangs die Regierung den bei weitem beträchtlicheren
Theil der Kosten herschoß, und als nachmahls der
Beitrag der Loge aushörte b), die Unterhaltung des
Gospi=

#### a) Brandes a. a. D. S. 207. 208.

alle hier vielleicht bestehende geheime Gesellschaften, also auch die Freimaurerloge aufgehoben, dennoch aber fuhr dieselbe, die als wohlthätige Anstalt vereinigt blieb, fort, ihren Beitrag zu leisten, die sich ends

## 460 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Hospitals ganz allein übernahm. Doch ward noch nach bereits erfolgter Auslösung der Loge das bis das hin zum Hospitale von etwa 5000 Rthlr. von den Mitgliedern derselben zum Geschenk gemacht. So bestand das Hospital c) bis zum Jahre 1803 unter der obersten Direction des Hospitalhs Richters, indem bis 1801 der Hospitalh Stromeher, dann der Prossessor Wardenburg die Stelle eines Hospitalarztes verssah, worauf im Ansange des Jahres 1802 der Hospitalarztes verssah, worauf im Ansange des Jahres 1802 der Hospitalarztes verssah,

endlich im Frühjahre 1797 zur Schenkung aller ihrer Capitalien erbot, welches Anerbieten königl. Landes= regierung am 4ten Mai 1797 annahm. Bedingun= gen dieser Schenkung von Seiten ber Freimaurer= loge waren; 1) es solle über die abzugebenden Ca= pitale eine besondere Rechnung geführt und ber Saupt= rechnung über das Hospital einverleibt werben. 2) Die Mitglieder ber Loge follten bas Recht behalten, zu einer Stelle im Hospital einen Kranken vorschla= gen zu burfen. Die Direction bes medicinischen Theils des Hospitals ward ben Hofr. Richter und Stromeyer, die Deconomie besselben einer aus ben Hofr. Richter, Stromeyer, Meiners, bem Sup. Wa= gemann und ben Rath Willich bestehenden Commif= sion, in welche unter bem 26. Nov. 1800 auch War= benburg aufgenommen ward anvertraut. Der Gup. Wagemann schloß zugleich mit bem Hospital einen erft in ben letten Zeiten aufgehobenen Bertrag, gegen einen jahrlich aus ber Armencaffe zu leiften= ben Zuschuß von 200 Athl. zu 6 Betten empfehlen zu burfen.

sospital zu 16 Betten eingerichtet sein; zwei derselsben wurden durch ein Reseript vom 4. Detbe. 1799 dem Prof. Urnemann überlassen, die übrigen unter dem 26. Nov. 1800 zwischen dem Hofr. Stromener als Arzt und dem Prof. Warbenburg als Wundarzt zu gleichen Theilen getheilt.

## 5. Facult. c. med. S. 191, Med. chir. Bospital. 461

( a ) ( ( ) a 1)

rath Osiander die unmittelbare Leitung des Unterrichts bis zu der zu Ostern des folgenden Jahres erfolgten Ankunft des Hofraths Himly übernahm. Schon fruher war außerdem ein eigener Hospitalwundarzt, an= fangs in der Person des Professors Wardenburg, dann des gegenwärtigen Hofraths Langenbeck angestellt. Getrennt von dem Hospitale bestand noch das konigk clinische Institut (Th. 2. J. 232. S. 332) übet welches nach dem im Jahre 1792 erfolgten Abgange des Professor Fischer, unter dessen Leitung dasselbe bis dahin bestanden, der an seine Stelle berufene Hofrath Dsignder die Aufsicht erhielt d). Won dems selben wurden wochentlich drei Stunden zu den clini= schen Uchungen in einem Zimmer des Erbgeschosses des Accouchirhospitals bestimmt, woralsbann Kranke aus der Stadt und vom Lande, einheimische und auswartige zugelaffen, die bettlägerigen Kranken bagegen in ihren Mohnungen besucht wurden. Neben diesem koniglich elinischen Institute aber bestanden, zum Theil von der Regierung unterstützt, noch verschiedene privat Stadteliniken; eine folche hatten feit 1301 bet Professor Cappel und der Hofmebicus Fordanie), eine andere bereits ein Jahr fraher der Professor Wardenburg f) ein drittes endlich, bei feiner Errichtung im Sahre 1796 blos chirurgisches Clinicum, welches jedoch seit 1801 ebenfalls in ein medicinisch = dirurgisches Infti= tut

d') Osiander's Denkwurdigkeiten für bie Heilkunde und Geburtshulfe B. 1. S. XXVIII fgd.

e) Nachricht von dem medicinischen Clinicum von Cappel und Jordan. Gott. 1802. 4.

f) Vorläusige Nachricht über das neuerlich burch mich errichtete Privatclinicum. Von Wardenburg. Gott. 1800. L

## 462 V. Gelehrte Unffalten und Gefellschaften.

tut verwandelt ward, der Professor Arnemann g) angelegt.

#### §. 192.

Beide Anstalten das Hospital und die Stadteli= nit wurden dagegen mit einander verbunden, als ber Hofrath Himly die Direction des ersteren im Jahre 1803 übernahm und alsbald beiden eine wesentlich veranderte und verbesserte Einrichtung gab; gleich an= fangs ward das Hospital selbst auf acht und zwanzig Betten vermehrt. Da-jedoch bas Gebäude selbst theils zu eng, theils auch in anderer Rücksicht nicht paßlich war, so ward im November 1809 das vormahls Bohmerische Haus am stumpfen Biel, eins der ge= raumigsten Privathaufer der Stadt, indem es eine Sohe von brei Stockwerken und außer einem betracht= lichen Hauptgebaude noch zwei Seitenflügel von bebeutender Lange hat, und welches dabei zugleich noch den Wortheil darbot, daß die Wohnung des zeitigen Directors unmittelbar an daffelbe ftogt, und fo mit= telft Durchbrechung einer Thur eine gang nahe Aufsicht bewerkstelligt werden konnte, ohne durch das Sineinziehen der Wirthschaft des Directors das Hospital selbst zu beengen und zu beunruhigen, zu diesem Ent= zwecke angekauft a). Ueberhaupt ist die Lage des Hauses zu diesem Behufe vorzüglich passend, indem es zwar abgelegen, aber nicht entlegen ift, an bem Haupt=

g) Nachricht von dem chirurgischen Clinicum zu Gottingen von Arnemann. Gott. 1796. u. 1800. 4. Einrichtung und Gesetze des clinisch medicinisch chirurgischen Instituts zu Göttingen von Arnemann. Ebend. 1801. 4.

a) Gotting. gel. Anzeigen 1810. S. 529.

## 5. Jacult, c. med. S. 192. Med. chir. Zospital. 463

Hauptseiten frei ist und nur etwa 150. Fuß von fließendem Wasser entfernt, das durch eine Rohrenleis tung bis in die Bader geführt werden kann. dem Saufe befindet fich ein geräumiger Garten, ber zugleich durch seine Lage ebenfalls den Kranken volle Freiheit gewährt. Die Kranken, von denen keine Urt sowohl der medicinischen als chirurgischen von der Aufnahme in das Hospital ausdrücklich ausgeschlossen ift, haben das mittlere Stockwerk inne. In ihm befinden sich außer zwei großen Salen, jeden zu zehn bis zwolf Betten, von denen der eine für mannliche, Der andere für weibliche Kranke bestimmt ist, nebst mehreren klei= neren Zimmern, deren jedes zwei bis brei Betten faßt, und von denen zwei für Augenkranke; zwei besgleichen nach dem Hofe zu liegende für Benerische, Krätige, Krebskranke u. dergl., eins für solche, die von an= steckenden hißigen Rrankheiten befallen sind, ein Heines: Bimmer für Rasende mit eisernen Gittern, die in den Kreuzen der perschlossenen Fenster selbst versteckt sind, und noch zwei Zimmer, die für operirte Manner und Frauen bestimmt sind, und in ihrer Mitte das nach den Garten zu entfernt und hell gelegene Operirzimmer haben und wiederum an den großen Manner und Weibersaal stoßen. Außerdem sind zwei ganz abgesonderte, ge= raumige Zimmer, in deren einem gegenwartig eine Glec=: trifirmaschine zum Gebrauche des Hospitals aufgestellt ist, sowohl für solche Kranke höheren Standes, denen es in ihrer Wohnung an der nothigen Pflege und Ruhe! mangelt, als auch für auswärtige bemittelte Kranke be= stimmt. Die Gesammtzahl ber Betten beträgt etwa sechs und dreißig. Im oberen Stock ist die Wohnung des Gehülfsarztes, auch ift in einem benachbarten 3im= mer Winpersse's aus dem Arnemannischen Nachlaß für das Hospital angekaufte treffliche Sammlung krank ge= wesener Knochen aufgestellt. Mußerdem enthalt dieses :Stock=

# 464 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Stockwerk Wohnungen für einige junge Aerzte, welche diese Gelegenheit, die Kranken immer unter Augen zu haben, benutzen wollen. Das Erdgeschoß endlich ist für die Dekonomie, die Wohnung der Verwalterin, die Versammlungen der ambulatorischen Clinik, welche in dem vormahligen Böhmerischen Auditorium, wo zugleich der Director seine practischen Vorlesungen halt, gescheshen, für eine Badeanstalt, die ihren Zusluß aus der Leine erhält und mit einer guten Douchemaschine versehen ist u. s. w. bestimmt.

#### S. 193.

Was die innere Einrichtung der Elinik selbst beztrifft a), so ist gegenwärtig alle Tage die Stunde von eilf dis zwolf zu den gewöhnlichen Zusammenkunsten bestimmt, in welchen sowohl die Hospital= als Stadtkranken beforgt werden, indem von den Practicanten, welche unter Aufsicht des Directors die Kranzkem selche unter Aufsicht des Directors die Kranzkem selch über die Stadtkranken, in dieser Stunde zugleich über die Stadtkranken, die das Zimmer hüten müssen, referirt wird, wogegen diesenigen derselben, die ohne Nachtheil ausgehen können, so oft als es nozthig ist, um diese Zeit nach dem Hospitale kommen. Außer dieser regelmäßigen Stunde, wird in außerorzbentlichen Källen, so oft es erforderlich ist, mit den behandelnden Aerzten eine bequeme Zeit zur Zusamzkunst veradredet. Die regelmäßige Ordnung ist, daß zuerst nach einer bestimmten Neihe die Stadtclinik und was sich von interessanten auswärtigen Kranken

a) Berfassung der öffentlichen medicinische chiturgisten Clinik zu Göttingen, nebst einer Einleitung über clinische Anstalten überhaupt; von Simly. Gött. 1803. 8.

etwa eingefunden hat, bann die medicinische und chi= rurgische Untersuchung und Behandlung der Hospital= clinik vorgenommen wird; Mittwoch, Sonnabend und auch wohl Sonntag sind zu Aufschub leidenden Ope= rationen bestimmt, jedoch wird erforderlichen Falls von dieser Ordnung abgewichen. Die Theilnehmer der Lehranstalt sind entweder Practikanten oder bloß Auß= cultanten und Spectatoren, die sich vorher bei dem Director gemeldet und ihre Wohnung in eine bagu eigends bestimmte Lifte eingetragen haben, bamit fie no= thigen Falls auch außer ben Stunden aufgefunden merden konnen. Die Practikanten nehmen sammtlich tha= tigen Antheil; es steht jedoch in ihrer Wahl ob sie bloß medicinische oder auch zugleich chirurgische Kran= ke übernehmen wollen. Die Kranken selbst werden der Reihe nach unter die Practikanten vertheilt und zwar nach den beiden Hauptrubriken Kranke in dem Hospitale und in der Stadt, beide wiederum getheilt in medicinische und chirurgische. Ginzelne Untersu= dungen und Besorgungen auswärtiger Kranke werden nach einer besondern Rubrik ebenfalls der Reihe nach vertheilt, bedeutende Operationen dagegen nur den tuchtigsten nach dem Ermessen bes Directors zugetheilt, so wie auch in intrifaten Fallen Stadtkranke welche nicht so genau beobachtet werden konnen, den geübteren un= ter den Practikanten außer der Reihe übertragen; von den Practikanten selbst konnen die Kranken ehe sie noch deren Behandlung unternommen haben, jedoch nicht mehr nachher, vertauscht werden. Mehrere zusammen wohnende Kranke werden in der Regel nur einem Practicanten übertragen. Zeder Practikant beforgt übrigens die ihm zugefallenen Kranken unter ber Lei= tung des Vorstehers ganz allein und erst nachdem er seine Untersuchung in der Zusammenkunft vorgenommen und seine Erklarung abgegeben, darf ein anderer feine

feine Bemerkungen vortragen. Die von ben Practikanten perschriebenen Recepte werden von dem Di= rector fignirt und nur mit diefer Signatur von dem Apotheker angenommen. Die Kranken, vornemlich. die in der Stadt, werden regelmäßig jeden Zag vor ber Zusammenkunft ein Mahl ober auch ofter, wenn es Roth thut, von den Practifanten besucht, und dabei zugleich auch von letteren für möglichste Sparsamteit ben dem Berordnen der Arzneimittel, Sorge getra= gen; zugleich führt jeder von ihnen über feinen Rranten ein vollständiges Tagebuch, und liefert am Ende der Rur eine Krankheitsgeschichte; auch die Section wird von ihm, falls der Kranke gestorben, verrich= tet, und der Sectionsbericht ber Rrantheitsgeschichte Wird ber Practifant an ber Befornachgetragen. gung seiner Kranken verhindert, so meldet er dies bem Director, indem er benfelben zugleich fein Krant= heitsjournal übersendet. Sammtliche Recepte für Stadtfrante merden von dem Hofpitale aus zusammen in die Universitatsapothete gefandt, nach= dem sie von dem Gehulfsarzt in ein Buch einge= tragen worden. Bei den Krankenbesuchen kann der Practikant einige andere Practikanten und Auscultanten mitnehmen; bei feineren Operationen 3. B. manchen Augenoperationen und bei den Sectionen in engen Privatwohnungen, wird nur ein Theil ber Practikanten und Auscultanten der Reihe nach juge= zogen. In den halbjahrigen Ferien, wo der gewohn= lichen hauslichen Anordnungen wegen, die mehrsten Rranken aus dem Hospitale entlaffen werden, ubt der Director zuweilen die Practifanten durch Mittheilung an ihn eingegangener schriftlicher Confultatios nen, auch wird ihnen bann wohl Unleitung zur Bereitung von Arzneien ertheilt.

## 5. Jacult. c. med. §. 194 Med. chir. Bospital. 467

#### S. 194.

Die Gesammtzahl ber in einem jeden halben Jahre fowohl im Hospitale als in der Stadt und in einem Umfreise von mehreren Stunden in der behandelten Rranten, beträgt gewöhnlich Runde zwischen 250 bis 350, von denen etwa 60 bis 70 in das Hospital selbst aufgenommen werden. so ift auch die Sterblichkeit gar fehr verschieben, je nachdem vielleicht bosartige Krankheiten herrschen ober mehr ober weniger schwere Kranke aufgenom= men worden find. Co starben von jener angegebe= nen Gesammtzahl im Winter von 1818 bis 1819 zwölf, im Sommer 1809 bagegen nicht über neun, und im Winter von 1819 bis 1820 vollends nur vier. Unter den aufgenommenen Kranken befinden fich immer vorzüglich viele Augenkranke, im Durch= schnitte in jedem Jahre etwa anderthalb hundert, weil ber ausgezeichnete Ruf bes Directors gang vor= züglich diese Rlaffe von Leidenden aus weiten Ents fernungen herbeilockt; wodurch sich aber alsbann, auch wieder die außerordentlich geringe Anzahl der Todesfälle erklart. Im Sommer pflegt die Bahl der Augenkranken viel bedeutender als. im Winter zu fenn.

<sup>\*</sup> I. Als Beispiel des Würkungskreises mag hier dies Resultat dreper Jahre aus den zwei letten Descennien dienen:



## 5. Zacult. c. med. S. 195. Med. chlr. Bospital. 469

Berichte bes Practikanten einer Revision zu bedürsfen scheinen, wenn der Director sie selbst anzustels len verhindert ist. Angehende Practikanten konnen ihn auch ersuchen, zu den ihnen zugetheilten StadtsKranken mitzugehen.

\*III. Bon ben ehemaligen fleißigen Practifern dieser Clinik zeichneten sich viele aus als Aerzte, Schriftsteller und Lehrer, z. B., Arorler, Kieser, Haas, Cassel, Ebeling, v. Ittner, Lüderssen, v. Lozber, Roloss, Gmelin, Osann, Spangenberg, Wedezmer, Holscher, Heusinger, Wagner, Drude, Gerson, Hegar, Menke, Keisinger, Pott, Stosch, Bremer, Stiebel, von Sommering, Wallroth, Heineken, Chelins, Pander, von Olfers, Leukart, und diese Clinik kann sich's besonders zumessen, daß im Jahr 1813 die hannöverischen Kriegsspitäler schnell mit hinreichenden, vielseitig gebildeten, braven Mizlikaräzten unter der Direction von den ehemaligen Gehülfen derselben, Spangenberg und Wedemeyer, versehen werden konnten.

#### §. 195.

Als ein in diesem Zeitraume neu entstandes nes Institut muß bas clinische Institut für Chie rurgie und Augenheilkunde angeführt werden, welches erst im Jahre 1807 von dem Hofrath Lan= genbeck errichtet murde, indem das hohe Universitats= Curatorium der Universität nicht nur einen Fonds dazu bewilligte, sondern auch die ehemalige Wohnung des Schul - Directors bazu anwieß. Da bies Baus aber bald nicht geräumig genug war, fo: kaufte der Hofrath Langenbeck im Jahre 1809 bas geräumige Baus des weiland Kriegs = Commiffair Rente vergrößerte daffelbe im Jahre 1811 durch einen neuen Anbau noch mehr. Das Hospital: Gebäude, welches gegenwartig durch ein Mittelgebaude mit dem Wohnhause des Directors verbunden ist, hat in der

## 470 V. Gelehree Anstalten und Gesellschaften.

ber oberen Etage zwei große Gale und zwei Bimmer fur Augenkrante, zusammen mit dreißig Betten, und einen Operationssaal; neben ben Krankenfalen findet sich außerdem noch ein Zimmer fur den Ge= hulfen. Die Krankenfale haben an beiden Seiten zwei Fenster, und sind mit gruner Delfarbe, die Bettstellen aber mit weißer Delfarbe angestrichen. Jeder Kranke muß feine Kleidungoftucke beim Gin= tritte in bas Baus abgeben, die außerhalb ber Rran= Fenzimmer aufbewahret werden. Zwischen je zwei Bettstellen steht eine Commode, die theils als Tisch dient und theils zur Aufbewahrung mancher Gegen= ftande bestimmt ift; auch werden im Winter bie Rrankenfale mit doppelten Fenstern verseben. Operationszimmer ift amphitheatralisch eingerichtet; und zwar so, daß das Licht durch funf große Fenster über den Zuschauern hineinfällt. In dem unteren Geschoß ist der Borfaal und baneben ein Zimmer zur Aufbewahrung der dirurgischen Instrumente, Maschinen und Bandagen. Nicht weit von ben Rrankenzimmern entfernt, ift die hospitaltuche. Das Hospital ift theils für dirurgische Falle, fo wohl für folche, die für die Chirurgia manualis, als auch für die Chirurgia medica gehoren, theils für Augenkranke bestimmt. Die Aufnahme ber Kranten ift allein bem Director überlaffen, jedoch steht das Hospital einem jeden Kranken, der an einem chirurgifchen Uebel oder an einer Augenkrankheit leidet, offen, er mag ein Inlander ober Auslander fenn, weshalb auch baffelbe beständig mit wichtigen und instructiven Kranken angefüllt ift, die oft aus einer weiten Ferne herkommen. Jeber unbemittelte Kranke erhalt unentgeldliche Verpflegung, Arznen und arzt= liche Behandlung. Die Gesammtzahl der jahrlich auf=

5. Jacult. c. med. S. 196. Med. chir. Bospital. 471

aufgenommenen Kranken beträgt regelmäßig 250 bis 290.

### S. 196.

Die Studierenden, welche bas Hospital befuchen, find eingetheilt in Practicanten und Auscultan= ten; die clinische Stunde ist täglich im Sommer pon 8=9 und im Winter von 9=10. Die Untersuchung der einzelnen Krankheitsfälle wird einem Practican= ten übertragen und von bem Director geleitet. Die mit einer Krankheit behaftete Gegend, wird zuerft anatomisch = physiologisch durchgenommen, und mit dem Normalzustande die abnorme Umanderung ver= glichen; dann wird untersucht, welchen Krankheiten das erkrankte Organ, ober die erkrankte Gegend überhaupt unterworfen sein kann. 3ft bie Sympto= matologie aller dieser Krankheiten genau entwickelt worden, dann fällt es dem Practicanten leicht, aus den bei der gegenwartigen Krankheit obwaltenden Erscheinungen die jedesmahlige Krankheit zu ergrun= den. Gang besonders genau wird über die Organisation bes kranken Organes gesprochen, um in gesetzt zu werden, bas Wesentliche bes den Stand Uebels zu erforschen. Kennt der Practicant die or= ganische Ausbildung, bann wird er um so leichter die dem jedesmaligen Organe vermoge seiner Structur eigenthumlichen Krankheiten aufzählen konnen, und die Abmesenheit der Erscheinungen einer nicht existirenden, und das Worhandensenn ber Erschei= nungen der wirklich Statt findenden Krankheit, werden ihn in ben Stand segen, eine richtige Diag= nose zu stellen. Ift die Krankheit auf diese Weise ergrundet worden, bann wird die Aetiologie beruck= sichtiget, wobei Unleitung zum Krankeneramen gege-1,1

## 472 V. Gelehrte Anstalten und Gesellschaften.

ben wird. Bei wichtigen Fällen werden pathologische Praparate vorgezeigt. Nun wird zur Prognose und gur Entwerfung des Beilplanes geschritten, und un= tersucht, ob die Krankheit in das Gebieth der chirurgischen Therapie, ober in bas ber Afiurgie gehort, je nachdem die urfächlichen Momente find, die ort= liche krankhafte Umanderung eine Erscheinung irgend eines allgemeinen Leidens, ober eine rein ortliche, von ortlich wirkenden Urfachen entstanden ift. Rann bie Krankheit durch Arzenen geheilt werden, dann werden die Arzenenmittel, die inneren sowohl, als die außeren, gewählt, das Recept von dem Practi= tanten aufgesett und dem Director gur Prufung und zur Unterschrift vorgelegt. Ift es im Gegentheile entschieden worben, daß eine Operation gemacht werden muffe, dann wird die Gegend erft anato= mifch genau durchgenommen, bann über die verschie= benen Operationsmethoden gesprochen, die beste ge= wählt und endlich die Operation in Gegenwart aller Studierenden, die das Hospital besuchen, vom Di= rector verrichtet, woben berfelbe fich nach seinen Rraften bemubet, bie Operation fo zu verrichten, daß' sie als Morm angesehen werden kann. Jede Operation wird fo einfach, mit fo wenig Instru= menten, als möglich verrichtet, und stets wird barauf aufmerksom gemacht, baß bie Unatomie bie Leiterin ift. Bei jeber Operation stehen die Practicanten im Rreise, und affistiren. Wenn sich ein Practicant besonders auszeichnet, bann wird ihm selbst eine Operation übertragen.

Nach der Operation behandelt der Practicant den ihm übergebenen Operirten medicinisch, und verzrichtet den Verband unter Anleitung des Directors in Gegenwart der Studierenden. Gang besonders wird

## 5. Facul. c. med. S. 197. Thierarznei : Institut. 473

wird dahin gesehen, so viel, als möglich, die Opezrationen zu vermeiden, und durch Arzeneymittel zu heilen. Operirt wird nur dann, wenn bringende Indication vorhanden ist. In einem solchen Falle wird aber auch nicht gezaudert, und werden alle Weitläuftigkeiten vermieden, die auf den Kranken einen üblen Eindruck machen.

#### S. 197.

Im Jahr 1816 beliebte das Universitats : Cu: ratorium auf hiesiger Universität ein Thierarzneis Institut, welches bis babin berfelben gefehlt hatte, anzulegen, und nachdem der Plan bazu, mit deffen Entwerfung der Doctor Lappe beauftragt worden, die hochste Genehmigung erhalten, mard burch ein Rescript vom 12. Jul. 1816 der Universität die Errich= tung bes neuen Instituts angezeigt. Da ber Doctor Lappe bei der Entwerfung des Plans besonders auf die Errichtung eines Hospitals für kranke Thiere bedacht gewesen, um sowohl die zu practischen Thier= ärzten sich bildenden jungen Manner, als auch andere Studierende, benen die Thierheilkunde Rugen gewäh= ren kann, mit der practischen Ausübung deffelben ver= traut zu machen, so murbe bem mit bem 1. Dct. 1816 in Wirksamkeit getretenen neuen Institute die Be= gunstigung zu Theil, daß die ihm übergebenen franken Thiere einer vollig unentgeldlichen Behandlung und freier Arznen zu genießen haben, die Eigenthumer aber blos das Futter, das entweder mitgebracht, oder vom Institut ausgelegt, und bemnachst vergutet wird, stehen follten. Diese wohlthatige Absicht hat auch den 3med keinesweges verfehlt, und gewiß viel bazu beigetragen, daß diese Anstalt seit der kurzen Zeit ihrer

## 474 V. Gelehrte Unstalten und Gesellschaften.

Entstehung sich zu einer solchen Hohe empor geschwungen hat, daß sie mit den vorzüglichsten Veterinaranstalten Deutschlands wetteifert, und ihnen gewiß nicht nachsteht.

\* I. Bereits in bem ersten Jahr von Michaelis 1816 bis dahin 1817 wurden bem Institut an franten Thieren jugeführt: 147 Pferde, 8 Rinder, 8 Schafe, 8 Sunde, 1 Schwein; zusammen 172 Stud; davon wurden geheilt 134; wesentlich gebeffert verließen das Spital 10, ungeheilt blieben 10, und gefallen find 17. Sugerdem tamen 16 Pferde gur gerichtlichen Untersuchung und 5 wurden castrirt. San: noversches Magazin 33tes Stud. 25. April 1818. Won Michaelis 1817 bis dahin 1818 wurden an franfen Thieren eingeführt 104 Pferde, 13 Rinder, 5 Schweine, 6 Hunde, 1 Ziege, in allen 129: sind geheilt worden, 104, wesentlich gebessert 5, uns geheilt blieben 6, gefallen sind 14. Außerdem wurs den in diesem Jahr 18 Pferde castrirt, 1 englisirt, und 14 kamen zur gerichtlichen Untersuchung. Han: nov. Magaz. 84ftes St. 21. Dct. 1818. chaelis 1818 bis bahin 1819 find an Franken Thieren eingebracht worden: 124 Pferde, 12 Rinder, 5 Schafe, 3 Schweine, 10 Hunde, 1 Ziege; in allen 155. von wurden geheilt 130, gebeffert 9, ungeheilt blie: ben 6, gefallen find 6, getobtet wurden 4. Außer: bem kamen 12 Merbe zur gerichtlichen Untersuchung, 10 murben caftrirt und 2 englifirt. Sannoversches Magazin 79stes Stud vom 2ten Dct. 1819.

\* II. Was die Frequenz der Studierenden betrifft, welche has Institut besucht haben, so beläuft sich seit seiner Entstehung ihre Anzahl auf 90, worunter 27 practische Thierarzte, In = und Auslander; die übrigen waren Deconomen, Cameralisten, Offiziere und Aerzte.

## 5. Facult. c. med. S. 198. Thierarznei- Institut. 475

#### §. 198.

Der Zweck bei ber Grundung aller alteren Beterinaranstalten war und ist noch größtentheils rein militarisch, um Cavallerie = Thierarzte oder fogenannte Cur: oder Fahnenschmiede zu erhalten; ihre Gildung murbe zum großen Rachtheil fur die Lander und Ur. meen nicht miffenschaftlich betrieben, baber es durch= gehends mit geringen Ausnahmen an reellen Thier= arzten gebricht Dazu kommt noch, bag die Subjecte dazu aus ben Regimentern und Dienstpflichtigen über= haupt gewählt murben, die keine Borkenntniffe befaßen, welche doch zum Studium dieser Wiffenschaft unerläßlich sind. Gin anderer Sauptumstand, melcher mit als ein wichtiges hinderniß der Ausbreitung und Vervollkommnung der Thierheilkunde, und als Urfache ber schlechten Qualitat ber Thierarzte ange= feben werden muß, ift der, der vernachläffigten Mu= toritat und Honorirung - ber Thierarzte. Bin und wieder hat man zwar seit kurzem in Deutschland angefangen, Thierarzte im Lande anzustellen und zu befolden, auch der Quackfalberei zu steuern; allein so lange bieses nicht durchgehends der Fall ift, so lange die Cavallerie-Thierarzte nicht gleiche Vortheile in Gehalt und Rang wie die Merzte genießen, fo lange ift nicht baran zu benten, daß Leute von guter Ergiehung und Bildung, die nur allein dem Staat mah= ren Rugen gewähren konnen, sich dieser Biffenschaft widmen werden. Man bedenke boch immer, baß in Kriegszeiten bei weitem eher 1000 Menschen als ebensoviel Pferbe anzuschaffen und zu erhalten sind!

Von diesen Grundsäßen beseelt und bemühet, bem Staat wissenschaftlich gebildete Thierarzte zu liefern, geht die Tendenz bes hiesigen Instituts da= hin,

hin, diesen 3weck nach Rraften zu erreichen. Gine gelauterte Theorie mit der practischen Musubung in Einklang zu bringen, wird von Menschenarzten selbst für eine der schwierigsten Aufgaben gehalten, wie viel mehr Echwierigkeiten muffen sich nicht bei den Thieren hierzu finden. Ueberdem dart man nicht, wie auf den mehrsten ahnlichen Instituten der Fall ift, blos bei dem Pferdegeschlecht fteben bleiben, son= dern die Wiffenschaft erheischt auch die andern land= wirthschaftlichen Hausthiere, welche ohnstreitig im Nugen jenem nicht nachstehen, mit in die Lehren einzuschließen. Alle sind aber ihrer Organisation und Natur nach fo wesentlich von einander verschie= ben, daß auch ihre Rrankheiten eigenthumliche Cha= ractere und Formen annehmen, folglich auch abmei= dend in der Beurtheilung und Beilung ausfallen muffen. Derjenige welcher ein frankes Pferd zwedmäßig behandelt, wird barum noch nicht auch bas Franke Rindvieh gut behandeln u. f. f. Diefes ge= hort nun eigentlich zu benjenigen Aufgaben, die wohl am schwierigsten zu lofen sind, wozu indeffen bier Berfuche gemacht worden, die einen fehr gun= stigen Erfolg gehabt haben. Die weitere Cultur wird sehr im Institut beabsichtigt. Daß nach allem biefem bas vorzüglichste Augenmerk barauf zu richten ift, ben Lernenben eine genaue Renntniß des Feldes, auf dem sie kunftig zu arbeiten haben, bei= aubringen, bedarf wohl feines Beweises; denn nur berjenige, welcher ben gefunden thierischen Rorper und seine Deconomie vollständig kennt, ist auch im Stande die krankhaften Abanderungen in ihm geborig ju verstehen, und ihnen abzuhelfen.

# 5. Facult. c. med. S. 199. Thierarznei-Institut. 477

# S. 199.

Deshalb wird bei ber hiefigen Lehranstalt barauf gefehen, daß die Buhorer fich von der Bootomie und Zoophysiologie gehörige Kenntniß verschaffen. 3m Wintersemester wird darüber wochentlich feche Stunden von 11=12 Uhr gelefen; außerdem sind noch einige Stunden zu Praparirubungen bestimmt. Dfteo= logie und Myologie wird nach Togl vorgetragen, die übrigen Zweige ber Zootomie nach Girard, Phy= fiologie nach eignen Dictaten, und um ben Unter= richt so viel möglich grundlich zu machen, hat der Doctor Lappe in der kurgen Beit, Die das Institut besteht, Stelette von fammtlichen landwirthschaft= lichen Hausthieren angeschafft, und von den mehrsten sogar Dubletten, von der Saugzeit und vom hohen Alter, welche sammtlich im Auditorium des Instituts aufgestellt find, und daher den Buhorern beim eig= nem Studium sehr zu statten kommen. Ueberdies forgt er dafür, daß es nie an Cadavern zum De= monftriren und Prapariren fehlt. Wochentlich 5 mal um 2 Uhr wird die Pathologie sammtlicher Hausthiere nach rignem Entwurf gelesen. Bon 10: 11 Uhr werden unausgesett clinische Uebungen gehalten, Die vorhandenen franken Thiere untersucht und Er= klarungen und Verordnungen gegeben, wobei bie alteren Zuhorer ihre Meinung und Urtheil abzulegen haben. Der practische Thierargt muß bie geringften Handgriffe, beim Umgang mit franken Thieren, bei Unwendung der Arzneien kennen, fo unwichtig auch Diese Manchen scheinen; es ift beshalb bie Ginrich= tung getroffen, daß je 2 und 2 Zuhörer die Befor= gung der kranken Thiere auf 8. Tage zu verrichten nothigen leichtern Operationen, na= und die ctwa bas Castriren auszuführen auch mentlich [d)wie=

ben einer umftanblichen Befchreibung ber Krantheiten, besondere Rucksicht auf mögliche Complicationen und Abweichungen genommen wird, ein Umftand ber in ben mehrsten Sandbuchern über Thierheilfunde menig bis jest beachtet worden ift. - Das Glinicum wird wieder wie im Winter um 10 Uhr und auf Diefelbe Beife gehalten. Bon 11 bis 12 U. viermal in ber Boche wird Thierarzneimittellehre nach Rabe= burge Zoopharmakologie, und nach eigenen Dictaten gelefen, auch merden zwischendurch bie Buborer im Receptschreiben geubt. Es wird unnothig fenn an= auführen, bag alle in der Thierheilkunde irgend ges brauchlichen Arzneikorper vorgezeigt werben. Bon 2 : 3 U. viermal in ber Woche wird gerichtliche Thierheiltunde nach eignem Entwurf vorgetragen; und die Buhorer in Abfaffung von Auffagen, Gutach= ten, Sectionsberichten u. f. w. geubt. Die gerichtliche Thierheilkunde wechselt nun im nachsten Sommerfes mefter mit ber Vorlesung über außere Beurtheilung bes Pferdes, welche nach Savemann gelefen wird.

Es werden mithin auf dem hiesigen Thierheilz Institut im Wintersemester täglich drei, im Sommers semester vier bestimmte Borlesungen gehalten. Daß dazu große Anstrengungen erfordert werden, wird leicht ermessen werden, wenn man erwägt, daß am hiesigen Institut ein Lehrer das leisten muß, wozu auf andern Anstalten wenigstens vier Lehrer bestimmt sind.

#### S. 201.

Das für die Thierarznei : Anstalt eingerichtete Universitätsgebäude liegt an der Leine, und hat sehr bequeme Stallungen und Futterboden. Neben dem Kran=

# 5. Facult. d. philos. §. 202. Observatorium. 481

Krankenstall ist ein Zimmer für ben Warter bes Institute, und an diesem der Horsaal befindlich. Bu wunschen mare, daß noch wenigstens einige Zimmer. mehr angelegt wurden, theils zur Aufbewahrung von Praparaten, theils zum arbeiten fur den Lehrer. welcher entweder gar nicht im Institut, oder nur im Beifenn der Buhorer arbeiten kann. Mit dem Rran= kenstall und dem Hörsaal steht ein großer Vorplat in Berbindung, mo die norfallenden Operationen gemacht werden, und praparirt wird. Der Warter des Instituts bekommt jahrlich 50 Athlr. Lohn; außerdem erhalt er noch von jedem Studirenden der das Clinicum besucht, fur das Gemester 16 Ggr., und von den Eigenthumern der dem Sospital übergebenen franken Thiere bei ber Wiederentlaffung ein beliebiges Dougeur.

d. Won der philosophischen Facultät, und den in deren verschiedene Fächer einschlagenden gelehrten Anstalten.

#### J. 202.

Da die bald nach der Stiftung der Universität errichtete Sternwarte, (Th. 2. J. 189. 190. S. 266 fgd.), welche auf einem alten Festungsthurm der Stadtmauer angelegt worden war, sich nicht dazu eignete, irgend eines von den vollkommenern Werkzeugen aufzunehmen, wodurch in den letzten 30 Jahzren die astronomischen Beobachtungen so sehr verzfeinert worden sind, so ward das Bedürfniß einer neuen

neuen Sternwarte immer fühlbarer und nothwendiger, wenn Gottingens Berdienste um die Uftronomie nicht ganz aufhören und angehende Ustronomen bin= fort Gelegenheit finden follten, fich hier auszubilben. Schon in dem letten Decennium des vorigen Jahr= hunderts beschloß daher bie konigl. Regierung eine neue, gang nach ben Bedürfniffen für ben gegen= martigen Buftand Diefer Biffenschaft eingerichtete Sternwarte zu errichten. Es wurden zu bem Ende von den berühmtesten practischen Astronomen Borschläge zur vollkommenften Ginrichtung, und Gutach= ten, über ein paßliches Locale eingeholt, und nach diefen Borbereitungen, um die konigl. Genehmigung zur Musführung biefes Baues nachgesucht. Georg III, als erhabener Gelbstenner der Aftronomie und lieberaler Beschüßer und Beforderer ber Biffenschaften überhaupt, geruhete nicht nur den Plan in feiner ganzen Ausbehnung zu genehmigen, sondern auch ben möglichst baldigen Beginn bes Baues zu befeh= len, und dazu furs erste die Summe von 23500 Rthlr. zu bewilligen.

Unter mehreren in Vorschlag gebrachten Plagen für das neue Gebäude, entschied das Urtheil der Kunstverständigen für einen südöstlich von der Stadt, außerhalb des Geismarthors besindlichen, welcher bei einer mäßigen Entfernung von der Stadt eine in diesem Leinethale ziemlich freie Aussicht, und — das Hauptersoderniß einer Sternwarte — einen sehr seisen Grund hat. Schon im Frühjahr 1802 ward der zu dieser neuen Anlage ersoderliche Grund und Woden angekauft, mit der Herbeischaffung der Baumaterialien der Ansang gemacht, und die Gründung des Hauptgebäudes im April 1803 wirklich vollzegen. Es war der Plan, den ganzen-Bau innerhalb

# 5. Facult. d. philos. J. 203. Observatorium. 483

4 bis 5 Jahren zu vollenden, allein die gleich barauf erfolgte franzosische Invasion, veranlaßte, daß ber eben angefangene Bau wieder eingestellt merben mußte, als die Grundmauern kaum 8 Fuß hoch auf= geführt maren. 3mar gab die 1806 erfolgte preu-Bische Besignahme von bem hannov. Lande einige hoffnung, daß der Bau in furgem fortgefest merden konne, allein die noch im Herbste desselben Jahrs erfolgte Catastrophe, welche abermahls eine neue heillose Umwandlung herheiführte, schlug alle Hoffnungen in Sinsicht Dieses Gebaudes auf einige Sahre wieder ganzlich nieder. Erst im Jahr 1810 ward von der westfälischen Regierung, die Fortsetzung die= fes Baues genehmiget, und dazu eine Gumme von 200000 Fr. bestimmt. Damit fing man im Fruh. linge 1811 den Bau wirklich wieder an, allein die Mauern des Hauptgebäudes waren kaum halb vollen= det, als am Ende des Jahres 1813 die Auflosung des westfälischen Staates und die Wiederherstellung der frühern Ordnung ber Dinge erfolgte.

Schon im rächsten Frühjahre ward baher auf Befehl der königl. hannop. Regierung dieser so oft unterbrochene Bau wieder begonnen und mit solchem Nachdrucke fortgesetzt, daß das prächtige Gebäude bereits im Herbste 1816 beinahe ganz vollendet war, und die astronomischen Beobachtungen darin angefangen werden konnten.

## §. 203.

Die Sternwarte ist ganz nach dem Muster der zu Radclief und auf dem Seeberge bei Gotha befindlichen, im Dorischen Style erbauet. Das Hauptgebäude, ein länglichtes Viereck, ist 120 Fuß lang,

40 Fuß breit und 22 Fuß hoch, und hat in Suben und Morben einen Haupteingang. Das flache mit Rupfer belegte Dach ist mit einem 4 Fuß hohen Gefimse von geschliffenem Sandstein umgeben, so daß von außen nichts von demfelben zu feben ift. In der Mitte des Gebaudes erhebt sich über dem fart gewölbten Haupteingange ein runder 14 Fuß hoher Thurm von 22 Fuß Durchmeffer, mit einer Aupfernen halbkugelformigen Ruppel, welche auf ftar: fen eifernen Rollen ruhet und mittelft eines gezähn= ten Getriebes von Gußeisen, in welches ein farter eiserner Bebel eingreift, herum gedrehet wird. Das Bebaude enthalt 4 große geraumige Zimmer von 36 Fuß Bange und 20 Fuß Breite. Die an der Dft: und Westseite befindlichen enthalten die reiche Samm= lung beweglicher Fernrohre und Telescope, und ha= ben an der Subseite große Flugelthuren, durch wel= che die Instrumente auf die Observationsterraffe ge= fahren werden. In den an diesen angrenzenden beiden mittlern Zimmern find die firen Meridian= Instrumente aufgestellt, die zwischen 2 Fuß dicken, gang frei stehenden steinernen Pfeilern hangen, und die freie, ununterbrochene aussicht vom Sudpuncte des Horizonts an über ben Scheitelpunct weg bis zum nordlichen Horizonte, durch is Boll breite Ginschnitte in ben Seitenmauern und bem Dache erhalten, melche durch holzerne, mit Rupfer beschlagene Klappen verschloffen und durch eiserne, an den Wänden verbedt hinauflaufende Getriebe, leicht geoffnet werden. Un der Dft = und Westseite des Hauptgebaudes schließen sich die Seitenflügel an, welche die Woh= nungen der Ustronomen und des Warters enthalten. Das ganze Gebaude ift mit einer 8 Fuß hohen, mit Quabersteinen eingefaßten Terraffe umgeben, welche an der Gudseite eine breite steinerne Treppe hat, und

# 5. Facult. d. philos. §. 204. Observatorium. 485

und mit einem eifernen, geschmachvoll verzierten Gitter und Thor umgeben ift. Un der Mordseite bilden die beiden Seitenflügel einen geraumigen Sof, durch ein holzernes Gitter geschlossen ift. Ein zwei= ter Sof oftlich von ersterm, mit einem kleinen Rebengebaude zu okonomischen Bedurfniffen, führt nach zwei Ruchengarten, die an die oftliche Terraffen= mauer granzen, und einen Flachengehalt von 13 Morgen haben. Un der Westseite befindet sich ein dreneckigter geräumiger Plat, welchen in ber Folge das ehemahls zu Lilienthal befindlich gewesene 27schuhige Telescop zieren wird. Bon ber Stern= warte ab führt ein gepflasterter Weg nach der Stadt hin, wodurch die Communication mit derfelben fehr erleichtert wird.

#### §. 204.

Dem schonen Meußeren diefer prachtvollen, fehr solide gebaueten Sternwarte entspricht ganz ber reiche Vorrath der außerlesenen hochst vollkommenen Werk= zeuge, unter denen sich vorzüglich die Meridianin= strumente auszeichnen, und welche folgendermaaßen vertheilt sind. In dem mittlern westlichen Zimmer befindet sich ein von Reichenbach verfertigtes Mit= tagsfernrohr von 6 Par. Fuß Lange und 41 3oll Deffnung. Die Ure beffelben halt 37 Boll, ihre ftahlernen Zapfen ruhen in gabelformigen Pfannen von Glockenmetall. Durch die verschiedenen da= zu gehörigen Deulareinsätze giebt es eine 80, 110, 150 und 21omalige Vergrößerung. Das Fabennet besteht aus einem horizontal und 7 vertical ausges spannten garten Spinnenfaben, und wird auf ge= wöhnliche Art durch die Are erleuchtet. Súdlich von Diesem Instrumente ift ein ebenfalls von Reichenbach

verfertigter Kreis von 3 Par. Fuß Durchmesser aufgestellt. Er besteht aus zwei concentrischen Kreisen, wovon der außere an dem einen Ende der 33 3011 langen Are befestiget, der innere aber beweglich ift, und mittelst einer Druckschraube an den in den stei= nern Pfeiler eingelassenen stählernen Kloben befestiget wird. In der Mitte der Are befindet sich das 5schuhige Fernrohr von 50 Par. Linien Defnung. Fadennet besteht aus 7 vertikalen und 2 horizontalen Spinnenfaden, deren lettere 8 Bogensec. von einander abstehen, und zwischen welche der zu messende Himmelskörper gebracht wird. Die an ber außern Flache des größern Kreises angebrachte Theilung befindet sich auf einem 3 Linien breiten filbernen Bogen, und giebt 3 Min. unmittelbar an, bie 4 Berniers auf dem innern Kreise geben 2 Sec. an, und es lassen sich halbe Sec. noch schätzen. In dem mittlern östlichen Zimmer befindet sich ein von Repsold verfertigtes, dem obigen Reichenb. Kreise ähnliches Instrument, bessen Kreis 3½ Fuß im Durchmesser hat. Die Are ift 4 Fuß und das in der Mitte derfelbigen befindliche Fernrohr 7½ Fuß lang. Das Objectivglas hat 46 Lin. Durchmesser, und die Oculareinsate geben Vergrößerungen bis zu 96 mahl. Der Kreis ist auf seiner innern Flache von 5 zu 5 Min. getheilt, und durch die feine Micrometerschraube werden ein= zelne Secunden angegeben. Die Ablesung geschieht in 3 Quadranten. In eben biefem Zimmer befindet sich auch der Gschuhige Ried'sche Mauerquadrant, welcher seit 1754 auf der alten Sternwarte vorhanden gewesen ist, und zu bessen Aufhangung im sudl. und nordlichen Theile dieses Zimmers 2 große steinerne Bande von 8 Zuß Sohe und 21 Fuß Dicke errichtet sind, an welche das Instrument aufgehangen wird, je nach=

5. Zacult. d. philos. S. 205. Observatorium. 487

dem damit südlich oder nördlich vom Scheitelpuncte beobachtet werden soll.

## §. 205.

Außer diesen Meridianinstrumenten besitzt die Sternwarte noch seit einigen Jahren: 1) Einen Wiederholungskreis von 12 Zoll Durchmesser, dessen Grad= bogen von 4 zu 4 Min. getheilt ist, ein außerer con= centrischer Kreis enthält 4 Verniers, durch welche 4. Sec. angegeben werden, und wovon hei der Feinheit der Theilstriche sich einzelne Sec. nachschäßen lassen. 2) Einen Repetitionstheodoliten von 10 3oll Durch= messer; der Gradbogen giebt 10 Min. und die Ber= niers 10 Sec. an. Das auf bem innern ber beiben centrischen Kreise befindliche Fernrohr läßt sich bis auf eine Hohe von 30° richten. 3) Einen Heliometer, deffen Fernrohr 4 Par. Fuß lang; das Objectivglas von 3% Boll Durchmesser ist in 2 Halften zerschnit ten, beren jebe beweglich und mit einem Mifrometer versehen ist, um der Objecte Entfernung zu messen. Es ruhet auf einem 3 Fuß hohen messingenen Stativ, mit einem getheilten Kreise versehen, um welchen das Fernrohr beweglich ist. Diese 3 vortrefflichen Instrumente find aus der Werkstadt des berühmten Herrn v. Rei= chenbach. 4) Einen 10zölligen Sertanten von Trough= ton (Mr. 137). 5) Einen Szolligen von Cary. 6) Einen Reflexionskreis von Lenoir, von 10 3oll Durchmeffer.

Seit dem Jahre 1815 besitzt auch die Sternwarte die von Georg III. im April 1799 für dieselbe erkaufte Instrumentensammlung des seel. Justizraths Schröter zu Lilienthal, zu welcher ein Telescop von 4, 13 und 15 Fuß, zwei von 7 Fuß, ein Achromat von von 3, und ein 10schuhiges von P. Dollond von 3,9 30ll Deffnung, so wie noch verschiedene Uhren, Miscrometer und andere Maschinen gehören. Auch sind zwei große Metallspiegel von 10 Engl. Zoll Durchzmesser nebst dem Maschinenwerke zu einem 27schuhizgen Telescope vorhanden, welches dereinst an der Seizte der Sternwarte aufgerichtet werden wird. Unter den vorhandenen Uhren zeichnen sich besonders aus: eine Pendelsuhr von I. Shelton, mit rostsörmiger Pendelstange; (und: Th. I.) eine von Liebherr in München versertigte, ebenfalls mit einem aus Messing und Zinkstangen zusammengesetzten Pendel; eine von Repsold in Hamburg, mit holzerner Pendelstange.

Dhnstreitig gehört also diese Sternwarte in Rucksicht ihres prachtvollen Aeußern sowohl, als wegen ihrer ausgesuchten Instrumente, unter die vollkommensten Anstalten dieser Art, und wird vielleicht von keiner andern der jest in Europa vorhandenen übertroffen.

#### S. 206.

Als ein nach dem Jahre 1787 ganzlich neu entstandenes Institut, muß das physicalische Carbinet bemerkt werden a), welches mit dem dazu gehörigen Auditorium einen Theil von dem Gebäude des Museums einnimmt und mit einem reichen Apparate der vorzüglichsten Geräthschaften ausgestattet ist, die nach den einzelnen Gegenständen der Naturelehre in eigends dazu bestimmten Schränken nach möglichst bester Ordnung aufgestellt sind, und sortwährend in dem Zustande erhalten werden, daß sie ihrem

n) Gott. gel. Anzeigen 1812 S. 147.

ihrem Zwecke und bem Fortgange ber Wissenschaf= ten entsprechen. Die Grundlage Dieses Cabinets bildet der Apparat den der Hofrath Lichtenberg zum Behuf seiner Vorlesungen über Physik aus eigenen Mitteln angeschafft hatte, der aber noch bei seinem Leben zufolge einer am 22. Man 1789 entworfenen, am 8. October beffelben Jahres vollzogenen Ueber= einkunft, von der Regierung für die Universität ge= gen eine Leibrente erstanden und mit den in dem von Uffenbachischen Nachlasse vorhandenen physikali= schen Instrumenten vermehrt, so lange Lichtenberg lebte in dessen Wohnung, nach dessen Tode aber von seinem Nachfolger, bem 1799 von Erlangen hierher berufenen Hofrath Maner in dem Museum aufgestellt ward und seit der Zeit fortwährend ans sehnlich vermehrt worben ift; nur Schabe, daß der' Raum bes Museums und insbesondere das für den physikalischen Upparat bestimmte Local bis jest nicht gestattete, dem Aufstellen desselben mehr Ausdehnung zu geben und dadurch unter andern auch dem man= nigfaltigen Detail in ben Schranken ein vortheilhaf= teres Licht zu verschaffen. Auch fehlt es bis jest wegen Mangel an Plat, noch an einem besonderen Bimmer, worin ber Director bes Cabinets eigene Berfuche zur Erweiterung der Wiffenschaft mit Bequemlichkeit anstellen konnte.

#### §. 207.

Bu ben vornehmsten Erweiterungen, welche bas physikalische Cabinet selbst in neueren Zeiten erhalhat, gehören außer den kleineren Upparaten, welche noch überall fehlten, und erganzt wurden, auch die vielen zur pneumatischen Gerathschaft an=

geschafften Glassachen und Apparate, eine vortreffliche große electrische Cylindermaschine aus blauem Glase und eine große Voltaische Saule aus 300 funfzolligen Plattenpaaren von Rupfer und Bint, beren eine Salfte jum Behuf der chemischen Borle fungen, in dem chemischen Laboratorium aufbewahrt wird. Freilich mar schon fruher das physikalische Cabinet mit mehreren Electrifirmaschinen verseben und insbesondere bediente fich Lichtenberg zu feinen Vorlesungen einer großen Cylindermaschine, er ben Cylinder aus England hatte kommen laffen und der allein, ohne Faffung und Gestelle, über vierzig Thaler kostete. Lichtenberg hatte diese Maschine in einem kleinen heißbaren Zimmer neben feinem Auditorium, und der Conductor ging heraus in das Muditorium, fo bag an demfelben die Berfuche bequem angestellt werden konnten, ohne die Maschine selbst von ihrer Stelle zu rucken. Als aber ber Apparat nach feinem Tobe in bas Mufeum tam, ließ sich diese bequeme Einrichtung nicht füglich tref. fen, und die Maschine mußte zu verschiedenen Gebrauche, wozu die kleineren Maschinen nicht hinreich= ten, allemahl erft heraus in das Auditorium geschafft merben, welches megen bes unbequemen und fcme= ren Gestelles immer mit vieler Muhe perbundem mar. Auch wurde der Cylinder nach Mollet's Art durch Bulfe eines großen Schwungrades in Bewegung gefest, welches bei den Bersuchen sehr beschwerlich war, zumahl da bem Reibzeuge auch noch mehrere gute Ginrichtungen fehlten, um mit Leichtigkeit bie möglichst beste Wirkung zu erhalten. Dies veranlaßte ben gegenwartigen Director bes Cabinets, eine neue und bequemere Maschine zu bauen und sie mit den besten Einrichtungen zu versehen. Er bediente sich dazu eines sehr schönen großen Cylinders aus blauem

blauem Glase von der Schorborner Butte, und ließ an bemfelben die Ginrichtung machen, daß bie Faf: fungen fehr bequem konnen abgenommen werden, um die innere Flache des Cylindecs von Beit gu Beit, vermittelft eines leinenen Tuches von den un= merklichen Feuchtigkeiten zu befreien, welche fich durch die in der Faffung erforderlichen Deffnung binein= ziehen, burch welches Auswischen die Wirkung der Maschine außerordentlich erhohet wird. Um einen Bemgis von der Starte Diefer Maschine zu geben bemerken wir nur, daß solche bei gunstiger Witte-rung und gehöriger Bedienung, am Ende des Conductors oft junfzehnzollige Funken schlägt und durch Hulfe einer Batterie alle diejenigen schonen Schmelzversuche angestellt werben konnen, welche van Da= rum, vermittelft ber großen Daschine in bem Ten= lerschen Museum bewerkstelligte. Auch ift noch eine vom Universitätsmechanicus Apel verfertigte 28zdllige Scheibenmaschine von guter Burtung hinzugetommen. Die Unschaffung einer neuen großen Boltaischen Saule war wegen ber neuen Bersuche über die Verwandlung der Alkalien und mehrerer ande= rer Korper in metallahnliche Substanzen und zu manchen anderen Bersuchen erforderlich, wozu bereits vorhandene Saulen von einigen hundert zolligen Plattenpaaren nicht hinreichten. So gut eingerichtet also jest insbesondere ber electrische Ap= parat ist, indem nicht leicht irgend eine brauchbare Vorrichtung zu ben Bersuchen vermißt wird, fo me= nig geht benn auch ben übrigen Gerathschaften die nothige Vollständigkeit ab. Eine vortreffliche von Nairne und Blunt verfertigte Luftpumpe, nebst bem bazu gehörigen sehr schon eingerichteten Apparate Glocken und Recipienten aller Art; eine fehr schone von eben diesem Kunstler verfertigte Maschine

zur Erläuterung ber' Gesete ber Centralbewegung und Meffung ber Centrifugalfrafte; fehr nett gear= beitete zur Statif, Sydrostatik und überhaupt zur Erlauterung ber Bewegungsgesetze tienliche Bertzeuge von Meffing; eine Ramsbensche Wage; eine zur Acustik gehörige Sprachmaschine von Kempele; ein vollständiger pneumatischer Apparat; vortreffliche Barometer, Thermometer und Hngrometer aller Art; eine große Menge optischer Werkzeuge; auch zu den neuesten Bersuchen über die Polaritat des Lichtes, über die Inflexion deffelben u. dergl. mehrere fehr ftarte naturliche und funftliche Magnete, nebst magnetischen Declinatorien und Saclinatorien und mehr rere andere Werkzeuge von den begten Runftlern, verstatten den zweckmäßigsten Unterricht in den Borlesungen über die Naturlehre und der jährlich zum Behuf dieser Vorlesungen bestimmte Fonds reicht hin, auch diejenigen Apparate und Bedurfniffe zu bestreiten, welche durch neuere Entdeckungen veran= laßt werden. Huch sind mehrere mathematische Bertzeuge vorhanden, unter andern eine vortrefflich gearbeitete Sissonische Nivellirmage, ein Sertant von Troughton und andere.

#### §. 208.

Da Reinlichkeit und Ordnung wesentliche Bedingungen eines guten physikalischen Apparats sind,
so ist bisher nichts versaumt worden, was diesen Bedingungen entspricht. Ungeachtet des häusigen Gebrauchs der physikalischen Werkzeuge nun schon seit vielen Jahren, haben sie doch fast alle das Ansehen, als wenn sie erst aus der Werkstätte des Kunstlers kamen, weil sie nach jedem Gebrauche wie=

wieder forgfältig gereinigt und aufbewahrt werden. Um diefer guten Ordnung auf die Bukunft, um fo leichter ein Genüge zu leiften, ift nun auch von dem gegenwärtigen Director ein miffenschaftlicher Catalog über ben gesammten physikalischen Upparat verfertigt worden, in welchem von vielen Wertzeugen, wo es nothig schien, selbst die beilaufigen Abmessungen und viele andere Verhaltniffe und Notigen angegeben mor: den sind, wodurch kunftige Lehrer über den 3weck und Gebrauch mancher befonderen Werkzeuge fich desto leichter orientiren konnen. Die Werkzeuge find alle mit Rumern versehen worden, die in dem Cata= loge sich leicht auffinden lassen; und wo kleinere Up= parate einzeln nicht gut numerirt werden konnten, find beren immer mehrere in einer Schachtel ober in ei= nem Raftchen beifammen, welches die Rummer in dem Cataloge führt.

\* I. Der gegenwärtige (seit 1814) ben bem physizcalischen Cabinet angestellte Unteraufseher, und Geshülfe ben den physicalischen Vorlesungen, ist ber Universitätsmechanicus F. Apel, ben welchen auch Fremde sich melden können, welche den Apparat zu sehen wünschen.

#### S. 209.

Die bereits früher vorhandene Sammlung von Modellen, (Th. 2. S. 191. 192. S. 271. 272) welche dermahlen unter der Aufsicht der Hofrathe Mayer und Thibaut steht, ist gegenwärtig ebenfalls in dem Gebäude des Museums gufgestellt. Verschiez den davon ist die Sammlung von technologischen und dkonomischen Modellen, welche aus dem Nachlasse des Hofraths Beckmann, im October 1817, für die Universität angekauft worden und nach einer. Ver=

Versügung bes Curatoriums vom 23sten October 1817, bis zur Ausmittelung eines paßlichen Locales in der Behausung des Hofraths Hausmann aufbemahrt und von demselben bei seinen Vorlesungen benußt wird.

## §. 210.

Das philologische Seminarium (Ih. 2. 5. 193. S. 273) besteht in seiner bekannten bisheris gen Einrichtung fort, nur daß seit Hennens Tode nach dem Borgange anderer Universitäten drei Lehrer, ein Director und zwei Vorsteher, daben angezstellt sind. Der Unterricht in demselben wird woschentlich in fünf Stunden ertheilt, wovon eine sür die Disputirübungen, zwei sür die griechischen, und zwei sür die lateinischen Classiker bestimmt sind. Der Unterricht wechselt halbjährig nach einem bestimmten Turnns; so daß der Lehrer, welcher in dem jesigen Semester die Disputir- Uedung halt, in dem folgenzden das Griechische, und in dem dritten das Lateinische vorträgt.

\* Ein ganz vollständiges Verzeichniß der seit 1787 aufgenommenen Seminaristen zu liesern, hat sich der Verf. vergeblich bemüht, ein großer Theil der von Henne geführten Verzeichnisse war durchaus abschanden gekommen; das hier gegebene Verzeichnist verdankt er der Gute des Herrn Hofraths Mitscherslich, wobei aber die Jahre nicht genauer bezeichnet werden konnten:

Jesse aus Hannover. Kries aus Thorn, Hoppenstedt aus dem Hannoverschen. Weißenborn aus Gotha. Pfannkuchen, Ummius aus dem Bremischen. Woltmann aus Oldenburg. Schleicher aus Gottingen. Dor-

Dornebben aus Bameln. Dito aus Gelle. Rohden aus Göttingen. Leiste aus Wolfenbuttel. Dahler aus Strasburg. Werkmeister aus Luneburg. Schie= fer aus Eisleben. Muller aus Gottingen. Mener aus Sildesheim. Binder aus Siebenburgen. Fortlage aus Denabruck. Pfeifer aus Luneburg. Breiger aus Ban= nover. Heinrich aus dem Gothaischen. Ruhne aus dem Mannefeldischen. Kaiser aus der Pfalz. Nord= meyer aus Hannover. Groskurd aus Hullensen. Ranne aus' bem Dettmoldschen. Rumpf aus Bremen. Das aus Ilfeld. Frommichen aus Hilbesheim. Bang aus Beffen. Bulfemann aus Gotha. Billerbeck aus Hilbesheim. Menerhof aus Braunschweig. Wiegmann aus Clausthal. Werther aus Duderstadt. Lauts aus Jever. Ballhorn aus Hannover. Fiorillo aus Got= tingen. Wichmann, Dahme aus Celle. Krügelstein aus Dhrdruf. Ummon aus Banreuth. Habicht aus Buckeburg. Grotefend aus Ilfeld. Mener aus Lubeck. Stephan aus Hildesheim. Commatsch aus Rindelbruck. Berger aus Ruland. Wagner aus Ulm. Lehmann, Schröder aus Hollstein. Ballhorn aus Hannover. Wilcen aus Rageburg. Briegleb aus Coburg. Gerlach aus Gotha. Pag aus Ilfeld. Lüder aus Cop= penbrugge. Gröger aus Otterndorf. Muller, Bin= serling, Otto, Kaffner aus Hildesheim. Sonne aus Göttingen. Pfaff aus Clausthal. Refler aus Mei= ningen. Wendel aus Hildburghausen. Lunemann aus Gottingen. Pat aus Ilfeld. Koken aus Hildesheim. Schieremberg aus Dettmold. Westphal aus Göttingen. Brandes aus Rigebuttel. Docen aus Bestphalen, Rumi aus Ungarn. Wagemann aus Gottingen. Struve aus Altona. Rommel aus Cassel. Stupmann aus Wirtemberg. Nonne aus Hildburghausen. Willigeroth Graun aus Sachsen. Bunderlich aus aus Gottingen. Noller aus Frankenhausen. Schwarzburg. Plate aus Gdt=

Gottingen. Bergmann aus Hannover. Kropp. Glan= dorff. Wenzel. Ende aus Hamburg. Schaller aus Clausthal. Müller aus Erfurt. Füßli aus Zurch. Saalfeld aus hannover. Beitfacker. Diffen aus Großenschneen. Ungewitter aus Bremen. Bolger aus Hattorff. Billerbeck aus Hildesheim. Willmann aus Colln. Buck aus Denabruck. Goldmann aus bem Hannoverschen. Wuth aus Roringen. Bertling aus dem Hannoverschen. Cludius aus Hildesheim. Stenber aus Frankenhausen. Rost aus dem Gothaischen. Schwiening aus Göttingen. Hamelberger. Hoper. Lachmann aus Braunschweig. Bauermeister aus Nordheim. Brommel aus Goslar. Beder aus Einbed. Gunsch aus Gottingen. Reil aus Gottingen. Rruger aus Braunschweig. Mener aus Halberstadt. Sche-del aus Hornburg. Gehrich aus Goslar. Elster aus Helmstädt. Glodner aus Einbed. Schrage aus Bif= horn. Große aus Erfurt. Togel aus Hildesheim. Kaufmann aus Hannover. Becker aus Gotha. von Dohm aus dem Preußischen. Krämer aus dem Braun-schweigschen. Uhrens a. d. Braunschw. Wohlleben aus Wernigerode. Gerlach aus Gotha. Hockels aus Braunschweig. Simon aus Corbach. Wolper aus Gottingen. Wolf aus Braunschweig. Gunther aus Gottingen. Oberdieck aus Hannover. Erdmann aus Hildburghausen. Pert aus Hannover. Weland aus Holzminden. Gerlach aus Gotha. Reck aus Greene. Richter aus Hannover. Ler aus Wiesbaden. Tappen= beck aus Oldenburg. Schaubach aus Meiningen. Plas aus Berben. Schreiber aus Meklenburg. Ditthen aus Nordhausen. Hunnemann aus bem Braunschweig. Wagemann aus Gottingen. Ruckert aus Hildburghau: sen. Schumann aus Holzminden. Lenz aus Weimar. Harding aus Clausthal. Buftemann aus Gotha. Salzmann aus Schnepfenthal. Grotefend aus Claus: thal.

thal. Etfett aus Lübeck. Bestenvostel aus Hameln. Dauber aus dem Braunschweigschen. Lachmann aus Braunschweig. Bicker aus Göttingen. Jeep aus dem Braunschweigschen. Seeboldt aus Göttingen.

## §. 211.

Der Sconomische Barten, (Th. 2. §. 194. S. 279), über welchen seit dem Tobe des Hofraths Beckmann, der Hofrath Schrader ebenfalls die Auf= sicht führt, hat sowohl in seiner außeren als inneren Einrichtung verschiedene Veranderungen erfahren. Richt nur ist bereis im Jahre 1798 barin ein neues Wohnhaus für den Gartner, sondern im Jahre 1811 auch ein, vorzüglich zur Cultur auslandischer oconomischer Pflanzen bestimmtes Gewächshaus aufgeführt worden; ber bisherige Eingang in den Garten von ber Nico= lai Straße aber ift nach Wegbrechung eines Theiles der den Garten von dieser Seite verschließenden alten Stadtmauer und Aufführung eines Stackets noch vor turgem (im Jahre 1819) erweitert. Die innere Gin= richtung bes Gartens ift hauptsächlich barin verandert, baß mit Entfernung der allgemein bekannten Gemuse, dagegen die interessanteren Gewächse, besonders Ge= traide und Futterkräuter in größerer Menge und Vollståndigkeit als früherhin gebaut werden. Uebrigens wird ber Garten fortwährend von dem Hofrath Schrader bei seinen Vorlesungen über deonomische Botanik benutt.

# 6. Von der königlichen Societät der Wissen, schaften zu Göttingen.

#### §. 212.

Die Einrichtung der Societat der Wissenschafs ten, (Th. 2. S. 195. S. 280), so wie dieselbe bereits im Jahre 1787 bestand, ist seit der Zeit in der Hauptsache durchaus sich gleich geblieben a). Nur ei= ne vorübergehende Veranderung erlitt diefelbe mahrend der westfälischen Zeit, durch eine am 13. August 1810 verordnete Trennung der bisherigen historisch= philologischen Classe in zwei Classen, beren eine ausschließlich der Geschichte, die andere ausschließlich der alten Literatur gewidmet sein sollte, so daß, mit In= begriff ber physischen und mathematischen Classe, Die Societat damahls, statt brei, vier Classen zählte, und das beständige Secretariat der Societat, welches Henne bis an seinen Tod allein versehen, unter zwei Mitglieder derselben, das eine für die physische und mathematische, das andere für die historische und philologische Classe vertheilt ward. Unmittelbar nach dem Wiedereintritt der hannoverschen Regierung, im Gep= tember 1814 ward jedoch die frühere Eintheilung der Societät in drei Classen, eine physische, eine mathematische und eine historisch=philologische wieder her= ge=

a) Conspectus societatis regiae scientiarum Goettingensis etc. inde a primordiis a. closocall. usque ad annum closoccall. exhibitus a Jerem. Dav. Reuss. Goett. closoccall. 4to.

gestellt, und der Obermedicinalrath Blumenbach zum beständigen Secretair derselben ernannt, wogegen ber geheime Justigrath Eichhorn die unmittelbar nach Benne's Tode übernommene Redaction der Gottingi= schen gelehrten Unzeigen beibehielt. — Die Societat besteht nach wie vor aus ordentlichen, Ehren = und auswärtigen Mitgliedern, Correspondenten und Affesso= Die Ernennung neuer Mitglieder geschieht fo, daß die ordentlichen zu Gottingen anwesenden Mitglieder, die gewöhnlich sammtlich zu der medicinischen und philosophischen Facultat gehören, zu den wirklichen Ehren= und auswärtigen Mitgliederstellen diejenigen, die sie aufgenommen zu sehen wunschen, dem Curatorium vorschlagen, die Correspondenten aber selbst ernennen b). Die Ehren = und auswärtigen Mitglieder, so wie auch die Correspondenten, sind jedoch zur Einsendung von Abhandlungen und Mittheilungen von Entdeckungen keinesweges verpflichtet, wiewohl die Societät dies, so oft es geschieht, mit Dank anerkennt. Dagegen ha= ben nach einer in neueren Zeiten getroffenen Ginrichtung die wirklichen Mitglieder die Berpflichtung, jahrlich zusammen wenigstens sechs Abhandlungen in la= teinischer Sprache in offentlichen Versammlungen abzuhalten, wofür jedesmahl ein bestimmtes Honorar ge= zahlt wird. Außerdem erhalt noch ein Mitglied aus jeder Classe, so wie auch der Director und der Gecretair, eine geringe jahrliche Remuneration. — Die Stelle eines Ehrenprafidenten, welche der Berzog Ferdinand von Braunschweig im Mai 1780 übernommen hatte, blieb nach dem im Jahre 1792 erfolgten Ab= leben desselben, zehn Jahre lang unbesetzt, bis Gr. Koniglichen Hoheit, der Prinz Adolf Frederik Herzog von

ъ) Brandes E. 229.

von Cambridge im Jahre 1802 dieselbe zu übernehmen, und unter andern noch am 8. November 1814 in einer feierlichen Versammlung der Societät den Vorsitz zu führen gernhete.

\* I. Bon ben 1787 vorhandenen hiefigen Mitglies bern der Societat (Th. 2. g. 195. \* I. S. 280) sind seitdem abgegangen: I. In der physicalischen Classe: 1) H. A. Wrisberg + 1808. 2) J. A. Murran + 1791. 3) A. G. Richter + 1812. 4) J. Beckmann + 1811. 5) J. Fr. Gmelin + 1804. II. In der mathematischen Ctasse: 1) A. G. Kästner + 1800. 2) A. E. Fr. Meiz ster + 1788. 3) 3. Chr. Lichtenberg + 1799. III. In der historischen Classe: 1) Chr. G. Henne + 1812. 2) J. Chr. Gatterer + 1799. 3) Chr. Meiners + 1810. 4) E. T. Spittler verließ Gottingen 1797. — Dage: gen find neu aufgenommen worden: I. In der physicalischen Classe: 13) Georg Franz Hoffmann außer: ordentliches Mitglied 1792, ordentliches 1797 bis 1804. 14) Friedrich Benjamin Offiander feit 1804. 15) Carl Himly feit 1804. 16) Heinrich Adolf Schrader seit 1804. 17) Friedrich Stromeyer Uffeffor feit 1804, ordentliches Mitglied feit 1806. 18) Lorenz Florenz Friedrich von Creff feit 1810 + 1816. 19) Friedrich Ludwig Hausmann seit 1811. II. In ber mathema: tischen Classe: 6) Johann Tobias Mayer seit 1799. 7) Bernhard Friedrich Thibaut feit 1804. 8) Carl Ludwig Harding feit 1806. 9) Friedrich Gauß seit III. In der historischen Classe: 9) Thomas Christian Tychsen seit 1797. 10) Johann Gottlieb Buhle seit 1797 bis 1804. 11) Arnold Herrmann Ludwig Heeren seit 1797. 12) Jeremias David Reuß feit 1801. 15) Johann Gottfried Eichhorn feit 1810. 14) Georg Sartorius seit 1810. 15) Frie: brich Bouterweck seit 1810. 16) Carl Franz Domi: nicus von Willers feit 1811 + 1815. 17) Friedrich Gottlieb Welfer 1817 bis 1819.

\* II. Das jährlich abwechselnbe Directorium haben seit 1787 folgende Mitglieder der Societät nach eins ander geführt: 1788 Gatterer, 89 Wrisberg, 90 Kästner, 91 Gatterer, 92 Wrisberg, 93 Kästner, 94 Gatterer, 95 Wrisberg, 96 Kästner, 97 Gatzterer,

501

terer, 98 Wrisberg, 99 Kastner, 1800 Meiners, 1801 Wrisberg, 1802 Mayer, 1803 Meiners, 1804 Wriszberg, 1808 Mayer, 1806 Meiners, 1807 Wrisberg, 1808 Mayer, 1809 Meiners, 1810 Tychsen, 1811 Richter, 1812 Mayer, 1813 Bouterwek, 1814 Osianz ber, 1815 Mayer, 1816 Tychsen, 1817 Osiander, 1818 Mayer, 1819 Tychsen, 1820 Osiander.

\* III. Von ben auswärtigen Mitgliedern in bie: figen Landen find seit 1787 abgegangen: I. In ber physischen Classe: 1) Zimmermann + 1795. 2) von Reden + 1791. 3) von Trebra ging nach Sachsen + 1819. 4) Wichmann + 1802. Dagegen sind seit 1787 neu aufgenommen worden: I! In der physicalis schen Classe: 6) Lebrecht Friedrich Benjamin Centin Leibmedicus zu Hannover seit 1792. † 1804. 7) 30= hann Hieronymus Schröter, Justizrath und Ober= amtmann zu Lilienthal feit 1792, + 1816. Friedrich Gerhard Westfeld, Dbercommissair und Amtmann zu Weende seit 1795. 9) Johann Stieglit, Hofrath und Leibmedicus zu Hannover seit 1805. II. In der mathematischen Classe: 1) Friedrich von ber Deden, Generalfeldzeugmeister zu Sannover seit 1816. III. In der historischen Classe: 3) Lud: wig Albrecht Gebhardi, Bibliothekar und Hiftorio= graph zu Hannover seit 1792 + 1802. 4) Georg August Freiherr von Best, Geheimerath, seit 1801. 5) August Wilhelm Rehberg, geheimer Cabineterath zu Hannover, seit 1805. 6) Christ. Ludwig Albrecht Patje, geheimer Cabinetsrath zu Hannover, seit 1806, 7) Ernst Brandes, geheimer Cabinetsrath + 1817. Ju Hannover, seit 1806, + 1810. 8) Carl Friedrich Allerander von Arnswaldt, Staats = und Cabinets= Minister zu Hannover, seit 1815. 9) Johann Georg Friedrich Feber, geheimer Justigrath zu Hannover, seit 1816. 10) Tilemann Dothias Wiarda Landsyn= bicus zu Murich, feit 1817.

\* IV. Von den bis 1787 aus andern Ländern aufgenommenen Mitgliedern sind seitdem folgende mit Tode abgegangen: I. aus der physischen Classe: 1) Franklin + 1790. 2) Edler von Born + 1791. 3) Johann Reinhold Forster + 1798. 4) Freiherr v. Asch + 1807. 5) Pallas + 1813. 6) Alströmer + 1794.

. 1

7) Aerell + 1806. 8) Bergius + 1790. 9) Bonnet + 1793. 10) Camper + 1789. 11) Layard + 1802. 12) Buttner + 1801. 13) Wilke + 1796. 14) Aepi: nus + 1802. 15) Graf von Sidingen + 1787. 16) Baron von Dieterich + 1793. 17) Georg Forster + 1794. II. Mus ber mathematischen Classe: 1) Dies buhr + 1815. 2) Maskelyne + 1813. 3) Hell + 4) Sejout + 1794. 5) Hornsby + 1810. 6) Euler + 1800. 7) Melanderhjelm + 1810. 8) Waring + 1798. III. Aus der historischen Classe: 1) v. Schlozer + 1809. 2) Hurd 1813. 3) Baner + 1794. - Seit 1787 neu aufgenommene Mitglieder find bagegen: I. In ber phyficalischen Classe: 30) Wilbelm Cullen, Professor ber Medicin zu Coinburg feit 1789 + 1790. 31) Jacob Reineggs, Collegienrath, Mitglied bes Collegium medicum zu Peters: burg seit 1790 + 1793. 32) Heinrich Matth. Marcard, Geheimerath und Leibargt bes Berzogs von Dibenburg feit 1790 + 1817. 33) Franz von Bach, Gothaischer Oberhofmarschall seit 1792. 34) Samuel Thomas Sommering, bairischer Geheimerath und Mitglied der Academie zu Munchen feit 1793. Joseph Willard, Prafident ber Universitat Reu Cam= bridge in Massachusets seit 1795 + 1814. 38) Johann Heinrich Bogt, Prof. zu Jena seit 1801. 36) Bene-Dict Frang Joseph von Hermann, ruffischer Collegien= rath seit 1797 + 1814. 37) Justus Christoph Loder, russischer wirklicher Staatsrath seit 1801. 39) Eduard Jenner, Leibargt bes Konigs von England. 40) George Cuvier, Staatsrath zu Paris seit 1801. 41) Johann Anton Claude Chaptal, Graf v. Chanteloup zu Paris feit 1801. 42) Ludwig Bertram Gunton de Morveau, Professor zu Paris seit 1801 + 1815. 43) Anton Franz Fourcroy, Mitglied des franzosi= schen Instituts zu Paris seit 1801 + 1809. 44) Bartholomeus Faujas de St. Fond, Professor zu Paris feit 1801 + 1819. 45) Bernhard Hermanus Ste: phan Graf la Cepede zu Paris seit 1801. 46) Deo: dat Dolomieu, Prof. zu Paris feit 1801 + 1801. 47) Gottfried Christoph Beireis, Prof. zu Helmstädt seit 1801 + 1810. 48) Carl Chrenbert von Moll, salzburgischer Geheimerath zu München seit 1801. 49) Benjamin Thompson Graf von Rumford seit 1802 +

1814. 50) Gustav von Pankul, Canzleirath zu Stock= holm seit 1802. 51) Wilhelm Olbers, Arzt zu Bremen feit 1802. 52) Albert Thaer, preuß. Geheime: rath zu Mögelin seit 1802. 53) Heinrich Friedrich Alexander von humboldt zu Paris seit 1803. 54) Ludwig Wilhelm Christoph Cappel, Professor zu Moscau seit 1804 + 1804: 55) Joseph Piazzi, Pro= fessor der Astronomie zu Palermo seit 1804. 56) Carl Peter Thunberg, Professor zu Upsala seit 1804. 57) Johann Gadolin, Professor der Chemie zu Abo feit 1804. 58) Franz Graf von Waldstein, f. ofterreichi= scher Kammerer seit 1804. 59) Alexander Volta zu Como feit 1805. 60) Claude Ludwig Graf Ber= thollet zu Paris feit 1806. 61) Eberhard Johann Thomassen von Thuessink, Professor zu Groningen feit 1806. 62) Ritter Stephan Geoffron St. Di= laire, Professor zu Paris seit 1807. 63) Anton Loreng de Juffieu, Professor ber Botanit zu Paris seit 1807. 64) Rene Justus Haun, Professor ber Mineralogie zu Paris seit 1807. 65) Friedrich von Sovel in der Graffchaft Mark feit 1808. 66) 30= hann Roël Halle, Mitglied der Academie der Wis= fenschaften zu Paris seit 1810. 67) Dieterich Ludwig von Karstens, Bergwerksbirector in Preußen seit 1810 + 1810. 68) Johann Nicolaus Baron Corvis fart zu Paris feit 1811. 69) von Diroff, ruffischer . Staatbrath seit 1811. 70) Joh. Albrecht Heinrich Reimarus, Professor zu Hamburg seit 1812 + 1814. 71) Baronet Eberhard Home, zu London seit 1814. 72) Martin Beinrich Claproth, Geheimerath und Pro= fessor zu Berlin seit 1815 + 1817. 73) Johann Un= breas de Luc, Professor seit 1815 + 1817 74) Gil= bert Blane, königl. Leibarzt zu London seit 1816. II.- In der mathematischen Classe: 17) Georg Simon Klugel, Professor zu Halle seit 1789 + 1812. 18) Franz de Paula Triesnecker, Astronom zu Wien seit 1794 + 1816. 19' Graf Ludwig la Grange zu Pa= ris seit 1801 + 1813, 20) Peter Simon Graf la Place zu Paris seit 1801. 21) Johann Elert Bode, Uftronom zu Berlin feit 1801. 22) Peter Frang Uns dreas Mechain, Astronom zu Paris seit 1802 † 1804. 23) Johann Baptist Joseph de Lambre, beständiger Secretair ber Academie der Wiffenschaften zu Paris feit

seit 1802. 24) Barnabas Driani, Aftronom gu Mai= land feit 1802. 25) Nicolaus von guß, Staatsrath au Petereburg feit 1802. 26) Richer be Pronn, General = Infpector ber Bruden und Stragen gu Paris feit 1805. 27) General Allir feit 1812. 28) Johann Pont, Ustronom ju Greenwich feit 1814. 29) 30: hann von Krusenstern, ruffischer Geecapitain zu De: tersburg seit 1814. 30) Carl Franz Beautemps: Beaupré, Ingenieur Hybrographe en chef zu Pa-ris seit 1816. III. In der historisch philologischen Classe: 15) Friedrich Wilhelm Basilius von Rambohr, preußischer Cammerherr u. Gefandter zu Rom feit 1794 + 1816. 16) Ludwig Timotheus von Spitt: ler, Wurtembergischer Minister seit 1797 + 1810. 17) Johann Christoph Freiherr von Aretin, Mitglied ber Munchener Academie feit 1797. 18) Christian Carl Friedrich von Fredenheim, Dberhofintenbant zu Stockholm feit 1797 + 1803. 19) Johann Beinrich Buffe, Sofrath und Bibliothefar zu Petersburg feit 1797. 20) Ludwig Aubin Millin, Mitglied der Acas demie der Inschriften zu Paris seit 1801 + 1818. 21) Unton Ifaat Gilvefter be Gacy, Mitglied ber Academie ber Wissenschaften und Professor zu Paris feit 1801. 22) James Rennel, Mitglied ber fonigl. Gefellschaft zu London seit 1801. 23) Hubert Pas-cal d'Ameilhon, Bibliothekar zu Paris seit 1805 +. 24) Carl Wilhelm von humboldt, preußischer Staats: minister seit 1803. 25) Bon Joseph Dacier, Gecretair ber Academie ber Wiffenschaften ju Paris feit 1804. 26) John Dranton, Gouverneur von Subca: rolina zu Charlestown feit 1804. 27) Johann Bap: tist Anton Suard, Secretair ber frangofischen Acade: mie zu Paris seit 1805 † 1819. 28) Heinrich Graf von Gregoire zu Paris seit 1805. 29) Paul Gregoriewitsch von Demidoff, ruffischer wirklicher Staatsrath seit 1806. 30) Christian Friedrich von Schnurrer, Cangler ber Universität Tubingen zu Stuttgard seit 1806. 31) Johann Graf von Meers mann, hollandischer Staatsrath seit 1807 + 1814 32) Joseph Marie Degerando, Staatsrath zu Paris seit 1807 33) Peter Anton Noel Bruno Graf Das ru zu Paris seit 1807. 34) Johann von Müller, Bestfälischer Staatsrath seit 1808 + 1809. 35) 30= hann

## 6. Societat der Wiffenschaften. §. 212. 505

bann Dionne Barbier bu Bocage, Mitglied ber Aca= demie ber Inschriften zu Paris feit 1808. 36, Pascal Franz Joseph Gosselin, Conservator ber Antiken, Mungen u. Gemmen ber fonigl. Bibliothef gu Paris feit 1808. 57) Ludwig Matthaus Langles, Confervator ber morgenlandischen Sandschriften ber fonigl. Bi= bliothet zu Paris feit 1808. 38) Graf Carl Friedrich von Reinhard, frangofischer Gefandter bei bem Bun= bestage seit 1809. 39) P. B. Boucher, ruffischer Staatsrath seit 1810. 40) Gabriel August Graf von Choiseul Gouffier seit 1810 + 1816. 41) Ennius Quirinus Bisconti, Mitglied ber Academie ber Inschriften zu Paris seit 1810 + 1818. 42) Friedrich 43) Ba= Munter, Bifchof von Seeland feit 1811. ron von Pommereul zu Paris feit 1812. 44) 30h. Friedrich Heinrich Freiherr von Dalberg, Domherr feit 1812 + 1812. 45) Philipp Albrecht Stapfer, Mitglied bes großen Raths in Margau feit 1812. 46) Morvies be Montbreton zu Paris feit 1812. 47) Giovanni Andres, Bibliothekar zu Reapel feit 1819 + 1817. 48) Joseph Planta, Oberbibliothekar am brittischen Museum feit 1814. 49) Wilhelm Vincent, Dechant von Westmunster seit 1814 + 1815. 50) Friedrich Heinrich Jacobi, bairischer Geheimerath feit 1815 + 1819. 51) Graf Joachim Lobo da Gil= veira, portugiefischer Gesandte zu Berlin seit 1815. 52) Jacob Graberg von Semfon, schwedischer Biceconful zu Genua feit 1816. 53) Graf Scopoli, Generalftudiendirector zu Mailand feit 1816. 54) Dein= rich Friedrich von Diez seit 1816 + 1817.

\* V. Bon den 1787 vorhandenen Ehrenmitglies dern sind seitdem gestorben: 1) Frobenius (Forster) Fürst und Abt zu St. Emeran zu Regensburg † 1791. 2) Martin Gerbert, Fürst und Abt zu St. Blasius im Schwarzwald † 1793. 3) Carl von Dalberg, Fürst Primas, Großherzog von Franksurt, Erzebischof von Regensburg † 1817. 4) v. Beston † 1795. 5) Carl Eugen, Herz. von Würtemberg † 1793. 6) v. Guldberg † 1808. 7) Graf v. Brühlt 1810. 8) Graf v. Herzberg † 1794. Neu erzwählt sind dagegen seit der Zeit zu Ehrenmitgliezdern 22) Dieterich Heinrich Ludwig von Ompteda, hannos

hannoverscher Gefandte zu Regensburg seit 1792 + 23) Fürst Stephan Borgia, Carbinal seit 1793 + 1804. 24) Ritter Joseph Nicolaus d'Ugara, spanischer Gesandte zu Rom seit 1796 + 1814. 25) Graf Samuel Teleki de Szets, faiferl. konigl. Ram= merer und Geheimerrath feit 1799. 26 Graf Georg Festetits v. Tolna, faiserl. konigl. Rammerer und Geheimerrath seit 1802 + 1819. 27) Graf Franz Szechenni de Sarvari Felho Bidet, faiferl. konigl. Rammerer und Geheimerrath feit 1793. 28) Graf Joseph Carl v. Auersperg, faisert. konigt. Kamme: rer und Geheimerrath seit 1807. 29) Graf Aleris . v. Rasumowsky, ruffischer Rammerherr und Geheis merrath feit 1808. 50) Graf Maximilian Joseph Dffplinsky, kaiferl, konigl. Geheimerrath feit 1808. 31) Fürst Micolaus Repnin, ruffischer Generallieutenant feit 1809. 32) Martin Wilhelm Baron von Bietinghoff, ruffischer Geheimerrath feit 1810. Graf Wenzel v. Nzewuski zu Wien seit 1810. Ambrosius Metropolit von Petersburg und Nowo: grob seit 1813 + 1818. 35) Friedrich Herbert Graf von Munfter, hannoverscher Ctaats = und Cabinets: Minister seit 1815. 36) Stephan von Stratimiro: witsch, Erzbischof von Carlowiz seit 1817.

\* VI. Bon den 1787 vorhandenen Corresponden= ten find seitdem mit Tode abgegangen: 1) Matant + 1779. 2) de Mars seit 1763 + 17... 3) Pingré feit 1764 + 1796. 4) Monti + 17.. 5) Wilfinson seit 1765 + 17... 6) Reccard seit 1765 + 1798. 7) Rizzi=Zannoni seit 1765. 8) Raspe seit 1765 + 1794. 9) Dick + 1775. 10) Lagard + 1802. 11) Bossul + 1814. 12) Somis + 1793. 13). Liben + 1793. 14) Spallanzani + 1799. 15) Liungberg + 16) v. Grothaus + 1780. 17) Scheffter + ... 18) Rößler + 1791. 19) Vicat 1784. 20) Häßler + 1797. 21) Taube 1798. 22) Charpentier + 1805. 23) Villoison + 1805. 24) Fontana + 1803. 25) Fulda + 1788. 26) Uebelacker + ... 27) Delaval †... 28) Hindenburg + 1808. 29) Bedmann + 1786. 30) Woide + 1790. 31) Gualandris + 1789. 32) Wilse + 17.. 33) Bloch + 1799. 34) Fon: tana + 1805. 35) Hwiid + 1788. 36) Florencourt † 1790. + 1790. 37) Brugmans + 1789. 38) Landriani +... 39) Mederer de Wuthwehr + 1805. 40) Hogreve + 1814. 41) Koch + 1805. 42) Broussonet + 1808. 43) Klostermann + 1810. 44) Sibthrop + 1796. 45) Burgsborf + 1802. 46) Girtanner + 1800. 47) Willemet + 1807. 48) Hacquet + 1815. Haafe + 1801. 50) Hopfner + 1815. — Dagegen find feit der Zeit neu aufgenommen: 118) Ernft Benjamin Gottlieb Hebenstreit, Professor ber Medicin zu Leipzig seit 1788 bis 1803. 119) Justigrath Schröter zu Lilienthal seit 1788 bis 1792. 120) 30= hann Gottlob Schneider, Professor zu Breslau seit 1788. 121) Johann Uphagen, zu Danzig seit 1788 + 1802. 122) Johann Friedrich Westrumb, Berg= commissair und Apotheter zu Sameln seit 1788. 123) Dberhofmarschall von Zach von 1789 bis 1792. 124) Bischof Munter von 1790 bis 1811. 125) Chri= stian Friedrich Ludwig, Prof. zu Leipzig seit 1790. 126) Franz Aglietti, Arzt zu Benedig seit 1790. 127) Franz Zuliani zu Briren seit 1790 + 1815. 128) Joseph Slop de Cadenberg, Professor zu Pisa feit 1790 t. 129) Johann Jährig, Dollmetscher zu Petersburg feit 1790 + 1796. 130) August Friedrich Heder, Professor zu Erfurt seit 1790 + ... 131) 30= hann Philipp Rieß, heffischer Bergrath feit 1790 + 1794. 132) Joseph Giveni, Maltheser Ritter, neapolitanischer Kammerherr seit 1790. 133) Johann Baptist Horwath, Professor zu Pesth seit 1790. 134) Wilhelm Belcombe, Arzt zu Condon seit 1791. 135) Xaver Landolina Mava, Maltheser Ritter seit 1791 + 1815. 136) Johann Bruce, Professor zu Edinburg seit 1791. 137) Tobias Lowis, russischer Staatsrath feit 1791 + 1805. 138) Johann Baptist Lechevalier, Bibliothefar zu Paris feit 1791. 139) Joachim Schwarzkopf, hannoverscher Resident zu Frankfurt am Main seit 1792 + 1806. 140) Friedrich Heinrich Linck, Professor zu Berlin seit 1792.
141) Gottfried Ernst Groddeck, Professor zu Wilna feit 1792. 142) Johann Heinrich Bartels, Senator zu Hamburg seit 1792. 143) Ernst Friedrich Flo= rentin Chladni feit 1793. 144) Christian Gottlieb Daniel Muller, hannoverscher Obristlieutenant zu Stade seit 1793 + 1814. 145) Reinhard Woltmann, Wasser=

Wasserbaudirector zu Hamburg seit 1793. -146) Georg Friedrich Sildebrand, Professor zu Erlangen 147) Carl Curt Sprengel, Professor zu Salle feit 1793. 148) Johann Friedrich Pfaff, Profeffor zu Halle seit 1793. 149) Stephan Weszpremp, Arzt zu Debreczin seit 1793 + 1798. 150) Abt Jo: feph Dlivi zu Padua seit 1793 + 1795. 151). Theo: dor von Zumansty, ruffischer Staatsrath feit 1794. 152) Friedrich Stephani, Professor zu Moskau seit 1794. 153) Peter Rieuwland, Professor zu Leiden feit 1794 + 1794. -154) Johann Ephraim Scheibel, Professor zu Breslau seit 1794 + 1809. 155) Georg Bega, Dbrifter im Bombardiercorps zu Wien feit 1794 + 1802. 156) Johann Tremblen, ju Genf seit 1794 + 1804. 157) Tortel Baden, Professor zu Co: penhagen feit 1794. 158) Simon &'Duilier, Mathe: matiter zu Genf feit 1795. 159) Bafilius Gevergin, Professor zu Petersburg feit 1:95. 160) Alons Do: relli, Argt zu Siena feit 1795. 161) Rannier Gerbi, Professor zu Pisa seit 1795. 162) Alons Brugna: telli, Arzt zu Parma seit 1795 + 1819. 163) Franz Marabelli, Lehrer der Chemie zu Pavia seit 1795. 164) Binceng Danbolo, Chemifer zu Benedig feit 1795. 165) Tobias Gruber, Baudirector in Bohmen feit 1795 + 1806. 166) Franz Gerftner, Prof. zu Prag feit 1795 167) Frang Mainardi, Secretair zu Mailand seit 1795 +. 168) Theodor Georg August Roose, Prof. zu Braunschweig seit 1795 + 1803. 169) Johann Jeremias Santarelli, Prof. zu Rom feit 1795. 170) Valerian Alons Brera, Prof. ju Pabua fett 1796. 171) Jeremias Benjamin Richter, Uffeffor bei bem Bergamt zu Breslau feit 1796 + 1807. 172) Doctor Wilhelm Olbers von 1796 bis 173) Christian Friedrich Wiebefing, bairifcher Geheimerrath zu Munchen feit 1797. 174) Carl Chri: stian Langsdorf, Prof. zu Beidelberg seit 1797. 175) Christoph Friedrich Kausler, Hofrath zu Stuttgard feit 1797. 176) Johann Wilhelm Camerer, Prof. zu Stuttgard feit 1797. 177) Johann Gottlieb Friebrich Bohnenberger, Prof. zu Tubingen feit 1797. 178) Johann Friedrich Wurm, Prof. zu Stuttgard seit 1797. 179) Drontio de Bernardi, Canonicus zu Reapel feit 1797. 180) Johann Christian v. Engel, Bucher:

Buchercenfor zu Wien feit 1797 + 1814. 181) Mat= thaus von Pankl, Professor zu Posen seit 1797 + 182) Johann Undreas von Meper, russischer Carl Ernst 183) Beinrich Dbrifter feit 1797. Bibliothekar: und Collegienaffeffor 184) Hofrath Carl Himly 185) Johann Friedrich Wil-Petersburg feit 1797. von 1797 bis 1804. Professor zu Kiel feit 1797. 185) Florian Calbani, Professor zu Padua feit 1797-186) Johann Pasquich, Professor zu Pesth seit 1798. belm Wiedemann, 187) Friedrich Gottlieb Buffe, Professor zu Freiberg 188) Johann Friedrich Schwarz, weimars scher Major seit 1799 + 1818. 189) Ludwig Christoph feit 1798. Althof, Leibarzt zu Dresden seit 1798. 190) Samuel Gnarmathi, Arzt in Siebenburgen feit 1798. Carl Heller, Edler von Hellersperg, Professor zu Landshut seit 1798. 192) Johann August Donndorf, Burgermeister zu Quedlinburg seit 1798. 193) 30= feph Carl Eber, Director ber Rormalschule zu Ber= mannstadt in Siebenburgen seit 1799 + 1810. 194) Undreas Wolff, Arzt in Siebenburgen seit 1799 † 1814. 195) Johann Filtsch, Prediger zu Urwegen in Siebenburgen seit 1799. 196) Wilhelm Dufeln, eng= lischer Major seit 1799. 197) Johann Conrad Hilte: brand, Professor zu Moskau seit 1799. 198) Peter Schangin, ruffischer Oberbergmeister zu Galair feit 199) Johann Carl Burchard, Astronom zu Paris feit 1799. 200) Johann Friedrich Lorenz, Di= rector zu Kloster Bergen seit 1799 + 1807. 201) 30= hann Conrad Schaubach, Confistorialrath zu Meinin= 202) Johann Balentin, Edler von Hildenbrand, Professor zu Wien seit 1799 1818. 203) Johann. Daniel Aferblad, schwedischer Lega= tionssecretair zu Rom seit 1800 + 1819. 204) Chri= stian Friedrich Rudiger, Professor zu Leipzig seit 1800, † 1809. 205) Heinrich August Rothe, Professor zu Erlangen seit 1800. 206) Morit von Prasse, Profesfor zu Leipzig seit 1800 + 1814. 207) Johann Hein= rich Jugler, Arzt zu Luchow seit 1800 + 1814. Joseph Gualtieri, Arzt zu Rovara seit 1800. 209) Franz Ambrofius Reuß, Leibarzt bes Fürsten v. Lobkowit feit 1800. 210) Christian Heinrich Perfoon, Arzt zu Paris feit 1800. 211) Jacob Joseph Win= terl,

terl, Professor zu Pesth, seit 1800 + 1809. 212) Carl von Villers von 1800 bis 1808. 213) Franz Faver Burtin, Arzt zu Bruffel feit 1801. 1819. 214) Kerdinand Burger, Professor ju Marburg seit 1801. 215) Franz von Schraud, Professor zu Pesth feit 1801 + 1806. 216) Johann Georg Beer, Augenarzt zu Wien, feit 1801. 217) Johann Burg, Professor ber Aftronomie zu Wien feit 1801. 218) Carl Peter La= fteprie, zu Paris feit 1801; 219) Beinrich Ernst Muhlenberg, Prediger zu Lancaster in Nordamerika seit 1801 + 1815. 220) Benjamin Smith Barton, Pro: fessor zu Philadelphia seit 1801 + 1816. 221) Abam Senbert, Secretair der Academie ber Wiffenschaften zu Philadelphia feit 180r. 222) Johann Asboth, Professor bes Georgicons bes Grafen von Festetits zu Restheln seit 1801 223) Paul Beregszaszi, Profesfor ju Patak feit 1801. 224) Carl von Hadaly von Sada, Professor zu Pregburg feit 1801. 225) Jacob Heinrich Laspenres, preußischer Rath zu Berlin seit 1801 + 1809. 226) Carl Pougens, Mitglied ber Aca: demie der Wissenschaften zu Paris seit 1802. 227) Athanasius Stvicowicz, Professor zu Charcow seit 1802. 228) Gregor von Bercevity, Superintendent bes Theiß Districtes in Ungarn seit 1802. 229) Eud: wig. Schedius, Professor zu Pefth seit 1802. 230) Gotthelf Fischer, Hofrath und Professor zu Mostau seit 1802. 231) Aegidius Carl Joseph de Bidere zu Rom seit 1802. 232) Franz Leopold de Lafontaine, Arzt zu Warschau seit-1802 + 1815. 233) Hofrath Friedrich Gauß von 1802 bis 1807. 234) Theodor Carl Hartleben, Professor zu Freiburg seit 1802. 235) Professor Harding von 1802 bis 1806. 236) Johann Baptist Gail, Mitglied ber Academie ber Wiffenschaften zu Paris seit 1803. 237) Franz Lo: thar August Sorg, Professor zu Würzburg seit 1803. 238) Johann August Albers, Arzt zu Bremen seit 1803. 239) Johann Baptist de Mons, Professor ju Bruffel feit 1803. 240) Joachim Dieterich Brandis, Leibarzt zu Kopenhagen seit 1803. 241) Christian August Fischer, Professor zu Burzburg seit 1803. 242) Georg Heinrich Langsborff, russischer General= consul in Brasilien seit 1803. 243) Michael August Bernhard Mangourit zu Paris feit 1803. Seph

## 6. Societat der Wissenschaften. J. 212. 511

feph Lavallés, zu Paris seit 1803. 1818. 245) Uns ton Marie de Villesosse, Maitre des Requetes zu Pa= ris feit 1804. 246) Hofrath Haußmann von 1804 bis 1811. 247) J. B. Beurard, zu Paris seit 1804. 248) Johann Ludwig Jordan, Munzwardein zu Clausthal feit 1804. 249) Carl Wilhelm Boedmann, Professor zu Carlsruhe feit 1804. 249) Martin Chri: ftian Gottlieb Lehmann, Affeffor beim Commerz = Col= Legium zu Copenhagen seit 1804. 250) Christian Sie= gismund Ziehen, preußischer Ingenieurmajor seit 1804 feit 1804. 251) Franz Joseph Jedel, Hofagent zu Werlin Beit 1804. 251) Franz Joseph Jedel, Hofagent zu Wien seit 1804. 252) Johann Friedrich von Beet Calfoen, Professor zu Leiden seit 1804 + 1811. Carl Schenk, Kreibarzt zu Baben in Defterreich feit 254) Philipp Tidymann, Arzt zu Charlestown in Sudcarolina seit 1804. 255) Paul Kitaibel, Pro= fessor zu Pesth seit 1804 + 1819. 256) Xaver Agresti, zu Reapel seit 1804. 257) Dominik Albert Azuni, zu Mizza seit 1804. 258) Jacob Thulis, Director ber Sternwarte zu Marseille seit 1804 + 1810-Alons Immanuel von Stipsics, Professor zu Pesth feit 1804 + 1816. 260) Graf d'Agincourt, zu Rom feit 1805 + 1815. 261) Wilhelm von Frengang, ruf= fischer Hofrath seit 1805. 262) Rudolph Boffe, Cam= merassessor zu Braunschweig seit 1805. 263) Georg Ludwig Köler, Professor zu Mainz seit 1805 f. 264) Graf Lobo da Silveira von 1805 bis 1814. 265) Carl Unton Gaillardot, frangbfischer Feldarzt zu Paris feit 1805. 266) Dionys Franz Donnant, zu Paris feit 1805. 1818. 267) Franz Joseph Gall, Arzt zu Paris seit 1805. 268) Michael Lenhossek, Argt des Graner Comitats in Ungarn seit 1805. 269) Christian von Schlozer, Professor in Moskau feit 1805. Ludwig Wilhelm Gilbert, Professor zu Leipzig seit 271) Georg Friedrich von Wehrs, meflenb. streligischer geheimer Legationsrath zu Hannover seit 1805 + 1818. 272) Friedrich Hiltebrandt, Professor zu Moskau seit 1805. 273) Justus Pinot, Feldarzt, zu Paris seit 1805. 274) Jacob Ambrosius Laubry, Professor zu Paris feit 1805. 275) Jacob Joseph Renouart, seit 1805. 276) E. E. du Villard, zu Montmorency seit 1806. 277) Wilhelm Gottlieb Ti= lesius



Delius, Archivar zu Wernigerode seit 1810. 324) Johann Rehmann, Leibargt zu Petersburg feit 1810. 325) Friedrich Jacobs, Bibliothecar zu Gotha feit 1811. 326) E. Morgenstern, Professor zu Dorpat seit 1811. 327) Joseph von Hammer, Hofrath zu Wien feit 1811. 328) von Domban, zu Wien + 1811. 329) Daniel Wyttenbach, Prof. zu Lenben feit 1811. 330) H. W. Tydemann, Prof. zu Len= den feit 1811. 331) von Duwaroff, russischer Staats: rath zu Petersburg seit 1811. 332) Pascal Houze= lot, Arzt zu Meaux seit 1811. 333). Johann Bap= tist Paroisse, Wundarzt zu Neapel seit 1811. 334) C. H. Roloss, Arzt zu Magbeburg seit 1811. 335) Fr. C. von Strombed, Lippischer Geheimer Juftig= rath zu Wolfenbuttel feit 1812. 336) Johann Hein= rich Ropp, Prof. zu Hanau seit 1812. 337) Carl Friedrich Grafe, Prof. zu Berlin feit 1812. 338) C. W. Gottlieb Raftner, Professor zu Bonn seit 1812. 339) G. Gottlieb Schmidt, Prof. zu Gießen. 340) Johann Baptist Benjamin Roquefort zu Paris. 341) Stellio Doria Proffalendi, Secretair ber Jonischen Academie in Corfu seit 1812. 342) Johann Sacob Champollion Figeac, Professor zu Grenoble seit 1812. 343) E. B. M. J. J. Ritter de la Haye seit 1812. 344) Julius von Klaproth, ruffischer Hofrath zu Berlin seit 1812. 345) Benjamin Constant be Rebecque zu Paris feit 1812. 346) Alexan= der Crichton, seit 1814. 347) James Ivory, Argt zu London feit 1814. 348) John Gillies zu London feit 1814. 349) Hartwig Johann Christoph von He Demann, hannoverscher Generalmajor feit 1815 + 1816. 350) Carl von Schreibers, Director bes Maturaliencabinets zu Wien feit 1815. 351) Friedrich von Schlichtegroll, bairischer Director seit 1815. 352) Georg Friedrich Muhrn, Hofmedicus zu Hans nover seit 1815. 353) Johann Friedrich Wilhelm Herrschel, Mathematiker zu London seit 1815. 354) Joseph Correa de Serra, portugiesischer Gesandte in Nordamerika seit 1815. 3551 Wilhelm Richter, ruffischer wirklicher Staatsrath und Prof. zu Moskau seit 1815. 356) Christian Friedrich Harles, Hofrath und Prof. zu Bonn feit 1815. 157) Joseph Freiherr v. Hormayr, Hofrath und Hiftoriograph zu Wien

feit 1816. \_ 358) Friedrich Tiebemann, Hofrath und Prof. zu Beibelberg seit 1816. 359) Friedrich Carl Ludwig Sidler, Director zu Hildburgshaufen feit 360) Peter Carl Graf de la Boulage Mas rillac zu Paris feit 1816. 361) Aug. Georg Ferdi nand Emmert, Prof. zu Tubingen seit 1816 † 1319. 362) August Wogel, Hofrato und Prof. zu Munchen feit 1816. 363 Friedrich Christian Franz, Commis= fionsrath zu Dresden seit 1316. 364) F. G. C. Schweigger, Profest. zu Rurnberg feit 1816. 365) Georg Heinrich Nohden, zu London feit 1316. 366) 3. D. Meyer, Instructionsrichter zu Umsterdam seit 367) Ernst Friedrich Ruhkopf, Director ju 1817. Hannover feit 1818. 368) Gottfried Reinhold Treviranus, Prof. zu Bremen feit 1818. 369) Unton Christian Wedefind, Amtmann zu Luneburg feit 1818. 370) August Wilhelm v. Schlegel, Professor zu Bonn seit 1818.

\* VII. Bereits im Jahre 1776 war zwar der bis babin bestandene Unterschied zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliebern ber Societat auf: gehoben, und alle damablige außerordentliche Mitglieder waren zu ordentlichen Mitgliedern ernannt, seboch wurden nachmahls im Jahre 1789 aufs neue Tychsen, Buhle, Heeren und im Jahre 1792 Sof mann zu außerorbentlichen Mitgliedern ernannt, bis Dieselben im Jahre 1797 sammtlich ebenfalls in Die Bahl ber ordentlichen Mitglieder aufgenommen, und seit der Zeit nicht ferner außerordentliche Mit glieder erwählt wurden. Dagegen sind seit 1787 ferner-als Affessoren aufgenommen worden: 7) 30: hann Christian Daniel Wildt, Profess. von 1796 bis 1806. 8) Friedrich Wilhelm August Murhard, ju Caffel im 3. 1797. 9) Nicolaus Theodor Reimer, Profess. zu Kiel 1798. 10) Friedrich Bennhard This baut, Hofrath und Professor zu Gottingen 1799. 11) Soulange Artaud, Prof. gu Gottingen 32) Friedrich Stromenet, Sofrath und Prof. gu Got: tingen 1804. 13) Lorenz Dien zu Jena 1806. 14) 30: hann Ludwig Carl Gravenhorst, Prof. zu Breslau 1807. 15) Johann Friedrich Offander, Professor zu Gottingen feit 1810. S. 213.

## 6. Societat der Wissensch. g. 213. Preisfrag. 515

#### S. 213.

Die Herausgabe der Abhandlungen der Socie= tat hat feit bem Jahre 1787 feine weitere Beran= berung erfahren, als daß mit dem Jahre 1808, da bie bisherige Sammlung ber Commentationen (Th. 2. S. 196. S. 286 fgb.) bereits zu fechezehn Quartbanden angewachfen mar, unter bem Titel: "Neuere Commentationen ber koniglich gottingischen Societat der Wiffenschaften", eine neue Folge von Banden begonnen ift, von welcher der zulest er= schienene vierte Band bie Berhandlungen ber Socie. tat bis zu Ende bes Jahres 1818 enthält. Die Einrichtung berfelben ift übrigens ber fruher befolgten burchaus gleich geblieben. Außerdem wird von den Arbeiten sowohl der einheimischen als aus= wartigen Mitglieder und ber Correspondenten, fo wie sie ber Societat vorgelegt worden, desgleichen von ben Beranderungen, welche lettere im Laufe eines jeden Jahres erfährt, in den Gottingischen gelehrten Un= zeigen, regelmäßige Rechenschaft abgelegt. - Much mit den Preisaufgaben (Th. 2. g. 197. S. 288 fgd.) ift weiter gar teine Beranberung eingetreten, fondern die bereits 1787 beobachtete Ordnung in allen Stut= fen beibehalten.

giae Goettingensis begreisen Vol. IX die Jahre von 1787 bis 1788. X. 1789 = 1790. XI. 1790 = 1792. XII. 1793 = 1794. XIII. 1795 = 1798. XIV. 1798=1799. XV. 1800 = 1803. XVI. 1804 = 1808. Lon ben Commentationes recentiores Soc. reg. Goett. Vol. I. 1808 bis 1811. II. 1811 = 1813. III. 1814=1815. IV. 1816 = 1818.

<sup>#</sup> II. Die seit 1787 ferner von der Societät auf: gegebenen Hauptpreisfragen sind folgende: (Ih. 2. Kt 2 §. 197.

6. 197. \*I. S. 289). 39) 1791 mathem. Man hat bisher angenommen, eine Ebene welche schief burch eine widerstehende Materie geführt wird, leide einen Biderstand, ber sich wie das Quadrat bes Sinus ber Reigung verhalt. In Frankreich ift burch Bersuche gefunden worden, daß dieses von der Bahr= heit abweicht, immer mehr je schiefer ber Winkel ift. Für die Bergleichung zwischen Winkel und Widerstand hat Herr Bossut nur eine Raherung angege= ben, bie sich nicht auf frumme Flachen anwenden Die Versuche sind nur im Baffer angestellt; läßt. worden; man konnte doch wohl benken, Luft wider: ftebe anders, nicht nur weil sie dunner, fondern auch weit fie elastisch ift. Go erwartet die Analysis noch viel von der mathematischen Physik, ehe sich, statt der parabolischen Theorie geworfener Körper, die wahre setzen läßt. Die konigl. Societät wunscht alfo, baß zur Erweiterung unferer Renntniß biefes Gegenstandes folgendes untersucht werde: Bas für ein Werhalten ift bei schiefem Widerstande zwischen ber Große beffelben und dem Reigungswinkel? Wie findet man den Widerstand auf frummen Flachen? Es ware gut dieses sowohl fur blos trage, allenfalls noch zähe, flussige Materien anzugeben, als auch fur Luft. Daß Berfuche zum Grunde liegen, schon vorhandene oder mit gleicher Sorgfalt angestellete versteht sich. 40) 1792 histor. Die beste Erläuterung alles beffen, was ber Kaifer Trajan in feinen Kriegszügen und Beranftaltungen langs ber Donau bewirkt ober veranlaßt hat, nach Unleitung nicht nur ber Geschichtschreiber und Geographen, fonbern auch ber alten Denkmabler. (Diesen Preis er: hielt Conrad Mannert, bamchle Lehrer an bem Gym= nafium zu Erlangen, nachmahls Professor zu Erlan: gen; bas Acceffit bekam Christian von Engel aus Ungarn, nachmahls Hofrath zu Wien). 41) 1793. Die konigl. Gesellschaft wunscht burch eigene, sorgfältig angestellte und getreulich erzählte Erfahrungen erforscht und erwiesen zu sehen: Bas ben Unterschied zwischen ber sogenannten Blasen = und Lebergalle in Absicht auf ihre Bestandtheile und Die Urt ihrer Mischung ausmacht? Db bie Galle in Saugthieren eben so beschaffen sei, als in Wogeln, Mms

#### 6. Societat der Wissensch. S. 213. Preisfrag. 517

Umphibien und Fischen? in fleischfressenben eben fo als in grasfressenden und folden die ihre Nahrung aus beiden Naturreichen mablen? in wiederkauenden eben so als in nicht wiederkauenden? Ift sie es nicht, worin liegt ber Unterschied in Absicht auf ihre Bestandtheile? Und mas lassen fich fur Folgerungen für die Bestimmung der Galle im thierischen Korper und fur ihre Beilkraft, was fur Borfichteregeln bei ber Unwendung der mit der Galle anderer Thiere angestellten Bersuche auf den menschlichen Rorper 42) 1794. baraus ableiten? mathem. Lehre von der Zusammenfetung des Maffers, großen Beifalls ungeachet, womit man fie an ben meisten Orten aufgenommen hat, bennoch allen, bes nen es mehr um grundliche Renntnig ber Matur, als bloß um eine gewisse in die Augen fallende Bus fammenstellung mancher Phanomene ober um gefal= lige Leichtigkeit beim Wortrage berfelben zu thun ift, noch großen Zweifeln unterworfen zu fein scheint, fo wunscht königliche Societat, neue einleuchtende, und burchaus auf genaue Meffungen gegrundete Berfuche angestellt zu sehen, wodurch diese Lehre entwe= der widerlegt oder völlig bestätigt werden konnte? 43) 1795. hiftor. Es foll aus Stadtarchiven und Privatsammlungen, so wie auch aus gedruckten und handschriftlichen Nachrichten ausfündig gemacht und gezeigt werden: welche und wie große Bortheile Konig Georgs bes 3ten beutsche Staaten aus ihrer Werbindung mit ber Hanse gezogen haben? Bon was für Beschaffenheit ift die 1796. phys. leuchtende Materie, welche man sowohl an vegetabi= lischen als auch an animalischen Korpern antrifft, sie mogen entweder schon völlig in Faulniß übergegan= gen ober ihr nur nabe gekommen fein, bie man auch oft bei lebenden Thieren und fo gar bei manchen Menschen gesehen hat, am leichtesten und häufigsten aber bei Geethieren wahrnimmt, wenn folche burch Faulniß gelitten haben, so daß biefes leuchtende We= fen gleichsam mit den faulenden abfließenden Feuchtig= keiten einen leuchtenden Strom vorstellt? Man wünscht hierbei mit Zuverläffigkeit zu erfahren, ob diese Materie in beiben Reichen ber Matur, und ebenderfelben oder von verschiedener Urt sei? worin

worin die Urfach biefer Berfchiedenheit in Rudficht ihrer Menge, ihrer Natur und Gigenschaft liege? Db fie von den Korpern, an welchen man fie fieht, getrennt und gesammelt, gleichsam in einen Phos: phorus verwandelt werden konne? Db die merkwur: bige Erscheinung, daß thierische ja sogar menschtiche Rorper sich felbst sollen entzundet haben und gang= lich verbrannt fein, wovon man fo verschiedene Rach= richten liefet, von biefer leuchtenden Materie veran= tafit fei? und ob allenfalls ein beträchtlicher medici= nischer Gebrauch von berfelben gemacht werben tonne? 45) 1797. mathem. Wenn man aftrono: mische Beobachtungen burch bas verbeffert, mas man Aberration wegen allmähliger Fortpflanzung! bes Lichts nennt, so nimmt man an, bas Licht aller Firsterne, felbst ber Planeten, habe durchgangig glei= che Geschwindigkeit. Die konigliche Societat municht, man moge die Grunde barftellen, auf welchen diefe Woraussetzung beruht und zeigen, was folgt, wenn sie nicht allgemein ware? Denn wie Ustronomen schon erinnert haben, wenn anderer Sterne Licht ans bere Geschwindigkeit hatte, fo gabe bas Erscheinungen, die jemand ber ber Boraussetzung von einerlei Geschwindigkeit treu bliebe, unrichtigen Urfachen zu= schreiben wurde. 46) 1798. hiftor. Die Entstebung, Bildung und Geschichte ber plattbeutschen Mundarten bis auf Luthers Zeiten. (Diesen Preis erhielt Joh. Fr. Aug. Kinderling, zweiter Prediger zu Calbe im Magbeburgischen). 47) 1799. phys. In welchen Ordnungen der beiben Thierclassen von Insecten und Gewürmen, kann bie Betrichtung bes Athemholens ober auf irgend eine Beise Luft zu schöpfen und ihre Hauptwirkung, ber insgemein so genannte, bem Berbrennen in gewiffer Rudficht ähnliche, phlogistische Proces, burch Beobachtungen und Bersuche erwiesen werden? (Diesen Preis er: hielt bei Wiederholung der Aufgabe auf das Jahr 1802 Joh. Ludw. Ad. Sorg, Professor zu Wurzburg und das Accessit Joh. Fr. Ludw. Hausmann aus Hannover, gegenwartig Projeffor zu Gottingen). 48) 1800, mathem. Da aus einer Menge ber zu= verlässigsten Versuche erhellt, daß durch die Dampfe bes in unverschloffenen Gefäßen frei tochenden Waf-

## 6. Societat der Wissensch. S. 213. Preisfrag. 519

fere, ein großer Vorrath von so genannter latenter Warme gang unnut fortgeführt und zerstreut merbe, der gehörig zusammengehalten und z. B. burch schicklich angelegte Rohren geleitet, vielleicht von nicht unbedeutendem Wortheil für die Haushal= tung sowohl, als manche Gewerbe fein mochten, so ergreift konigl. Societat diese Erfahrungen bloß als Gelegenheit, ben mathematischen Raturforscher nach Vermögen, auf die Bestimmung ber Bewe= gungsgefete ber Dampfe aufmerksam zu Gie wunscht baber 1) eine burch Wersuche sowohl, als die nothige mathematische Betrachtung erlauterte Bestimmung ber Gefete der Bewegung der Dampfe bes tochenden Waffers durch Rohren von gegebener Lange, Weite und Beschaffenheit ber Materien mor= aus fie bestehen, ferner ber Temperatur bes fie um= gebenden Mittels und ahnlichen weiteren Beftim= mungen an die ber Kenner dieses elastischen Flui-- bums hier nicht weiter erinnert zu werden braucht. Ferner wunscht sie 2) bieses alles gewissermaaßen als bekannt vorausgesett, bargethan zu sehen, welchen Grad von Warme eine gewisse Menge von Dam: pfen, burch folche Canale und unter folchen Umftanben gesammelt und fortgeleitet, einer gegebenen Menge von kaltem Wasser, oder überhaupt von ge= gebener Temperatur in einer gegebenen Beit mitthei= len konne? 49) 1801. hiftor. Da die große Ber= schiedenheit der morgenlandischen Nachrichten von ben griechischen und romischen in der Geschichte bes alten persischen Reichs, noch nicht gehörig ins Licht gesetzt ist; so wunscht die Gesellschaft eine eritische Untersuchung derselben zu veranlassen und zwar so, daß mit Uebergehung der altesten (bei den Drienta= lern fabelhaften) Periode, die Untersuchung sich auf die historische Zeit nach Alexander, also die griechi= schen, parthischen und saffanibischen Konige ein= schränke. Won diesen Onnastien (ben Konigen ber Wolfer Uschkaniern, Ufghaniern und Saffaniern ober Chosruen bei ben Drientalen) wurden bie morgen: landischen Angaben von den einzelnen Königen und ihren Regierungsjahren aus den verschiedenen Schrift= stellern gesammelt und die Quellen berfelben -aufge= fucht; ferner Die Nachrichten mit ben griechischen und romi=

romischen verglichen, die Urfachen ber Berschiedenheit angegeben und wie fern eine Bereinigung fatt finde; endlich gezeigt, welcher von beiden Berichten, in Rud: ficht ber historischen Glaubwurdigkeit vorzuziehen sei. Aus ber gangen Untersuchung werden sich mehrere Bemerkungen über die Manier, die Glaubwurdigkeit und ben historischen Gebrauch ber morgenlandischen Schriftsteller in der alten Geschichte, die auf die altefte Geschichte Perfien's anwendbar sein burften, von felbst ergeben. (Diesen Preis erhielt Carl Friedr. Rich: ter, Prof. zu Leipzig). 50) 1802. (Die bereits für das Jahr 1799 von ber physisch en Classe aufgegebene Preisfrage). 51) 1803, mathem. Da zum Behuf mehrerer Untersuchungen in der Pyrometrie und deren Unwendung, ja selbst in Rucksicht der Theorien von Licht und Barme es fehr nutlich fein wurde zu wiffen, in welchem Berhaltniffe biefe ober jene Korper unter gleichen Umständen, mehr ober weniger, schneller oder langfamer von bem Sonnen: lichte erwarmt werden, bis jett aber noch fehr wenige Bersuche hieruber bekannt sind, so glaubt die konigliche Societat burch eine hierher gehörige Preisfrage mehr Aufmerksamkeit auf Diesen wichtigen Gegenstand ber Phrometrie zu erregen und wunscht daher 1) durch richtige und zwedmäßige Versuche und baraus abge= leitete mathematische Bergleichungen zu erfahren, wie Rorper von verschiedenen Materien, aber einerlei Fi= gur und Große (am beften Rugeln von etwa einem Boll im Durchmeffer) unter möglichst gleichen Umftanden bes einfallenden Sonnenlichts und der umgeben= ben Luft, sich von einerlei Temperatur stufenweise, etwa vont Minute zu Minute, in dem Sonnenlichte erwärmen, und 2) welchen Grad der Temperatur jeder Korper am Enve eines jeden Bersuchs erreichen wurde, es fei nun diese Temperatur entweder unmittelbar, (welches wir vorzüglich munschten) ober doch wenigstens aus dem beobachteten Gesetze ber successiven Erwarmung hergeleitet worben. Es versteht sich, daß die außeren Umstande, die wir bem Kenner nicht vorerzählen durfen, wenigstens immer bei zwei Rorpern Dieselben sein muffen. Die konigl. Societat wünscht nun, daß die Versuche hauptsächlich mit De= tallen, Hölzern, Webesondere auch mit ber Roble) und

#### 6. Societae der Wissensch. S. 213. Preisfrag. 521

und folden Rorpern, beren specifische Barme fcon bekannt ift, angestellt wurden und erwartet, daß bas absolute und eigenthumliche Gewicht ber angewand. ten Korper und genaue Abmessungen ber Bersuchen gebrauchten Thermometer und wesentlichen Stude bes Apparats zugleich mitgetheilt werden. (Diefen Preis erhielt Carl Wilh. Bodmann, Professor zu Carleruhe, bas Accessit Fr. Meinhaufen, Mechanicus in Meklenburg). 52) 1804. Da in den Schriften der alteren und neueren Na= turforscher (vom 16ten Jahrhundert an) manche Beobachtungen und Theorien über bie Matur, Grunde und Gesetze ber Lufterscheinungen enthalten find, de= ren genauere Kenntniß und Prufung fur die Vervoll= kommnung der heutigen Meteorologie nütlich und an fich felbst interessant sein mochte; so wunscht die to= nigl. Societat eine aus ben Quellen geschöpfte, mit zwedmäßiger Auswahl und auf Sachfunde gestütter Critik abgefaßte Geschichte ber Meteorologie, von ben Untersuchungen ber Griechen und Romer an bis auf die neneren Zeiten zu veranlaffen. (Diefen Preis bekam &. Cotte, Mitglied der Ackerbaugesellschaft bes Departements ber Seine). 33) 1805. phyf. der eigentliche Gefäßbau der Gewächse von einigen neueren Physiologen geläugnet, von andern, zumahl altern angenommen wirb, fo waren neue microsco= pische Untersuchungen anzustellen, welche entweder die Beobachtungen Malpighi's, Gren's, du hamel's Mustel's, Hedwig's oder die befondere von dem Thierreiche abweichenbe, einfachere Organisation ber Gewächse, die man entweder aus einfachen, eigen= thumlichen Fibern und Fachern (Medicus) ober aus zelligem und rohrigem Gewebe (tiffu tubulaire Mir= bel) hat entstehen laffen, bestätigen mußten. (Der Preis ward getheilt zwischen 1. Carl Asmund Rus dolphi, Prof. zu Greifswalde und 2. Heinrich Fries drich Link, Professor zu Rostock; bas Accessit erhielt .L. C. P. Treviranus, Arzt zu Bremen.) 54) 1806. mathem. Was haben Sauerstoffgas, Stickgas und andere Gasarten (ober ihre Grundstoffe) für einen Einfluß auf die Erregung ber Electricitat burch Rei= 55) 1807. hiftor. Wie war die Beschaf= bung? fenheit und ber Umfang bes Sandels von Conftanti= nopel

pulver wir bie erstaunliche Rraft beffelben zuschreis ben muffen; aber noch immer ift ber Sauptumftanb nicht gehörig erörtert, nemlich aus welcher Quelle auch durch das kleinste Funkchen ploplich die ungebeure Menge von Barme hervorbricht, welche fast in einem Augenblide eine große Quantitat Pulvers in Dampfe und Gasarten zu verfluchtigen vermag und awar felbft in bem Falle, wenn bas Pulver in einem genau verschloffenen, mithin vor allem Butritte ber außeren Luft verwahrten Raume fich befindet, wie aus einigen Bersuchen Rumford's und aus andern, wo genau verschloffenes Schiefpulver, vermittelft bes Funtens aus einer Leibener Flasche felbft unter Waffer entzundet wird, hinlanglich bekannt ift. Wo ift hier die erforderliche Menge von Sauerftoffgas, burch beffen Bersetzung, wie bei gewohnlichen bem freien Butritte ber Luft ausgesetzten Berbrennungs= processen, eine fo große Site erzeugt werden fonne? Da auf ber andern Geite auch wieder bekannt ift, bag teine Entzundung und Berpuffung bes Chieß: pulvers unter einem möglichst luftleeren Recipienten statt findet, fo konnte man fragen, was die geringe zwischen ben Rornern einer verschloffenen Quantitat Pulvers gewöhnlich noch zurückbleibende Menge von atmospharischer guft, insofern biefelbe Gauerstoffgas enthalt, bennoch zur Entzundung des Pulvers beitragen burfte und wo überhaupt die Warmequelle ihren Sit hat die bei ben bewundrungswurdigen Wirkungen bes Schiefpulvers eine fo große, aber bis jett nach nicht hinlanglich beachtete Rolle spielt. Da nahere Versuche und Aufschlusse über diesen Gegenstand unstreitig auch für die ganze Warmelehre von hochstem Interesse sind, so wünscht die königl. Societat ber Biffenschaften eine unsern gegenwarti: gen Kenntniffen über bie Matur ber Barme und ber burch fie hervorgebrachten gasformigen Fluffigkeiten, möglichst angemessene und auf Bersuche gegrundete Theorie ber Entzundung des Schiefpulvers, mit ge: höriger Rudficht auf das Mangelhafte aller bisherigen Erklarungsarten zu erhalten. 67) 1817. biftor. Geschichte ber schonen griechischen Runft in Syrien, vom Anfang der Herrschaft der Seleuciden bis zum dritten Jahrhundert nach Christus. 68) 1818. phys. Durch

# 6. Societat der Wissensch. §. 213. Preisfrag. 525

Durch Berfuche auf eine unzweibeutige und entschei= bende Art darzuthun, ob die Salzfaure und ornge= nirte Salzfäure wirklich orngenirte Substanzen b. h. Berbindungen einer brennbaren Grundlage mit bem Sauerstoff sind, ober ob in diesen Korpern fein Sauerstoff enthalten ist und bie orngenirte Galge faure fogleich als eine einfache dem Sauerftoffe anas loge Substanz betrachtet werden barf? 69) 1819. mathem. Eine auf einfache und scharfe Bersuche gegrundete Prufung der Daltonschen Theorie über die Ausbehnung ber tropfbaren und elastischen Fluffige keiten, besonders des Quecksilbers und der atmospha= rischen Luft, burch bie Warme, mit hauptfachlicher Beziehung auf bie von Dalton behauptete Rothwen= bigkeit, die Progressionen der Grade auf den bishe= rigen Thermometerscalen umanbern zu muffen. 70) 1820. hiftor. Man verlangt eine Uebersicht und critische Vergleichung berjenigen alten Denkmahler aller Art, welche bis jest in America bekannt wor= ben, mit ben Usiatischen und Megyptischen Denkmah= Iern. Man zeige, wiefern sie mit einander überein= kommen, oder von einander verschieben find; und wurdige barnach die Grunde, auf welche die baher abgeleiteten Wermuthungen gebaut find, daß schon in früher Zeit Verbindungen zwischen biefen fernen Landern und beren Bewohnern ftatt gefunden.

Auf die oconomischen Aufgaben von 1788 erhielt ben Preis fur die Frage vom Julius, Joh. Chr. Gundelach, Rath und Regierungsfecretair zu Caffel, vom November, Woldemar Friedrich Graf von Schmet: tow, Ritter bes pfalzischen Lowenordens. Die fer= neren oconomischen Preisfragen find feitbem gewesen: 70) 1789 Jul. Ist es vortheilhafter das Bier von den von der Dbrigfeit angenommenen Bedienten in offent= lichen Brauhaufern, nach einer vorgeschriebenen Beife, ober von einzelnen Burgern in ihren Saufern brauen zu laffen, fo wie bas Brobtbaden ben Badern über-71) 1789 Nov. Welcher Nuten oder Scha= laffen ift. ben ift von Einführung bes Wechselrechts für einen Staat, ber noch feinen starken auswartigen Sandel, auch noch wenige Fabrifen und Manufacturen bat, zu erwarten? 72) 1790 Jul. Wie last fich ber Scha= den

Belästigung des Publicums, Unterhalt und Pflege verschafft werden konne, und zwar so, daß die Hosse nung zur Verforgung im Alter nicht Unlag zur Dachlaffigkeit im Dienste, sondern Antrieb zur Recht= schaffenheit wurde? 86) 1797. Jul. Die besten Wor= schläge, ber Stadt Gottingen bie nothige Feurung zu allen Jahrszeiten fur die niedrigsten Preise zu ver-Schaffen, welche nach Beschaffenheit ber Umftanbe möglich sein können? 87) 1797. Nov. Welches sind Die schicklichsten Arbeiten, womit arme alte Manner noch einen Theil ihres Unterhalts verdienen konnen? (Den Preis erhielt Ulrich hermann Lauts, Canbibat in Jever, bas Accessit Friedr. Ludw. Anton R& Ier, Lehrer am dirurg. Collegium zu Celle). 88) 1798. Jul. Wie konnen bie Vortheile, welche burch bas Wandern ber Sandwerksgesellen möglich find, befordert und die dabei vorkommenden Rachtheise verhütet werden? (Den Preis erhielt Carl Friedr. Mohl, Archidiaconus zu Dunkelsbuhl in Schwaben, bas Accessit Joh. Andr. Ortloff, Prof. zu Erlangen und Dr. Abam Friedr. Christian Boigt, Abvotat zu Maumburg). 89) 1798. Dov. Durch welche Mittel konnten unsere Handwerker bagu gebracht werben, daß fie diejenigen Berbefferungen ihrer Gewerbe nuten, beren Buverlaffigfeit burch bie Erfahrungen ber Auslander, ober burch andere Grunde erwiesen sind? (Das Accessit bekam Joh. Simon Schern: hauer, Advocat zu Dresben). 90) 1799. Jul. Unter welchen Umftanden ift die Berpachtung ober 216= ministration einer Apothefe, welche einer Gemeinde gehört, vorzuziehen und wie kann im ersten Falle bas Pachtgeld am zuverlässigsten bestimmt werden? (Den Preis erhielt Dr. Friedr. Melch. Drechsler, Stadt : Physicus zu Maumburg). 91) 1799. Nov. Sat die Inoculation ber Poden bei ben Schafen wahren Nugen? sichert fie wiber bie Unstedung und was für Regeln sind alsdann dabei zu beobachten? Die Societat wunscht, daß die Beantwortung durch zuverlässige Erfahrungen bestätigt werde. (Den Preis erhielt Dr. Joh. Carl Heinrich Salmuth, Cammer: rath in Anhalt Köthen). 92) 1800. Jul. Unter welden Umftanben, ift es rathfam, in einer Stadt bie Meister eines Handwerks, für immer ober für eine



ten bis auf die neuesten. 103) 1805. Nov. Welden Einfluß oder welche Wirtung haben die verschiedenen Arten von Steuern auf die Moralitat, ben Fleiß und die Induftrie bes Bolks? 104) 1806. Jul. Eine Sammlung zuverlässiger Beobachtungen über bie Wirkungen bes werschiedenen Futters auf das Fleisch, das Fett, Die Milch, Die Haute, das Spaar, die Wolle und andere nutbare Theile ber Korper derjenigen Thiere, welche in der teutichen Landwirthschaft gezogen werden? 105) 1806. Rov. Mr. 102 war zum zweiten Mable aufgegeben; ben Preis erhielt Carl Dieterich Sullmann, gegenwar: tig Professor zu Bonn. 106) 1807. Jul. Vir. 103 war zum zweiten Mahle aufgegeben; ben Preis er: bielt Friedr. Carl Fulda, Professor zu Tubingen. 107) 1807. Rov. Welche Wirkungen haben die verschiebenen Arten bes Dungers bei einerlei Land auf bie Eigenschaften ber barauf gezogenen Pflanzen? (Den Preis erhielten Ceiz und Reißer, fürstl. pri: matische Hofgartner zu Aschaffenburg. 108). 1808. Jul. Welches find die sicherften und schnellsten Mit tel, einem burch Rrieg ruinirten Staat, beffen Boblstand ehemahls mehr auf Landwirthschaft, als auf Fabrifen und handlung gegrundet war, wie ber aufzuhelfen? (Den Preis erhielt Christ. Ulrich Detlev von Eggers, Dberprocureur von Schlesmig und holftein). 109) 1808. Dov. Die vortheilhafteste Einrichtung eines großen landwirthschaftlichen Do: fes, sowohl in Absicht der Lage deffelben gegen die bazu gehörigen ganbereien, als auch vornemlich in Abficht ber besten Unordnung und Stellung ber land: wirthschaftlichen Gebaude. Den Preis erhielten Ehr. Gottlob Muller, Gutsbesiger in Sachsen und Seiz, Hofgartner zu Aschaffenburg). 110 | 1809. Jut. Wie kann basjenige, was bie bienstpflichtigen Bauern für die ihnen erlaffenen Frohnen, ihren Gutsherren erfeten muffen, am vichtigften und bil: ligsten bestimmt und vertheilt werben. Den Preis erhielt Juft Coelestin Just, fachfischer Amtmann zu Tennstedt in Thuringen. 111) 1809. Dtov. Belde Bir: fungen auf verschiedene Gewerbe hat die Beranderung bes schweren Mungfußes in einen leichteren und eines leichteren in einen schwereren? Wie fonnen bie ba: her möglichen Rachtheile verhütet und vermindert mer:

#### 6. Societat der Wissensch. S. 213. Preisfrag. 531

ben? 112) 1810. Jul. Welche Wirkungen auf die Beschaffenheit und Menge des Honigs und Wachses hat man bisher von der Verschiedenheit der Pflanzen, bes Clima und ber Witterung sicher be= merkt? 113) 1810. Nov. Wie kann bas Medici= nalwesen für Fleden und Dorfer ober für bas Platte Land, am besten eingerichtet werden? Preis erhielt S. W. Munchmener, Argt zu Gifhorn). 114) 1811. Jul. Welches sind die sichersten Mittel ben Rubsamen auf ben Medern-wider die schadli= chen Insecten zu sichern? 115) 4841. Nov. konnen die Brauereien in Riederfachfen bergestallt berbeffert werden, bag die Biere ben englischen gleicher werden? 116) 1812. Jul. Nr. 112 war zum zweiten Mahle aufgegeben. 117) 1812. Nov. Wie konnen die Machtheile, welche nach Aufhebung der Zunfte oder Gilden entstehen, verhütet oder vermindert werden? 118) 1813. Jul. Rr. 117 war zum zweiten Mahle anfgegeben. 119) 1813. Nr. 114 war zum zweiten Mable aufgegeben. 120) 1814. Jul. Nr. 117 war Jum dritten Mahle aufgegeben; den Preis erhielt Garl Heinr. Rau, Privatdocent zu Erlangen. 121) 1814. Nov. Da die geringen Linnen, welche aus Nies berfachsen auswarts, hauptsachlich nur in den Handel Fommen, schon feit vielen Jahren in einem fo nie= brigen Preise gestanden haben, so wunscht man eine, so viel möglich auf Erfahrung gegrundete Untersu= dung, was der Producent der ersten Materie, ber Verarbeiter jeder Urt und ber Raufmann wirklich verdient haben, um darnach beurtheilen zu konnen, ob diefer Zweig der National= Production mit mahrem Wortheil fur die Ration verbunden, oder nur ein Mittel geworden ift, eine gewisse Sum= me Geldes aus dem Auslande zu ziehen? Diefer Untersuchung bittet man die Betrachtung hinzugufu= gen, was in dem Falle, da der auswarts gehende Linnenhandel aufhoren mußte, die daraus entste= hende Verminderung bes Flachsbaues und ber Flachsarbeit aller Urt für den Ackerbau und die land= liche Industrie für Folgen haben wurde und wie biese Lucken am zweckmäßigsten wieder ausgefüllt waren? (Den Preis erhielt Ludwig Meyer, Deco= nom zu Effen im Denabruckschen). 122) 1815. Jul. 212 Wel:

Beldies find in gebirgigen Gegenden die zwedma-Bigsten Borrichtungen das Absließen der Aecker bei Regengussen zu verhuten, ohne in den Grabenbetten, bei starkem Falle der Graben, das Ausreissen bes Bodens zu sehr zu befordern? (Den Preis er: hielt Friedr. Heusinger, Prediger zu Eichen im Mei= nungischen). 123) 1815. Jul. Außerordentliche Aufgabe: auf welche Art und Beife bie in Deutschland wiederhergestellten Bunfte und Innungen fo eingerich= tet werden konnten, daß ihre Bortheile beibehalten, die aus ihren Misbrauchen entstehenden Rachtheile aber perringert wurden? (Den Preis erhielt Joh. Wilh. Langsborf, großherz. heffischer Geheimerrath zu Gie-124) 1815. Nov. Man verlangt die Theorie ber Biehmastung überhaupt, mit ber Unwendung auf Maftung des egbaren vierfüßigen Saushaltungs: viehes insbesondere. (Den Preis erhielt Joh. Carl Leuchs aus Runberg). 125) 1816. Jul. Die voll: ståndigste grundliche Darstellung der Lehre von der Castration, sowohl bes behaarten als bes befieder: ten Haushaltsviehes beiberlei Geschlechts, zur befferen Leitung ber Ausübung? 126) 1816. Nov. Eine auf genaue Versuche gegründete Unweifung, wie ber Holzessig ober die fogenannte Holzfaure, welche mit brenzlich bligen Theilen verbunden, in großer Menge und ohne kostspielige Vorrichtungen bei dem Ver: Tohlen bes Holzes gewonnen werben fann, auf eine im Großen leicht ausführbare Weise so zu reinigen ift, daß berfelbe mit gleichem Wortheile, wie gewohnlicher Effig in ber Deconomie, gang besonders aber zur Darstellung mancher Fabrikate, welche Ef: fig erfordern, angewandt werden konne? 127) 1817. Jul. Gine auf genaue Beobachtungen fich grunvollständige Naturgeschichte aller ber verschiedenartigen den Rubsaamenfeldern schadlichen Infecten, nebst ber Ungabe ber sichersten und im Gro-Ben anwendbaren Mittel zur Berhutung bes von denfelben herrührenden Schabens? 128) 1817. Nov. Speculative Landwirthe haben bisher bei bem Haushaltungsvieh durch wohlüberlegte Modificationen fo: wohl der Züchtung in und in als auch der Kreugung die auffallenoften Berbefferungen und auch Berschlechterungen ber Raffen hervorgebracht, und ihre Date

## 6. Societat der Wissensch. g. 213. Preisfrag. 533

barüber gemachten Etfahrungen in Schriften niebergelegt. Man verlangt die vollståndigste grundlichste Darstellung dieser Lehre, so weit als sie aus den bekannten Erfahrungen gegeben werden kann. (Den Preis erhielt Joh. Abolf Bachmann, preußischer Lieutenant und Thierartt zu Paderborn). 129), 1818. Jul. Db es in Rordamerika Waldbaume gebe, de= ren Gultur einigen ber unfrigen in gewiffer Ruds ficht gleich zu setzen oder vorzuziehen fei? 150) 1818. Rov. (Dir. 126 mar zum zweiten Mahle aufgege= ben; ben Preis erhielt G. S. Stolge, Bermalter ber Apotheke des Waisenhauses zu Halle). .. 131) 1819. Jul. In der Unwendung bes Wafferdampfes Bu mancherlen Bereitungen, bei benen man fonst bie burch Holz oder andere Brennmaterialien bewirkte Site mehr unmittelbar anzuwenden pflegte, hat man in neuerer Beit bedeutende Fortschritte gemacht, und daraus auch hin und wieder schon im Stadt= und Landhaushalte Wortheile gezogen, die nicht al= lein in einem geringeren Berbrauch von Brennma= terial, fondern oft auch in Ersparung von Zeit und Arbeitslohn bestehen. Obgleich Diese Wortheile bei verschiedenen Bereitungen gar keinem Zweifel un= terworfen sein konnen, so hat doch die Anwen= bung bes Wasserdampfes zu obigen Zwecken iett im Stadt = und Landhaushalte nur geringen Gin= gang gefunden, wovon ber Grund hauptfachlich mit in dem Mangel grundlicher popularer Unleitungen zu liegen scheint. Da nun aber bei ben immer mehr steigenden Holzpreisen, die allgemeine Einführung jener Unwendung von großer Wichtigkeit ift, fo wurde man sich wesentlichen Nugen versprechen dur= fen von einer grundlichen, popularen und auf fiche= re Erfahrungen gestütten Unleitung zur Anwendung bes Bafferdampfes bei verschiebenen Bereitungen im Stadt = und Landhaushalte, wobei man bisher die durch Holz oder andere Brennmaterialien bewirkte 132) 1819. Hige unmittelbar anzuwenden pflegte. Rov. Die konigliche Societat wunscht eine guf genaue Bevbachtungen gegrundete, vollständige Ungabe ber Naturgeschichte ber Ackerschnecke, nebst eis ner Anleitung zur Anwendung sicherer durch Erfah-rungen exprobter und im Großen mit Vortheil. verfnupfs

Inupften Mittel gur Berhutung ber ftarten Bermeh= rung ober zur Vertilgung berfelben. (Den Preis erhielt Johann Carl Leuchs in Rurnberg). 133) 1820. Jul. Welche Arten von Gewerben find in Sinficht auf die naturliche Beschaffenheit und bie übrigen Berhaltniffe bes Dberharzes am mehrften bazu geeignet, neben ben eigentlichen bergmanni= fchen Gewerben, einem Theil ber bortigen Ginmohner einen angemessenen und bguernden Unterhalt zu verschaffen, und burch welche Mittel murde bort folchen neuen Gewerben am leichteften Gingang verschafft werden konnen? 134) 1820. Rov. Eine grundliche Unterfuchung ber Urfachen bes Schabens, ben bie Innerste ben angranzenden gandereien auf ihrem Laufe burch bas Hilbesheimische zufügt nebst Borschlägen zu wirksamen und im Großen ausführ= baren Maasregeln, um bemfelben fo viel ale moglich Einhalt zu thun:

7. Von gesellschaftlich ausgearbeiteten periodischen Schriften.

#### S. 214.

Die Göttingischen gelehrten Anzeigen (Th. 2. §. 198 S. 300), welcher Titel seit dem Anfange des Jahres 1802 an die Stelle der dis dahin gesbrauchten Benennung, Göttingische Anzeigen von geslehrten Sachen, trat, die bereits im Jahre 1739 begonnen, gegenwärtig das älteste noch bestehende critische Blatt in Deutschland, sind auch seit dem Jahre 1787, sowohl in der äußeren Form, als dem dabei besolgten Plane und dessen Aussührung nach, forts

fortroahrend unverandert geblieben, wenn ihnen gleich ju verschiedenen Mahlen die ungunstigen Zeitverhaltniffe einen unvermeidlichen Untergang ju droben schienen, der jedoch, sowohl durch die immer gleiche liberale Unterstügung der Regierung, als durch vortheilhafte Beranderung der Umstande glucklich abge= wandt ward. Bom October 1770 bis zu feinem Todestage ben 14ten Julius 1812, mahrend eines Beitraums von zwei und vierzig Jahren führte ber geheime Justigrath Benne, als beständiger Secrefait ber Societat, unter deren besondere Aufsicht die Unzeigen feit 1753 gefest find, die Redaction ber= selben fort; seit seinem Tode hat der geheime Su= fligrath Eichhorn die Direction des Blatts übernom= men. Dach wie bor find alle hier befindliche Mit= glieder ber Societat, wenn fie wollen, Mitarbeiter, außerbem aber auch noch verschiedene andere einhei= mische und auswärtige Gelehrte; Die von Gottingi= ichen Gelehrten herausgegebenen Schriften pflegen auch jedesmahl von ben Berfaffern felbst angezeigt zu werden. Daß sich die Anzeigen von seher durch ihren gemäßigten anständigen Ion vortheilhaft auß= gezeichnet haben, ift allgemein anerkannt a); nur rein wissenschaftliche Werke werben in ber Regel al= lein in ihnen beurtheilt, vorzüglich auslandische, die auf die hiesige Bibliothek kommen und daher auch gewöhnlich früher durch fie, als durch irgend ein an= beres critisches Blatt in Deutschland bekannt ge= macht werden. Außerdem aber bienen die Anzeigen augleich als Unnalen der Societat der Wiffenschaf= ten und der Universität überhaupt, und als Organ beider bei bem großen Publicum, und auch in dieser

<sup>259</sup> fgd.

Hinsicht find bieselben von nicht zu übersehender Wichtigkett geworden.

- \* I. Die acteumäßigen Nachrichten über ben Debit ber Gottingischen Anzeigen reichen nur bis zu bem Sahre 1764 herauf. Damahle hatte ber fiebenjahrige Rrieg ben Absatz bis auf 477 Eremplare vermindert, jedoch war berfelbe bereits im Sahre 1770 bis auf 714 Eremplare und balb noch hoher gestiegen, mozu bie ben Anzeigen in den hiefigen ganden bewilligte Portofreiheit ganz vorzüglich mit beitrug. 218 bagegen im Unfange der westfälischen Zeit die bis dabin genoffene Portofreiheit aufhorte, das Porto felbft aber unverhaltnismäßig erhöht ward, schienen auch bie Un= zeigen rettungslos zu Grunte geben zu muffen, bis sie endlich gegen bas Ende des Jahres 1810 die Por: tofreiheit wieder erhielten (Heyne in praefat. ad Commentat, recent. foc. reg. Goett. Vol. I. p. 4. Gott. gel. Anzeigen 1810. S. 1444. 2087). Allein ber Schaden war einmahl geschehen und nicht so leicht wie: berum zu ersetzen; die bisherigen Abonnenten hatten sich zum Theil zerstreut, und die Vereinigung eines beträchtlichen Theiles von Nordbeutschland, mit Frank: reich, so wie überhaupt die mit jedem Tage allem wissenschaftlichen Treiben ungunstiger werdenden of: fentlichen Werhaltniffe, legten dem Absatze der Unzeis gen neue Schwierigkeiten in ben Weg, fo bag ber= felbe zu Anfang bes Jahres 1813 bis auf 343 Erem: plare gesunken war. Seit ber Beit ift jedoch berfelbe wiederum bedeutend gestiegen.
  - \* II. Henne war zugleich wohl der fleißigste Mitarsbeiter, dessen sich die Anzeigen je zu erfreuen gehabt haben. Die Zahl der von ihm während seiner Direction derselben in mehrern Fächern gearbeiteten Recensionen wird nach einem sehr mäßigen Anschlage auf nicht weniger als 7 bis 8000 berechnet. (Heeren a. a. D. S. 522).

<sup>\*</sup> III. Von hiesigen Gelehrten die nicht Mitglieder der Societät sind, nehmen gegenwärtig thätigen Anstheil an den Göttingischen Anzeigen: die Consistorialz räthe

rathe Pland und Ständlin, ber Geh. Juft. Rath Hus go, die Hofrathe Eichhorn und Schulz, Die Profef= foren Benede, Diffen und Saalfeld und ber Guper= intendent Dr. Trefurt; von auswärtigen Mitgliedern und Correspondenten der Societat aber: ber Genes ralfeldzeugmeifter von ber Deden zu Sannover, Dr. Albers in Bremen, Sofrath Berghaus zu Munfter, Cammeraffeffor von Boffe und Collegienrath und Pro= fessor Buhle zu Braunschweig, Dr. und Professor Beineden ju Bremen, Prof. Lehmann zu Samburg, Prof. Ritter zu Berlin, bisher zu Frankfurt a. M. Director Ruhkopf zu Sannover, Sof=und Cangleirath Dr. Spangenberg zu Celle, Geheimerath und Ritter von Gommering ju Munchen, Dr. und Prof. Trevi= ranus zu Bremen und Prof. Treviranus zu Breslau, Umtmann Wedekind zu Luneburg und Wafferbaudis rector Woltmann zu Hamburg.

#### §. 215.

Die Canzlerschen neuen wochentlichen Nachrich= ten von neuen Landcharten, geographischen, statisti= Schen, hiftorischen, wie auch Sandelsbuchern und Ca= chen (Th. 2. g. 199. S. 302.) horten bereits mit dem zweiten Jahrgange 1789 wieder auf. - Auch die wochentlichen Unzeigen von gemeinnützigen Sachen (S. 200 S. 303) horten in der westfälischen Beit auf und an ihre Stelle trat ein Departementalblatt, welches von Zeit zu Zeit auch Auffage und Anzeigen gemeinnütigen Inhalts lieferte. Dach bem Biebereintritt ber rechtmäßigen Regierung im Jahr 1814, ward mit hoher Genehmigung von dem Superinten= benten Bagemann die Berausgabe eines Gottingis schen Wochenblatts zum Besten der hiefigen Stadt= armen unternommen und demfelben von, Unfang an ein befonderes Blatt zu gemeinnühigen Auffagen bei= gelegt, welche Ginrichtung sich auch feitdem nach dem 216=

Abgange ihres Stifters fortwährend erhalten hat. — Andere von Zeit zu Zeit hier erschienene Wochenschriften haben dagegen größtentheils nur eine sehr kurze Existenz gehabt, wie noch zulest das von H. Straube und Dr. J. P. v. Hornthal herausgegebene Zeitblatt: die Wünschelruche. Gotting. Jan. 1818 bis Jun. 4.

#### S. .. 216.

Dagegen aber find in bem Zeitraume feit 1787, mehrere einzelnen Biffenschaften gewidmete periodische Schriften von Bottingischen Gelehrten erschie= nen und werden jum Theil noch gegenwartig fortge= I. Für Theologie im weiteren Ginne: a) als Fortsetzungen der bereits vor 1787 entstandenen: 1) Plancks neueste Religionsgeschichte Ih. 2. 1790. Ih. 3. 1793. 2) Michaelis orientalische und eres getische Bibliothek Th. 24. 1789. 8. 3) Deffelben neue orientalische und eregetische Bibliothet Th. 3 = 8. 1788 = 1791. - b) neu entstanden: 1) Lichborn's Bibliothet ber biblischen Literatur 286. 1 = 10. Leipz. 1787 = 1801. 8. 2) Schleusner's und Graudlin Gottingifche Bibliothet ber neuften theologischen Literatur. Gottingen, 3 Bbe. 1794=97, von Staublin allein herausgegeben 25b. 4 u. 5. St. 1. 2. Gelle 1799=1801. 3) Staudlin's Beitrage gur Philofophie und Geschichte ber Religions = und Sittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Rirchen inebesondere. Lubed. 5 Bbe 1797=1799. 8. 4) Deffelben Magazin für Religions : Moral = und Rirchengeschichte. Gottingen, 4 Bbe. 1801 = 1806. 8. 5) Desselben und Cschirner's Archiv für alte und neue Rirchengeschichte. 4 Bbe. Leipz. 1813: 1819. 8.

6) Braffe's catechetisches Journal. Gottingen 1793-1794. mit bem 3ten Jahrgange als 7) neues Journal far Catechetit und Pabagogit. Hannov. 1796 1798: 8. 8) Deffelb. neueftes catechetisches Magazin. Th. 1 = 4. 1798 = 1800 11. Für Jurispruden3: 1) von Berg's neue teutsche Staatsliteratur. St. I = 22. Gotting. 1795. 8. 2) Deffelben Deues Staats= magazin. 286. 1 = 3. Ebend. 1796 = 1800. 3) Sa= felberg's juriftische Bibliothet Bb. 1 = 4. Gotting. 1789 = 1794; 4) Schonemann's Bibliothet für positive Rechtswissenschaft und Diplomatit. Bb. 1. St. 1 = 3. Ebend. 1798 = 1799. 8. 5) Sugo's civilisti= sches Magazin. Berlin Bb. I = 5. Hft. 3. 1790= 1817. 8. 6) Martin's und Walch's Magazin für ben gemeinen teutschen burgerlichen Proces. Bb. I. Sft. 1. 2. Gotting. 1802. 1803. 7) Desterley und E. Spangenberg Magazin für Civil : und Eriminalrecht bes Ronigreiche Westfalen. Bb. 1 = 5. St. 1. Chend. 1810 = 1813. 8. 8) Schweppe juristi= fches Magazin Bd. 1. Hft. 1. Altona 1818. 9) E. F. Lichhorn giebt mit v. Savigny und Goschen heraus: Beitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft, Berlin, feit 1815. III. Fur Medicin a) fortge= sest: 1) Richter's chirurgische Bibliothek Bd. 9 = 15. 1788 = 97. 8. 2) Blumenbach's medicinische Bi= bliothek Bb. 3. St. 1 = 4. 1788 = 1795. b) neu er= Schienen: 1) Meyer Magazin für Thiergeschichte, Thieranatomie und Thierarzneikunde Bd. 1. St. 1. 2. Gottingen 1790. 1793. 8. 2) Urnemann's Bibliothek für Chirurgie und practische Medicin Bo. 1. St. 1. Göttingen 1790. 3) Desselben Magazin für Die Wundarzneiwissenschaft Bb. 1 = 3. 1797 = 1803.4) Deffelben Bibliothek fur die Medicin, Chirurgie und Geburtehulfe Heft 1. 2. Göttingen 1799. 1800. 8. 5) Offander Denkwurdigkeiten für die Beilkunde und さいないろ Se:

Geburtshulfe. Ebend. Bb. 1. 2. 1794. 1795. 6) Deffelb. Unnalen ber Ent indungslehranstalt. Ebend. Bd. 1. 2. 1801 = 1804. Langenbect's Bibliothet für die Chirurgie. Ebend. 20. 1 - 4. 1806 1812. 8) Deffelben neue Dibliothek fur die Chirurgie und Ophthalmologie. Hannover. Bb. 1. 2. 1815=1820. 9) inimly's und Schmidt's ephthalmologische Bis bliothet. Band 1.3. Braunschweig. 1802 fgb. 10) Simly's Bibliothet für Ophthalmologie. Bo. 1. St. 1. 2. Hannover 1816 = 1819. IV. Für Philosophie: 1) Leder's und Meiner's philofophische Bibliothek. Band I = 4. Sottingen 1788 = 1791. 8. 2) Buble's und Bouterwell's Gottingisches philosophisches Duseum. 2 &de. Got= tingen 1798. 1799. 3) Bouterwel's neue Besta; Bleine Schriften zur Philosophie des Lebens und zur Beforderung ber hauslichen humanitat 10 Bde. Leipz. 1803 = 1808. 8. 4) Deffelben Renes Mufeum der Philosophie und Literatur Leipz. 3.28de. 1803 = 1805. 8. V. Für Physik, Maeurgeschichte, Dekonomie u. f. w. a) fortgesett: 1) Beckmann's physika. lisch deonomische Bibliothek Bb. 15 = 25. 1788 = 1807. b) neu erschienen: 1) Gmelin's Gottingisches Journal der Naturwiffenschaften Beft 1 = 4. Gottingen 1797=1798. 8. 2) Schrader's Journal für die Botanif Bd. 1 = 5. Cbend. 1799 = 1803. 8 VI. Für Beschichte, Gratistik und Politik: a) fortgesett: 1) Schlozer's Staatsanzeigen. Heft 42=72. 1788= 1793. 8. 2) Meiners's und Spittler's Gottingi: sches historisches Magazin Bd. 3.6. Hann. 1788= 1790. b) neu entstanden: 1) Cangler's neues Dagazin für die neuere Geschichte, Erd, und Bolkerkunde als eine Fortsetzung des Buschingischen. Leipzig Bb. 1. 1790. 8. 2) Deffelben Allgemeines Literaturarchiv für Geschichte, Geographie und Statistif, deren

veren Rebenwissenschaften und Hulfsmittel. Iahrg. 128. 1791 = 1798. 3) Deffelben Urchio fut bie Staatswiffenschaft nach ihrem gangen Umfange. Erfte Lieferung. Göttingen 1798. VII. Für Philologie, Etirit und alte Literatur: a) fortgefest ! Tychsen's. und Beeren's Bibliothek ber alten Literatur und Runft St. 3 . 9. 1788 - 1791. b) neu erschienen : Welter's Zeitschrift- für Geschichte und Auslegung der alten Kunst Bd. 1. St. 1 = 3. Göttingen 1817= 1818. 8. VIII. Für Polizei: Wanemann's Gote tingisches Magazin: für Industrie und Armenpflege. 5 Bbe. Gottingen 1789 = 1802. 8. Die Bahl ber für jedes Jahr bestimmten, zu? Gottingen erschienen nen Taschenbürcher und Almanache, ist auch in die fem Beitraume nicht unbebeutend gewesent Go ift nicht nur von ber Dieterichschen Buchhandlung ber Betringische Taschenkalender unter bem Titel eines Taschenbuchs zum Mügen und Vergnügen ohne Unterbrechung bis jest fortgesett, sondern auch von 1796 bis 1803 ein Almanach für Kinder, von 1788 bis 1804 der Musenalmanach, von 1798 bis 1802 von Carl Reinhard herausgegeben ein Ro= manenkalender und endlich von 1793 bis 1803; ein Revolutionsalmanach erschienen.

# §. 217.

Schließlich muß hier noch eines von mehreren größtentheils Göttingischen Gelehrten gemeinschaftlich begonnenen Unternehmens gedacht werden, dessen Plan der Geh. Just. Rath Eichhorn, der auch bis zum Jahre 1800 das Ganze leitete, entworsen hatte, nemlich der allgemeinen Geschichte der Kunste und Wissenschaften bis zu Ende des 18ten Jahrhunderts.

s Oreisfiagen der Bon derselben find bis jest erschienen: J. Ab= theilung Einleitung. Lichhorn's Allgemeine Befchichte ber Gultur und Literatur Des neueren Europa Bb. 1. 2. Göttingen 1796. 1799. II. Abth. Siorillo's Geschichte der zeichnenden Runfte. Deffelben Geschichte der Malerei Bb. 1 = 5. Ebend. 1798-1808. III. Abth. Bouterwet's Geschichte der schonen Wissenschaften. Bb. 1 = 10. Chend. 1801= 1817. IV. Abth. Philologie. Beeren's Geschichte bes Studiums ber griechischen und tomischen Literatur. Bb. 1. 2. Cbend. 1797 = 1801. V. Abth. Wachter's Geschichte ber historischen Wiffenschaften 23d. 1. 2. Cbenb. 1812. 1818. VI. Abth. Bub: le's Geschichte der Philosophie Bd. 1 46. Ebend. 1800 = 1805. VII. Abth. 1) Kastner's Geschichte der Mathematik. Bb. 1 = 4. Ebend. 1796 = 1800. 2) Soper's Geschichte ber Kriegskunft. Bb. 1. 2. Chend. 1797 = 1799. VIII. Abth. Geschichte ber Naturwissenschaften. 1) Murhard's Geschichte der Ra-turlehre. Bd. 1. Th. 1. 2. Ebend. 1798. 1799. 2) Sischer's Geschichte der Naturlehre. Bd. 1 = 8. Chend. 1801 = 1808. 3) Gmelin's Geschichte der Chemie. 3 Bde. Ebend. 1797 = 1799. IX. Abth. Poppe's Geschichte d. Technologie. 3 Bbe. Ebend, 1807: 1811. X. Abth, Theologie. 1) Stäudlin's Geschichte der christl. Moral. Ebend. 1803. 2) Ammon's Geschichte der practischen Theologie. Bd. 1. Ebend. 1804. - 3) Meyer's Geschichte der Eregese. Bd. 1:5. Cbend. 1802:1809. 2.

#### §. 218.

Die bereits im Jahre 1784 von Georg III. (Th. 2. 5. 208. S. 310 u. f.) aus eigenem Antriebe gestifteten jahrlichen Preisfragen für Studierende aus allen vier Facultaten a), eine Ginrichtung, Die ihrer Trefflichkeit wegen, auf verschiedenen ande= ren Universitäten nachgeahmt worden, hat seit= bem nicht nur ununterbrochen ihren Bestand behalten, fondern felbst auch noch dadurch eine Erweiterung erfahren; daß im Jahre 1795 auf den Untrag des bamabligen Directors bes Predigerseminariums, jegi= gen Dberhofpredigers und Oberconsistorialrathe Ummon ju Dresden und auf Berwendung bes Curato= riums, von Georg III. noch ein fünfter aus der Chatoulle bestrittener jahrlicher Preis, ebenfalls beste= bend in einer 25 Ducaten an Berth haltenden gol= benen Medaille, für die beste in der Universitäts ober nachmahls in der Johanniskirche von einem Studierenden abgehaltenen Predigt ausgesest ward, und bisher gleichfalls am 4ten Junius als bem Geburtstage Georg's In. vertheilt worden ift. Bie vollkommen aber die Absicht des königlichen Stifters Diefer Preife, ben Studierenden, vorzüglich folchen die fich bem Gelehrtenstande zu widmen gedenken, eine Ermunterung jum Fleiß nicht nur, sondern auch eine Be≥

a) Brandes G. 258 u. f.

Gelegenheit zu verschaffen, sich bei ihrem baldigen Eintritte in die Welt vortheilhaft bekannt zu machen, erreicht worden, davon zeugt am besten das Namens= Werzeichniß derer, welche die Preise erhielten, indem sich darunter nicht nur eine bedeutende Anzahl, seit= dem in vielen Fächern berühmt gewordener Gelehr= ten sindet, sondern gar manche unter ihnen recht eigentlich ihr baldiges Fortkommen im Vaterlande und anderswo, dem erhaltenen Preise verdanken, der zuerst die öffentliche Ausmerksamkeit auf sie zog.

\* I. Die Preisaufgaben ber vier Facultäten feit 1787 maren: 1788 L. theol. Ueber die Bulaffigkeit Des Luxus nach ber christlichen Religion. Preis: Joh. Beinrich Beinrichs aus Hannover, gegenwartig Gu: perintendent zu Burgborf. II. jurift. Ueber bas Mus: wanderungsrecht ber Unterthanen nach deutschem, ges meinen und beutschen Staatsrecht. Preis: Joh. Unt. Ludw. Geidenstider aus Sannover, feitdem Pro: fessor zu Jena als Dberjustigrath zu Hannover. Uc: ceffit: 1) Eberh. Leth aus Grekof in Baiern, 2) Ernst Heinrich Dehlrichs aus Hannover, + als Pris vatlehrer zu Gottingen. III. medicin. Ueber die Erzeugung des Blasensteins. Preis: Beinrich Friedr. Link aus Bilbesheim, jest Professer zu Berkin. Uca cessit: Carl Heinrich von Olnhausen aus Hohentobe. IV. phifos. 1) Ueber die Erdfunde von Afrika nach Berodot. Preis: Joh. Friedr: Dennicke aus Gottin= gen, jest Legationsrath in Gotha. Acceffit: Carl Traugott Gottl. Schonemann aus Eisleben, + als Professor zu Göttingen. 2) Ueber die Erdbeschreibung die in den Dichtern von der Argonautenfarth vor= fommt. Preis: Carl Traug. Schönemann. 1789. I. theol. Ueber die Bernunftmäßigkeit ber Lehre Christus von der Liebe der Feinde. II. jurist. Ueber bie mahren Grunde des Rechts des Landesherrn an Dingen, die keinen herrn haben. Preis: Joh. Unt. Geibenftider. III. medicin. Ueber bie Birtung bes Opiums auf ben thierischen Korper im gefun:









Religion ber Griechen und Romer für bie Ausübung ber Tugend dargeboten hat. Preis: Joh. Mug. Briegleb aus Coburg. Accessit: Charles Benry Parrhaus England. 2) Ueber die Einwanderug der flavischen Volker in Deutschland. 1800. 1. theol. Entstehung und Berbreitung ber Lehre von ber Bies berfunft bes Deffias jum Weltgerichte und ihr Bus fammenhang mit ber driftlichen Religion. Joh. Christian Roten aus Alfeld. IV. jurift. Die Grundfage bes burgerlichen Staats = und Bolferrechts in Unsehung ber Verhandlung, Bestrafung ober Mus= lieferung, auf Unsuchen einer fremden Dacht, von Muslandern, Die auf einem fremben Gebiete ein Ber= brechen begangen haben. Preis: Edmund Bufchleb vom Cichsfelde. III. medicin. Rurge Geschichte, Matur und Seilart bes gelben nordamerikanischen Fiebers. Preis: Conftang Dibier aus Brabant. Uc= ceffit : E. H. Parry, 2) Aug. Seinrich Frid. Gutfeld dung der Kreiß = und andern krummen Linien in mechanischen Kunften und in ber Bautunft bis auf Descartes. Preis: Joh. Heinrich Morit Poppe, jest Professor in Zubingen. Accessit: Casp. Fr. Renner. 2) Die Staatsklugheit bes romischen Genats in Gen= bung von Legaten zu ben Armeen, zu Ginrichtung ber Provinzen und an die Hofe der Konige. I. theol. Bas vor eine Meinung haben bie ange= sebensten Rirchenväter vor Augustin von der Erbfuns De gehabt. Preis: Joh. Horn aus Werben. Accefsit: Seinr Dan. Unbr. Sonne aus Gottingen, jest Rector zu Ilfeld. II. jurift. Db und wiefern, berjenige, ber schon vergleichsweise einen Universalerben ernannt hat, noch über fein Bermogen unter Lebendigen bis= poniren konne? Preis: Carl Wilh. Pag aus Ilfeld, nachmabls Professor zu Gottingen. III. medicin. Heber ben Ginfluß bes Oppgens auf Erzeugung und auf Heilung ber Krankheiten. Preis: Ernft Beinr. Bilh. Munchmeyer aus Dona. Accessit: Georg Carl Deinrich Sander aus Göttingen. IV. philos. 1) Die Folgen und Ginfluffe des plotlichen Ueberfluffes von Metallreichthum unter einem Wolke. Die Einkunfte Des romischen Staates in ben Zeiten bes Freistaats. Preis: Joh. Andr. Wendel aus Hild= burg=

burghaufen. Accessit: Rub. Beinrich Bernh. Boffe aus Braunschweig, jest Rammeraffeffor bafelbft. 3) Die Staatstlugheit bes romischen Genath in Genbung von Legaten u. f. w. Preis: Joh. Cont. Dum: ler aus Hildburghausen. 1802. I. theol. Die mertwurdigften Beranderungen mit ber theologischen Do: ral und ihrer wiffenschaftlichen Behandlung im Laufe bes 18ten Jahrhunderts und bie vornehmften Urfachen berfelben. Preis: Joh. Sorn und Philipp Conr. Marheinede aus Silbesheim, jest Professor zu Berlin. II. jurift. Darftellung ber Berbindung gwischen ber Intestaterbfolge und Klage über pflichtwis briges Testament. Preis: Eduard Schrader aus hilbesheim, jest Professor zu Tubingen. III. me bicin. Bestimmung ber Wirfung von außerer Barme und Ralte auf ben belebten menschlichen Rorper. Preise: Wilh. Friedr. Bauer aus Allendorf und Carl Ferb. Beder aus Paberborn. IV. philof. 1) Se: schichte ber Lehre ber griechischen und romischen Phis lofophen von der Unfterblichkeit ber Geele. Preis: Carl Lubw. Struve aus Holftein. 2) Folgen und Einfluffe von ploglich entstandenem Metallreichthum unter einem Bolfe. Preis: Fr. Junter aus Baben. 3) Geographische Beschreibung ber Salbinfel von Arabien nach Abulfeda. Preis: Christoph Rommel aus Cassel, jett Professor zu Marburg. 1803. I. theol. Ueber die biblische Gnosis, ihre Wahrheit und Begriff und ihre Berbindung mit den Meinun: gen ber Gnostifer bes ersten und zweiten Sahrhun-Preis: Joh. Sorn. II. jurift. Ueber die Rechtskraft der richterlichen Erkenntniffe in Criminalfachen und ihrer Wirkung und von ben rechtmäßgen Rechtsmitteln gegen Criminalurtheile. Preis: Eduard Schraber. Accessit: Franz Bernh. Gerke aus Gilbes: heim. III. medicin. Ueber die nachtheiligen Folzgen, wenn die Beobachtung der critischen Ausleerungen gang vernachlässigt werden sollte. Preis: Wilh. Liebsch aus Peine. IV. philos. Beschrei: bung ber caucasischen Lander und Bolker nach Stra: bo, Buch XI. mit Vergleichung ber neuen Lander= und Reisebeschreiber. Preis: Georg Beinr. Lunemann aus Göttingen, jest Rector bafelbft. 1804. I. theol. Prufung bes Werthe der Beugniffe ber Gegner und









# 8. Preinfragen bet vier gagultaren. R. 218. 555

mig Schmibt aus Bremen. . IIV. philos. odir Ge= Schichte ber Emire al Dmyah mach bem Abulfeba. 114 Preist Friedr. Wilh. Carl Umbreit aus Gotha. 2) Meber bie alten Densmähler Mediens und Perfiens. Preis: Carl Friedrichrift. Doet aus Braunschweig, miejet Bibliotheksecretair ju Gottingen. i Accessit. Wilh. Amsint aus Hamburg. 1817. 1. theok! Bergleis. chung der driftlichen Lehre von der Kinderliebe mit ber bes Alt. Test. und ber griechischen und romischen Philosophen. Preis: Ludw. Philipp Hupeden aus Dannover. Acceffit : Eduard Schaubach aus Meinin= gen. Il. jurift. Unterfcbieb bes romischen unbi bes gegenwartig in Deutschland geltenben Criminalvechts in ben allgemeinen Grundfagen über bie Bestrafung ber Berbrechen. III. mebicin. Dofologifche Befchrei= bung ber rechten und linken Seite bes Menfchen und Untersuchung ber Ursachen diefer Berschieben= heit. Preis: Carl Friedr. Eduard Mehlis aus Claus= thak. IV. philos. 1) Angabe ber verschiedenen De= monstrationen womit die Schriftsteller über Statik und Mechanit ben befannten Grundfat über bie Bu= fammensetzung ber Krafte von Newton bis auf uns fere Zeit zu erweisen bemuht gewesen. Preife: Joh. Beinr. Westphal aus Schwerin und Carl Jacobi aus dem Gothaischen. Accessit: Merian aus der Schweit. 2). Untersuchung ber innern aus ber Berfassung und Bermaltung geschöpften Grunde bes Berfalls ber grichischen Staaten vorzuglich Sparta's und Athen's. 1818. I. theol. Was hauptfachlich bazu beigetragen Luther jum Reformator ju machen? Il. jurift. Ue= ber die Klage auf Vervollständigung bes Pflichttheils. Preise: Ernft Beinr. Eben aus hamburg, und Wilh. Joh. v. Schleinis aus Braunschweig. III. mebic. Ueber die in bem weiblichen Organismus bei Aufhören der Menstruationsperiode, statt sindenden Veranderungen und Krankheiten: Preis: Heinrich Spitta aus Hannover. IV. philos. 1) Beschrei= bung bes Freiftaats Rhobus in dem macedonischen Preis: Paul Detlev Christian Paulfen Beitalter. aus Danemark. Accessit: Eduard Gans aus Berlin. 2) Geschichte des englischen Sinking Fund von 1786 1819. I. theol. Wiederholung ber Preis: bis 1813. fragen für 1818. Preis: Carl Friedr. Chriftoph Bein:



# 8. Preisfragen der vier Sacultaten. J. 218. 357

ाक्ष्महत्याचीक्षिकार्यो देना

nisterium lerlaubte, bag jeder Diefer Concurrenten eine golone Medaille erhielte, und das man auch kunftig in ahnlichen Fallen zwei einander fast gleiche Concurrenten fronen fonne. Dabei veroronete es jeboch zugleich am 15ten Junius, baß eine Facultat, bie in einem Jahre zwei Preise austheilte, im nachften Sahre feinen Preis auszutheilen haben folle. -Nach einer in ber westfälischen Beit zuerft getroffes nen, seitdem bestätigten Verfügung, fällt jede bon ben vier Facultaten nicht ausgetheilte Preismedaille ber philosophischen, als in welcher bie mehrsten Wis fenschaften begriffen find, anheim, um fie gur Aufgabe mehrerer Fragen für bas nachste Jahr zu be= nugen, baher es benn gekommen, bag von berfels ben neben ber ordentlichen Aufgabe, häufig auch noch eine außerordentliche Preisfrage aufgestellt wors m ben ift:

\* III. Die homiletischen Preisfragen waren: 1796. Ueber ben Ginflug richtiger Begriffe von bet Bergebung ber Gunden auf bie Beruhigung und Beffes rung des herzens "Preis: Roppen aus Lubed 1797. Belches find die befonderen Bewegungsgrunde ber Sittenlehre Jesu zur Vermeibung der Wolluft? Preis: Albers aus Luneburg. Acceffit : Lubete aus Stocholm und Muller aus bem guneburgifchen. 1798. Ueber den Ginfluß, welchen die Bibellehre'von ber gottlichen Burbe Jefu auf bie Gottestenntniß und Tugend der Christen geaußert hat und noch außert. Preis: Lehne aus Ginbed. Acceffit: Ste= phani aus Werthheim! 1799. Bon ber unverlegli= chen Gewalt ber Obrigfeit nach ben Grundfagen bes Christenthums. Preis: Johann Theophilus Kronig aus Bielefeld. 1800. Wie wenig uns ber Urfprung und die Berbreitung des Bofen auf Erden an ber Beisheit und Seiligkeit Gottes irre machen burfe. Preis: Philipp Conr. Marheinete aus Sildesheim. 1801. Won der unfehlbaren Erhorung des Gebets im Geifte Jesu. Preis: Nicol. Heinr: Ruete aus Bams burg. 1802. Bon der Ungertrennlichkeit des Glaus bens und ber Tugend. Preis: Mug. Phil. Petri aus Sannover. Acceffit: Dieterich Aug. Bilb. Tappe aus hannover, gegenwartig Professor gu Charanb. 1802.



# 8. Preisfragen der vier gaeulekeent siers. 939

aus Oldenburg. 2) Friedr. Wilh. Pustkuchen aus dem Lippe Detmoldischen. 1815. Ueber die Pslicht der Freundschaft an und für sich und als christliche Tugend. Preis: Johann Georg Conrad Oberdieck aus Wittenburg im Hanndverschen. 1816. Bon der rechten Maße, welche uns das Christenthum bei der Beurstheilung fremder Handlungen vorschreibt. 1817. Uesber Joh. 10. B., 11 = 18. (1) 1818. Ueber Joh. 3. S. 16 = 21. Preise: Joh. Dieterich Theoph. Merkel aus Lüneburg, Georg Gottstr. Weidner aus Hannoper und Adolf Friedr. Langelog aus Lüneburg 1819. Joh. 8. B. 31. 32. Preis: Severt Fr. Güber aus Bassum; den vorsährigen erhielten: Georg Gottstr. Weidner aus Hannoper und Carl Friedr. König aus Knosedeck im Lüneburgischen. 1820. Uesber Rom. 8. B. 31 = 34. Preis: Joh. Jac. Handlungen aus Clausthal.

S. 2: Q.

agricultural exclusion is not given been at sign

(Th. 2. C. a g. C. sigh ik in Akalah ta in in biei tenb bistig Rebre is . et ordall gifait dut isid smegare In Cario access and an nion colon, and reid genfrieden der eine fin bei ber beite bei beite beiten Today & willians .... in the content of the content of the The said and the said and the said AND THE RESERVE OF A STREET OF in electrical and and the control and an incidence of 我的人有效的 人口 的过去式和过去分词 人口 网络 经进行 产品 医红霉素 四次 and the state of t within a mark a second of contract of the cont Signal of the state of the stat the state of the s A partition of the state of the 



versität unbebingt zum Vorwurfe machen zu wollen. Es ift bereits ofter bemerkt worden, und durch die Erfahrung einer langen Reihe von Jahren bestätigt a). baß der große Saufe unter ben Studierenden viel mehr Gewicht auf ein Collegium legt, weil er es bezahlt hat, es viel seltener versaumt, weil es ihm Geld gekoftet. Die mehrsten Collegien werden regel= maßig täglich eine Stunde, mit Ausnahme bes Son= nabends, gelesen, boch wird nicht nur von manchen Lehrern ber Sonnabend mit zu Gulfe genommen, sondern es sind auch vorzüglich in ben letteren Sah= ren einzelne Disciplinen zwei, ja drei Stunden tag= lich vorgetragen worden. Die Vorlesungen dauern übrigens mit Ausnahme ber eingeführten Ferien, von halbem Jahre zu halbem Jahre ohne Unterbrechung fort.

\* I. Die Zahl ber von den öffentlichen Lehrern in jedem halben Jahre angekundigten Vorlesungen besträgt ungefähr 100, die von Privatlehrern gehaltenen, lassen sich, wegen des häusigen Wechsels derselben, nicht mit irgend einem Grade von Genauigkeit augesben.

#### §. 220.

Die Ferien finden halbjährig zu Ostern und Michaelis statt, wozu alsdann auch noch um Weih: nachten und Pfingsten, durch alte Gewohnheit kur: zere Ferien gekommen sind. Zufolge einer bereits am 14ten Januar 1740 erlässenen Verfügung sollten die halbjährigen Oster und Michaelis Ferien nur acht bis vierzehn Tage dauern, die zu Weihnachten und Pfingsten aber gänzlich wegfallen und diese Bezustimmung ward sechs Jahre später durch ein zweites ske-

a) Brandes a. a. S. 126.

Rescript vom 6ten Febr. 1746, welches jedoch zu= gleich die Ofter = und Michaelis Ferien jede gefetlich auf vierzehn Tage verlängerte, wiederholt. mahls ward dies durch ein Rescript vom 20. Detober dahin abgeandert, daß die Ferien zu Oftern und Michaelis jedes Mahl drei Wochen, Die zu Pfing= sten und Weihnachten aber jede vier Tage bauern follten. Nicht nur ist barch ein neuerliches Rescript vom 28. April 1819 diese Berfügung wiederum in Erinnerung gebracht worden, sondern außerdem noch unter bem 22. December 1819 bestimmt worden, baß auf den zu Unfang eines jeden Salbenjahres einzureichenden Berzeichniffen der wirklich gehaltenen Borlesungen, zugleich der Tag des wirklich erfolgten Unfangs berfelben angegeben werben folle: Be reits im Jahre 1762 war die Einrichtung getroffen, daß jedes halbe Jahr Berzeichniffe der wirklich gehaltenen Vorlesungen eingereicht werden sollten, jedoch schon drei Sahre spater, ohne hinreichende Beranlassung wieder aufgehoben, bis sie endlich vor eini= gen Jahren aufs neue in Kraft gefett und feitdem beibehalten worden ift. Die in früheren Zeiten von einzelnen Lehrern eigends fur die Ferien bestimmten und mahrend derfelben gehaltenen Lehrstunden, sind bagegen in neueren Zeiten beinah burchaus außer Brauch gekommen. — Bon den mehrsten offentlichen Lehrern werden eigene oder fremde Handbucher und Compendien bei ihren Vorlefungen zum Grunde ge= legt, eine in mancher Hinsicht treffliche, wenn gleich freilich nicht bei allen Disciplinen gleich anwendbare Einrichtung, indem badurch nicht nur ben Studierenden die Uebersicht und das Rachfolgen erleichtert, sondern auch das Nachschreiben, deffen Rugen allerdings

a) Brandes S. 146.

# 2. Theologische Lehrstunden. 5. 221. :563

dings in einzelnen Fällen sehr problematisch erscheinen mochte, zum Theil entbehrlich gemacht wird.

# 2. Theologische Lehrstunden.

week. Was a superstant

#### S. 221.

Die theologische Lucyclopadie lehrt der Confistorialrath Ritter Planck, regelmäßig jedes dritte halbe Jahr. Die Dogmatik 1) berfelbe ebenfalls jedes dritte halbe Jahr, Morgens von II bis 12. 2) ber Consistorialrath Stäudlin mit ber Dogmens geschichte verbunden, nach seinem Lehrbuche der Dogmatit und Dogmengeschichte, im Sommer bes Morgens von 8 bis 9, 3) der Professor S. Planck ebenfalls jedes dritte halbe Jahr, im Winter gewohnlich von II bis 12, im Commer von 7 bis 8. Die Dogmengeschichte besonders lehrt der Conf. R. R. Planck jedes dritte halbe Jahr von II bis 12; auch entwickelt letterer die verschiedenen hauptsäch. lichen driftlichen Systeme, nach seinem Grund= riffe einer historischen und vergleichenden Darstellung der dogmatischen Systeme unserer verschiedenen drift= lichen Hauptpartheien, ebenfalls jedes dritte halbe Sahr von 11 bis 12. Eine Linleitung in die symbolischen Bücher der lutherischen Rirche giebt der Professor Planck von Zeit zu Zeit in offentlichen Vorlesungen. Die theologische Moral trägt der Cons. R. Stäudlin, nach seinem neuen Lehrbuche der Moral für Theologen, und zwar halbjährig vor, im Sommer von 7 bis 8, im Winter von 8 bis 9. Nn 2 Was

Bas die Pregese anbetrifft und zwar des alten Testaments, so giebt der Prof. Planck eine histo: risch critische Einteitung in das Alte Testament im Winter von 11 bis 12. Eregetische Vorlesungen feloft halten: 1) ber Geh. Juft. Rath Ritter Eichhorn, der in vier halben Jahren, in der Stunde von 10 bis 11, den Pentateuch, den Jesaias, den Siob und die Pfalmen, 2) der Consistorialrath Pott, ber im Winter von 10 bis 11 abwechselnd die Psalme und den Jesaias, und 3) der Hofrath Tychsen, der ebenfalls in vier halben Jahren ben Pentateuch, mit Ausschluß der Gesetze, ben Jesaias, die Psalme, die Spruchworter und das hohe Lied gewöhnlich um 9 oder 10 Uhr erklart. Rucksichtlich der neu testa: mentlichen Eregese giebt ebenfalls ber Prof Pland eine historisch critische Einleitung in das Neue Testa ment, gewöhnlich im Sommer von 11 bis 12; ere getische Borlefungen über baffelbe halten: 1) ber Geh. Just. Rath Ritter Eichhorn, in vier halben Jahren von 9 bis 10, über die drei ersten Evangelisten, die Johanneischen Schriften und die Apostelgeschichte, ben ersten und ben zweiten Theil der paulinischen Briefe, 2) der Consistorialrath Pott ebenfalls in vier halben Jahren um 9 Uhr, 3) der Professor Plank desgleichen in vier Abtheilungen in derselben Ords nung; 4) der Hofrath Anchsen erklart abwechselnd die drei ersten Evangelien, den Johannes und Die Apostelgeschichte. Außerdem werden auch noch von ben Repetenten exegetische Vorlesungen über einzelne Stude des alten und neuen Testaments gehalten. Die Rir bengeschichte trägt 1) der Consistorialrath Planck um 8 Uhr, im Commer die erfte, im Bin: ter die zweite Halfte vor, desgleichen alle zwei Jahr Sommer öffentlich die neueste Rirchengeschichte vom 16ten Jahrhunderte an bis auf unsere Tage; 2)

### 2. Theologische Lehrstunden. S. 221. 565

2) der Consistorialrath Stäudlin lieset jeden Winter um 11 Uhr die Rirchengeschichte vom Unfange an bis jum 18ten Jahrhunderte, nach seinem Sandbuche der Universalgeschichte der christlichen Rirche, die Rirchengeschichte der neusten Zeit aber öffentlich des Sonnabends von 2 bis 3 Uhr. Die practisch theo: logischen Lehrstunden sind gegenwärtig folgender= maaßen eingerichtet: Somiletit lehrt jedes halbe Jahr, um 2 Uhr der Consistorialrath Pott, der zu= gleich die Uebungen ber Mitglieder des koniglichen Predigerseminariums leitet. Außerdem lehrt die Theo. rie ber homiletik der Superintendent Dr. Trefurt, verbunden mit den ersten practischen Unleitungen zur Canzelberedfamkeit um 6 Uhr Abends und verbindet damit zwei Mahl in der Woche eine unentgeltliche practische Unleitung zum Canzelvortrage. Gben berselbe lehrt die Theorie der religiosen Carecherik in Verbindung mit den ersten practischen Uebungen im Satechisiren um 1 Uhr. Zwei Tage in der Woche ju derselben Stunde giebt derselbe unentgeltliche practische Anleitungen zu den verschiedenen Arten tatechetischer Vorträge. Noch wird außerdem von bem Hofrath Tychsen von Zeit zu Zeit öffentlich ge= efen: eine Einleitung in die Critik des alten Teftanents, über die messianischen Beissagungen und ber einige historische Bucher des alten Testaments.

# 3. Juristische Lehrstunden.

#### §. 222.

Eine Linleitung in das gesammte Rechtse ftudium nach eigenem Plane giebt der Dr. Balet unentgelblich, besgleichen, eine Unleitung zum practi: schen Studium des Rechts der Professor Bergmann im Winter offentlich. Encyclopadie des gesammten Rechts tragt ber G. J. R. Ritter Bugo, gegenwartig, mit dem heutigen romischen Rechte vereinigt und verbunden mit mundlichen jund schriftlichen Utbungen, alle halbe Jahr zwei Stunden taglich gewohnlich von 10 bis 12 Uhr, nach seinen Lehrbuchern vor. Dagegen lieset die Encyclopadie des gesammten Rechts, verbunden mit Merhodologie und Quellenlehre der Hofrath Bauer vier Mahl wochentlich im Winter um 2, im Sommer Morgens um 7 Uhr. Die Institutionen, als eine historische Entwickelung des romischen Rechts für Anfänger ber Dr. Elvers und dieselben nach Sugo's Lehrbuche ber Dr. Balett, die sogenannten legalen Institutio: nen dagegen 1) der Professor Bohmer jedes halbe Jahr von 11 bis 12, 2) der Hofrath Bauer zu derselben Stunde, und 3) der Professor Schweppe Sommer von 8 bis 9, sammtlich nach dem Waldeckschen Compendium. Pandecten ober System bes heutigen burgerlichen Rechts nach einem Conspectus, 1) der Geh. Just Rath Meister zwei Stunden täglich im Sommer um 9 und um 11 Uhr,

2)

2) der Professor Schweppe, jeden Winter sechszehn Stunden wochentlich, um 9, 11 und 2 Uhr, nach Unleitung feines Romischen Privatrechts; 3) die Doctoren Elvers und Rern; privatissime lehrt diesel= ben der Dr. Fordan. Pregese' der Beweisstellen des Romischen Rechts, nach seiner Chrestomathie des romischen Rechts, im Winter um 7 Uhr, und um dieselbe Stunde im Sommer die Beschichte des romischen Rechts bis auf Justinian, und um 9 Uhr die Geschichte des romischen Rechts seit Justis nian oder die suristische Literargeschichte, G. 3. R. Ritter Sugo, beide nach feinen Lehrbu= dern. Außerdem tragt die Rechtsgeschichte vor: 1) der Professor Schweppe nebst den Rechtsalter: thumern im Sommer neun Stunden wochentlich, 2) der Doctor Valett nach Hauboldi institutionum historico dogmaticarum lineamenta, und 3) der Doctor Elvers in Berbindung mit feinen In= stitutionen. Das canonische Recht lieset halbjah= rig der Professor Bohmer, nach feines fel. Baters Handbuche um 10, der Hofrath Eichhorn im Win= ter, desgleichen das Kirchenrecht, für Theologen der Dr. Bohmer, nach feinem Grundriffe des protestan= tischen Kirchenrechts. Das Lehnrecht lehrt: 1) der Hofrath Bauer im Winter um 2 Uhr, nach der achten von ihm besorgten Ausgabe des Bohmerschen Compendiums, 2) der Hofrath Eichhorn in Verbin= dung mit dem deutschen Privarrechte im Som= mer vier Stunden um 6 und 8. Das Staats und Privatrecht des Ronigreichs Sannover insbesondere lieft der Professor Bergmann um 4 Uhr, ber Dr. Quentin jedes halbe Jahr. Das Criminalrecht frägt 1) der Geh. Just. Rath Meister regelmäßig alle halbe Sahre nach seinem Lehrbuche vor, im Sommer um 3, im Winter um 10 Uhr, 2) ber Hofrath Bauer nach

nach Feuerbach, verbunden mit dem Criminalpros ceff, nebft einer Unleitung zur Bertheidigung von Angeklagten, Winter und Sommer um 10 Uhr. 3) Der Doctor Jordan, und 4) ber Doctor Rotha= mel privatiffime. Ueber naturliches Criminalrecht in seinem Berhaltniffe zu den merkwurdigsten Befeggebungen alterer und neuerer Bolker, in Berbin= bung mit Disputirubungen, liefet der Doctor Bohmer des Winters um 8 Uhr, Cameral und San: delsrecht der Hofrath Bauer. Das Maturrecht oder die Philosophie des burgerlichen Rechts trägt 1) ber 3. 3. R. Ritter Sugo nach feinem Lehrbuche des Winters um 5 Uhr vor; 2) der Hofrath Bauer, ebenfalls mit Rudficht auf Philosophie des positiven Rechts, nach seinem Lehrbuche; 3) der Hofrath Bouterwet, nebst den Elementen ber Politik, nach dem zweiten Theile seines Lehrbuchs der philosophischen Wissenschaften, im Winter um 3 Uhr; 4) der Hofrath Schulz gewöhnlich alle zwei Jahr, nach seinem Leitfaben ber Entwickelung ber philosophischen Principien des burgerlichen und peinlichen Rechts. Das europäische Volkerrecht verbunden mit practischen Uebungen lehrt 1) der Prof. Saalfeld von 11 bis 12, 2) der Doctor Hulsemann; das allgemeine Staarsrecht als einen Theil der Politit, ebenfalls ber Professor Gaalfeld, abwechselnd um 10 und 5 Uhr, bas Staatsrecht ber Staaten des deutschen Bundes der Hofrath Lichborn im Winter. Die Theorie des Civilpros zesses tragen, 1) der Geh. Just. Rath Meister im Win= ter um brei, 2) ber Prof. Bergmann im Sommer um 4, 3) der Professor Schweppe ebenfalls im Som= mer um 10 Uhr, und 4) der Bicesnndicus Desterlen um 9 Uhr, und zwar alle nach bem Martinschen Lehr= buche vor. Die Theorie des hannsverschen Civil: pro processes lehren der Professor Bergmann, der Vicesyndicus Desterlen und der Doctor Duentin. — Zu Repetitorien und Eraminatorien pflegen sich mehrere Lehrer bereit zu erklären, vornemlich die Doctoren Rothamel, Jordan, Valett, Elvers und der Universitätsactuarius Riedel. —

#### §. 223.

Sogenante processualische Practica halten ber Professor Bergmann und der Bicesnndicus Defterlen, beide alle halbe Jahre, jener nebst einem davon ab= gesonderten Relatorium von 10 bis 12, dieser in Berbindung mit dem Relatorium, im Commer um 2, im Winter um 3 Uhr. - Das Practicum bes Prof. Bergmann wird wodhentl. 5 Stunden gehalten. Es führt noch den Namen: Processuale Practie cum ohne jedoch ausschließlich ober auch nur vorzugsweise auf die practische Behandlung der Grund= fate des Processes berechnet zu senn. Jener Na= me geht namlich zunachst nur auf die außere Ginrichtung; indem nach der Ordnung bes gerichtlichen Berfahrens, zur Bearbeitung von Rechtsfällen Un= leitung und Beranlaffung gegeben, und zwar zu dem Ende für die einzelnen Gattungen ber Arbeiten eine Theorie vorangeschickt, sobann aber eine Mehrzahl von Fällen ben Buborern zu eigener Behandlung porgelegt wird. Die Theilnehmer liefern darüber fchriftliche Auffage, welche ihnen mit fchriftlichen Correcturen guruckgegeben, bann aber auch in ben Stunden felbft in einer gemeinsamen Recenfion bers gestalt-erörtert werben, daß jeder Einzelne zu mundlichen Einwendungen Aufforderung, und durch eigene und fremde Fehler Belehrung erhalt. Abwechselnd werden auch einzelne Thatsachen und Fragen zu ei= ner

ner blos munblichen Erörterung vorgetragen, und babei ebenfals das Meußere processualischer Berhand= lungen beachtet. Der Sauptzweck bes Ganzen geht aber babin, daß die Studierenden zu genauer juristischer Argumentation, somit auch zur Combinirung ber Rechtswahrheiten aus ben verschiedenen Quellen des deutschen Rechtszustandes aufgefordert, da= burch aber nicht blos fur Die Zeit ihrer academischen Studien, zur Achtung aller Theile der Jurisprudenz, fondern auch für die Folge zu Berbindung guter Theorie und Praris geleitet werden. — Bu gleichem 3mede gibt auch berfelbe Docent zuweilen in einer offentlichen Vorlesung eine Unleitung gum pract. Studium des Rechte, worin von ihm selbst eine Erdrterung von Rechtefallen, ohne Rudficht auf proceffualische Formen, worgetragen wird. Das Relas torium wird wochentlich 3 Stunden gehalten, auch wohl, bei zu großer Anzahl der Buhorer, für einen Theil derfelben eine vierte Stunde hinzugefügte 3mar wird auch bei biefer Borlefung, die Behandlung ber Materie des Rechts vorzüglich beachtet; der Prof. Bergmann halt indes bas Meußere ber Referirubungen für so ausgezeichnet, daß er beshalb bas Practicum und Relatorium, nach bem Beifpiele Underer, getrennt hat. Eine kurze Theorie bes Referirens wird . mundlich vorgetragen, wovon hier fo viel zu bemer= fen ift, daß der Prof. B. die Separationsmethode als Ausnahme behandelt. Die Austheilung von Acten gibt fodann Gelegenheit zu ben verschiedenen Arten der Relationen, sowohl mundlichen als schrifts In einzelnen Fallen werden die Theilneh= mer zum Correferiren aufgefordert; in den übrigen versieht ber Docent die Stelle des Correferenten. Die Votirung gibt Veranlassung zum vielseitigen Befragen ber Zuhörer.

Bas bie practischen Lehrstunden des Bicefondi= cus Desterlen betrifft, so ist der Hauptzweck der processualischen practischen Vorlesungen durch Bearbeitung einer möglichst großen Menge von Rechtsfällen die richtige Unwendung der Theorie zu befordern, woben zugleich - jedoch mehr als Rebensa: che - bie Form bei der Behandlung berücksichtigt wird. Die Einrichtung des Collegii ift folgende: er trägt als Einleitung die allgemeinen Grundfaße ber juristischen Praxis vor, jedoch so, daß jede Stunde benutt wird, um Falle zur Bearbeitung aufzuge= ben, welche zunächst die allgemeinen processualischen Grundfage betreffen, z. B. über Gelbsthülfe, Un. wendung fremder ober alterer durch neuere abge= schafte Gesete, den Gegenstand, die Subjecte des Processes zc. Ben dem processualischen Berfahren felbst ift ber 3med bie Buborer mit bem Gange bes Processes in feinen Zwischenhandlungen in der Maase bekannt zu machen, den er im practischen Leben nimmt. Bu dem Ende finden nicht nur nach einer bei jeder Lehre vorausgeschickten Theorie der Praris, Ausarbeitungen über bie einzelnen Proceghandlungen statt, sondern es werden vollständige Berfahren be= arbeitet, um fo eine vollständige Uebersicht des Bans zen zu verschaffen. Die Ausarbeitungen werden theils von den Zuhörern zu Hause, theils in den Stunden porgenommen, letteres besonders, um die Uebung in schneller und sicherer practischer Uebersicht gege= bener Falle zu befordern. Bu diesem 3mede und porzüglich um in dem freien Bortrage zu üben, mer= ben munbliche Berhandlungen von Seiten zweier Buhorer über streitige Rechtsfälle veranlaßt, iber welche die übrigen Zuhorer denn ihre Meinung zum 3weck der Entscheidung abgeben. Nach diesem Plan alle Theile bes ordentlichen und summaris werben fchen

schen Processes bearbeitet, und namentlich wird noch dem Concursprocesse eine genaue Darftellung, telft Ansarbeitung eines vollständigen Concursverfahrens, gewidmet. Um Schlusse wird in besondern Bulfostunden zu einer practischen Uebersicht des Griminalproceffes Beranlaffung gegeben. - Das Relatorium hat folgende Einrichtung: die Theorie der Referirkunft wird nach feinem Sandbuche, Unleitung zur Referirkunft, vorgetragen, und nach jebem Abschnitte folgen die schriftlichen und mundli= chen Bortrage; diese find, nach bem Plan bes Lehr= buches, nicht blos auf streitige Rechtsfachen be= schrankt, sondern umfassen auch die übrigen Falle, welche Relationen bei ben verschiedenen Staatsbehor= ben, welche collegialische Verfaffung haben, nothig machen. Gie haben zum Gegenstande, Abfassung von Berichten, Rescripten, Gutachten, Beschluffe bei Sandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, vor= züglich denn auch die Leitung und Entscheidungen in Civil = und Criminal = Processen, bergestalt daß bei den eigentlichen Procegrelationen erft aus einzelnen Schriften, bann aber aus gangen Berfahren, theils nach der dronologischen Ordnung, theils nach der Separationsmethode referirt wird, und geschriebene und gedruckte Acten geben hiezu Veranlaffung. Für jede Sache wird ein Re= und ein Correferent bestimmt, welche beide die Relation vollständig schriftlich auss arbeiten, und in den Stunden mundlich vortragen, worauf die übrigen Zuhorer mundlich votiren. Schluffe faßt ber Lehrer bas Ganze zusammen, pruft die verschiedenen Bota, und sucht die richtige Entscheidung nach Inhalt und Form zu bestimmen. Ber von den Buborern, außer den in ben Stunden vorkommenden Relationen, noch mehrere auszuarbei: ten Zeit hat, erhalt bazu Acten.

# 4. Medicinische Lehrstunden.

#### §. 224.

Eine medicinische Lucyclopadie mit Ruck. ficht auf bas Studium und bie Literatur ber Medi= ein, lieset der Professor Dsiander. Die Unacomie lehrt 1) der Hofrath Ritter Langenbeck jeden Winter, indem er sich nach Unleitung feines Sandbuchs von I bis 2 mit anatomischen Demonstrationen, von 2 bis 4 mit Sectionen beschäftigt; 2) Professor Bem= pel nach seinen "Unfangsgrunden der Unatomie" von 10 bis 12 mit Sectionen, von 1 bis 2 mit Demonstrationen; vergleichende Unacomie und Phy= sologie der Obermedicinalrath Ritter Blumenbach des Winters von 8 bis 9; ein anatomisches Era: minatorium giebt der Prof. hempel im Commer um 9 Uhr. Physiologie lehrt 1) der Obermed. R. Ritter Blumenbach im Sommer um 8, 2) der Professor Hempel, nach seiner "Einleitung in die Phy= fiologie des menschlichen Organismus" im Binter zu derselben Stunde. Die Mosologie lehrt Hofrath Stromener der Aeltere des Commers um 7 Uhr; allgemeine Mosologie, Therapie und Materia me= dica, Hofrath himly im Winter um 3, specielle Mosologie und Therapie den ersten Theil des Win= ters, den zweiten des Sommers, beide um 10 Uhr. Allgemeine Mosologie und Therapie lieset Dr. Kraus jährlich ein Mahl, allgemeine Therapie ber Hofrath Stromener ber Aeltere des Winters um 3, specielle den ersten Theil des Winters um 4, den amei=

zweiten im Sommer um 7 Uhr; Eraminatoria über specielle Rosologie und Therapie giebt ber Professor Dsiander. Die Semiologie tragt ber De. Winiker por; die Rinderfrantheiten der Professor Dsiander um 6, die Krankheiten des weiblichen Geschlechts ber Hofrath Dsiander um 4 Uhr, die Augen = und Ohrenkrankheiten Hofrath Simly im Commer um 3 Uhr, die Augenkrankheiten besonders der Hofrath Ritter Langenbeck im Commer um 6. Ueber venerische Krankheiten halt der Professor Dsiander im Winter eine öffentliche Vorlefung. - Die Mas teria Miedica, verbunden mit einer Anleitung zum Receptschreiben, tragt ber Professor Dsiander im Winter und der Dr. Winiker vor; Arzneimittellehre, mit besonderer Berucksichtigung der Pharmacologie der Dr. Kraus. Die allgemeine Botanik lehrt der Hofrath Schrader im Sommer um 7, die Scono: mische und Sorstboranit um 8, beide verbunden mit Demonstrationen im Garten und mit Ercurfio= nen; auch liefet berfelbe noch privatiffime gewöhnlich uber einzelne Pflanzenfamilien, oder über einige Gegenstände der Physiologie der Pflanzen; im Winter trägt er um 2 Uhr die Kenntniß der erpprogamis schen Gewächse, um 3 die Anatomie und Physio: logie der Pflanzen vor, mit besonderer Berucksich= tigung ber neueren Entdeckungen, auch lehrt er bie Renneniß der selteneren Dflanzen in den Gewächshaufern und halt ebenfalls Ercurfionen zur Erlauterung der ernptogamischen Gewächse. Theorerische Ers perimentalchemie lehrt der Hofrath Stromener der Jungere im Winter um 11, im Commer um 9 Uhr, Pharmacie ebenfalls des Winters um II, Elemente chemischen Analyse öffentlich Sommer. im Chemisch practische Uebungen im chemischen Labo= ratorium stellt berfelbe Winter und Sommer zwei Tage

Tage in der Woche von r bis 3 Uhr an. Entbindungskunft, verbunden mit practischen Uebungen im Entbindungshause, lehrt der Hofrath Dsiander, Winter und Sommer um 9; Bebammen: unterricht ertheilt der Prof. Dfiander jedes Balbe= jahr. Die gerichtliche Arzneiwissenschaft handelt ber Hofrath Dsiander des Sommers um 4 Uhr ab. Chirurgie tragt der Sofrath Ritter Langenbeck und zwar den ersten Theil im Sommer von I bis 3, den zweiten Theil im Winter von 6 bis 7 vor. Privatissime ertheilt derselbe practische Anleitung zur Manualchirurgie und zu Operationen bei Aus genkrankheiren illebungsunterricht in der chirurs gischen Verbandlehre ertheilt der Dr. Pauli. -Die medicinischen und dirurgischen elinischen Uebuns gen im academischen Hospital leitet ber Hofrath Himly, Winter und Sommer um II, die clinisch dirurgischen Uebungen in dem dirurgischen Rranken= hause der Hofrath Ritter Langenbeck, Winter und Sommer um 9 Uhr. Die Lehre von der außeren Renntniß des Pferdes tragt der Stallmeifter Unrer halbjährig, der Dr. Lappe im Sommer um 2 Uhr vor, derselbe handelt zugleich im Sommer um 7 Uhr die Krankbeiren aller landwirthschaftlichen Sausthiere und um 11 Uhr die Thierarzneimit tellehre, im Winter aber um II Uhr die Anato: mie und Physiologie der Sausthiere nebst Unleitung im Prapariren und um 2 Uhr die Darholo? gie der Sauschiere ab. Auch werden Winter und Sommer um 10 Uhr practische Uebungen in dem königlichen Thierhospitale unter seiner Aufsicht vorgenommen.

# 5. Philosophische Lehrstunden.

#### §. 225.

Logik, verbunden mit den Anfangsgrunden ber Psychologie und einer allgemeinen Linleitung in die Philosophie, tragt der Hofrath Boutermet nach seinem Lehrbuche der philosophischen Borkennt= nisse um 9 Uhr vor, Logik und die philosophische Encyclopadie der Hofrath Schulz nach feinem Com= pendium, jedes halbe Jahr im Sommer um 7, im Winter um 8 Uhr. Meraphosit lehrt der Hofrath Bouterwet nach dem ersten Theile seines Lehrbuchs der philosophischen Biffenschaften im Sommer um 3, der Hofrath Schulz im Winter um 4; letterer desgleichen Dspchologie nach seinem Lehrbuche der psychischen Unthropologie, im Sommer um 5. 2111: gemeine practische Philosophie und Lthit lieset der Hofrath Bouterwet im Sommer um 3, Hofrath Schulz alle zwei Jahre, nach feinem Sand= buche der philosophischen Tugendlehre, im Winter um 2; auch handelt berfelbe ebenfalls alle zwei Jahre of= fentlich im Sommer um 7 Uhr die Grundsage ber Dadagogit und Didactit ab. Die allgemeine Geschichte der Philosophie endlich trägt der Hof: rath Bouterwek im Commer um 4 Uhr vor; Geschichte der alten Philosophie dronologisch und nach den Schulen, ber Professor Diffen.

# 6. Mathematische Lehrstunden.

## S. 226.

Reine Mathematik lehrt der Hofrath Thibaut im Winter um 5, im Sommer um 4, Analysis des Endlichen und analytische Geometrie derselbe im Winter um 11 Uhr; ein Repetitorium über die Unas lpsie des Endlichen und Unendlichen halt der Dr. Ulrich, auch liefet berfelbe außerdem über ebene und spharische Trigonometrie und über Stereometrie. Differencial : und Integral- Rechnung lehrt der Hofrath Thibaut im Sommer um 11; um 2 Uhr giebt derfelbe eine Ginleitung in die practische Geo: metrie, wozu auch der Dr. Fode vorbereitet. Anges wandte Mathematik lehrt der Hofrath Thibaut im Winter um 35 angewandte Arithmetik die Doctoen Schrader und Fode; practische und politische Arithmetik, desgleichen practische Geometrie der Dr. Ulrich; hohere Mechanik der Hofrath Thibaut. Spharische Trigonometrie tragt der Hofr. Maner ibwechselnd mit physischer Astronomie offentlich por. Die Anfangsgründe der Astronomie lehren edes halbe Jahr 1) der Hofrath Gauß um 10, 2) er: Professor Harding um 9 Uhr; über Theorie der Bewegung der Cometen, die Anwendung der Wahrscheinlichkeiterechnung in der angewandten Rathematik, Theorie ber Verfinsterungen, ausers esene Abschnitte der practischen Astronomie und rivatissime über pract. Astronomie lieset außerdem er Hofrath Gauf, ber Professor Barding dagegen m Winter über Steuermannskunft und Zeitbestim: 18:18 20 mun

mungen, im Sommer über die Kunst die geogra:
phische Lange und Breice der Derter zu bestim:
men und über die Astrognosse. — Ueben verschiedene
Theile der Baukunst lieset der Oberbaucommissair
Borhek; durgerliche Baukunst lehren der Universssitäts und Klosterbaumeister Müller und der Doctor
Schrader; ersterer auch die babere Saukunst privatissime; letzterer dagegen giebt Anleitung zu Berfertigung richtiger Bauanschläge, und lehrt die Brückens baukunst und die Entwerfung und Ausarbeitung von Sortisseationsrissen. Privatunterricht in jedem einzelnen Theile der Mathematik ertheilen die Doctoren Schrader, Focke und Ulrich.

# 7. Physische und andere zur Naturkunde gehörige Lehestunden.

S. 227.

C. 30 1971

o tapinar.

Die Maturgeschichte trägt ber Bbermedicinal rath Blumenbach alle halbe Jahre im Sommer um 5, im Winter um 3 Uhr nach seinem Lehrbuche vor mit Benutzung seiner reichhaltigen Sammlungen. Experimental: Physik lehrt, ebenfalls sedes halbe Jahr und nach seinem Lehrbuche der Hofrath Mayer, im Sommer um 4, im Winter um 2; ebenderselbe auch Meteorologie und Theorie der Erde. Der Hofrath Hausmann trägt diffentlich im Winter eine Vinleitung in die Mineralogie nach seinem Entswurse einer Einleitung in die Ornktognosie vor, im Sommer zuweilen abgesondert die Systematologie; die Mineralogie nach seinem Handbuche, verbunden mit

# 7. Physit und Maturgeschichte. S. 227. 579

mit Demonstrationen im Museum und Excursionen' lehrt derfelbe jeden Sommer um 7 Uhr; die Erystal' logie, zwei Stunden wochentlich, des Winters, wo er auch ebenfalls in zwei besonderen Stunden practische mineralogische Uebungen anstellt; endlich lleset der= selbe noch jeden Sommer um 6 Uhr die Beognosie, ebenfalls verbunden mit Ercursionen und am Ende des Semesters mit Reisen, abwechfelnd nach bem Barg. und den niederhessischen Gebirgsgegenden. - Außerdem halt er zuweilen Vorlesungen über rechnischen Scono. mische Mineralogie. — Bei diesen seinen mineras logisch geognostischen Vorlesungen benutt er zugleich fowohl den mineralogischen Theil des academischen Museums, als auch fein eigenes in einer softemati-Schen Sammlung der einfachen Mineralkorper, einer geognostischen Sammlung von Gebirgsarten und einer Sammlung von Petrefacten bestehendes Cabinet.

8. Deconomische und zur Policen und Camerals wissenschaft gehörige Lehrstunden.

יהנ דרויוני.

#### S. 228.

Einen technologischen und denomischen Gursus lieset ebenfalls der Hofrath Hausmann und zwar Technologie nach dem Beckmannschen Handbuche, des Sommers um 10, verbunden mit dem Besuche der Fabriken und Manufacturen zu Göttingen und in der umliegenden Gegend; Encyclopädie der Berg=werkswissenschaften nach einem eigenen gedruckten. Plane, regelmäßig jeden Winter drei Stunden woedentlich um 8; Lisenhürrenkunde privatissime, geschentlich und 2000 und



Winter um 4, allgemeine mittlere und neuere Geschichte von Luropa der Hofrath Sartorius im Winter um 4; die Geschichte des neueren Luros pa's und feiner Colonien, nach seinem Handbuche der Geschichte des europäischen Staatensnstems und seiner Colonien der Hofrath Ritter Heeren im Som= mer um 2; die Geschichte der neusten Zeit seit der Theilung von Polen von Zeit zu Zeit der Hofrath Sartorius, dieselbe seit dem Unfange der franzosischen. Revolution der Professor Saalfeld, abwechselnd im Winter um 5, im Sommer um 10. Die dentsche Beschichte trägt der Hofrath Eichhorn in Sommer um 3 Uhr vor; zu berselben Stunde im Winter der Doctor Bohmer nach Boigtel's deutscher Geschichte. Die Statistit, sowohl die allgemeine als die beson dere ber einzelnen Hauptstaaten: Großbeitannien, Frankreich, Rußland und der vereinigten Staaten von Nordamerica lehrt der Hofrath Ritter Heeren im Win= ter um 10 Uhr, die Statistik ber europäischen Staa= ten und Nordamerica's, mit vorzüglicher Rücksicht auf ihre Verfassung und Verwaltung, der Hofrath Sartorius abwechselnd um 8 Uhr; jedes halbe Jahr derselbe Statistik des Herzogthums Massaur um 1 Uhr. Statistik der deutschen Bundesfraaren und Vesterreiche und Preußen's der Professor Saatfeld abwechselnd im Sommer um 9 Uhr, und Statistik des Königreichs Sannover derselbe abwechselnd im Winter um 2 Uhr. Ueber Geographie und Lthnographie, mit Benutung feines eigenen Chartenvorraths und des ethnographischen Apparats des Museums, lieset ber Hofrath Ritter Heeren im Sommer um 7 Uhr; über physische Geographie der Professor Bunsen. Ein politisches Praetieum zur Uebung in schriftlichen Musarbeitungen und mundlichen Vorträgen über politi= sche Gegenstände halt von Zeit zu Zeit der Hofrath.

Sartorius; einen diplomatischen Cursus oder eine historische Entwickelung der bestehenden dffentlichen Berhältnisse der verschiedenen Staaten unter einander, trägt zuweilen der Professor-Saalfeld vor.

10. Won der Philologie, Critif, Alterthumern und schönen Wissenschaften.

\$. 230.

Die philologische Encyclopadie trägt da Professor Dissen im Sommer um 4 Uhr vor; romis iche Alterthumer berselbe des Winters um 4; gries dische Alterthumer der Professor Muller, ebenfalls des Winters um 10 Uhr; hebraische Archaologie der Hofrath Tychsen, remische Literaturgeschichte Pr. Müller, griechische der Professor Dissen; Mytholo: gie der Professor Müller, desgleichen Inschristens kunde und Mumismatik. Aeltere Diplomatik, Palhographie, orientalische Palhographie und Numismatik lehrt ebenfalls privatissime ber Hofrath Indssen. Metrik und griechische Syntax lehrt der Professor Dissen. Einzelne griechische und lateinis Iche Classifer erklaren der Hofrath Mitscherlich, und die Professoren Dissen und Müller, außerdem Rector Lunemann, der Bibliothekssecretair Dr. Hoek, der Doctor Lion und ber Repetent Reiche. Bas die orientalischen Sprachen und Literatur anbetrifft, so lehrt die Grundsatze der hebraischen Grammatik der Consistorialrath Pott im Sommer um 10 und der Hofrath Tychsen abwechselnd; die Elemente der spris ichen Sprache der Geh. Just. Rath Ritter Gichhorn im Sommer um 11, so wie die Elemente der aras bischen Sprache derselbe im Winter um 11 und der Hofrath Tychsen im Winter um 1 Uhr; letterer auch das

das aramaische und persische privatissime, so wie eine Einkeitung in die perfische und die semitischen Sprachen und Literatur. — Ueber Heftherit und bie Geschichte der schönen Runste vorzüglich der Poesie lieset ber Hofrath Bouterwet im Winter um 5 Uhr; derselbe halt von Zeit zu Zeit eine historisch eritische Borlefung über deutsche Liceratur. Die allgemete ne Literargeschichte lehrt der Hofrath Reuß; die Geschichte der deurschen Literatut der Professor Benede, der auch halbjahrig eine Anleitung zur Kennte niß, sicherem Deuftehen und richtigen Beurtheilung der aledeurschen Dichter ertheilt; über ben deurschen Stil; verbunden mit practischen Uebungen in schriftlis den und munblichen Wortragen, liefet jedes halbe Jahr ber Professor Bunfen um 6 Uhr, einen historisch crie tischen Abriß der französischen Literatur giebt ber Professor Artaud. Archaologie ober Geschichte der alten Runst lehrt der Professor Müller im Sommer von & bis g Uhr: eine Geschichte der schonen Runsto, ber Baukunft, Mahlerei und Bildhauerkunst lieset der Professor Fiorillo privatissime im Sommer um 7, im Winter um 8, wobei berselbe zugleich aus der Kupferstichsammlung der Universitätsbibliothek die besten Abbildungen der Werke der vorzüglichsten Kunst= ler vorzeigt. Außerdem halt derfelbe halbjährig eine Worlesung über die Trefflichkeit der Bildsaulen der Alten, vorzüglich zum Nugen derer, welche nach Italien und Frankreich zu reisen gedenken, so wie er auch die Mahler = und Zeichenkunst, mit Worausschikkung der Grundsätze der mahlerischen Optik lehrt und in dffentlichen Vorlesungen regelmäßig einzelne porzüg= liche Kunstwerke erklart. — Die Lehre von den Sautenordnungen nebst einer Anleitung zu architectonischen Uebungen frägt Dr. Schrader vor; Theorie der Musit der Musik = Director Heinroth.

# II. Bon ausländischen lebenden Sprachen.

§. 231.

Die franzssische Sprache lehren ber Professor Artaub, der Lector Chateaubourg und die Doctoren Dübgis und Lion; die Anfangsgründe der englischen Sprache in Verbindung mit zweckmäßigen Uedungen trägt der Professor Benecke por im Sommer um 6 Uhr Morgens, im Winter um 7 Uhr Abends, auch ertheilt derselbe, so wie der Candidat Bodenburg privatissime Unterricht in der englischen Sprache; die iralianische Sprache lehren der Professor Bunsen und der Candidat Bodenburg, ersterer ebenfalls die spanissiche Sprache privatissime.

# 12. Von Erercitien, auch Musik, Zeichnen und anbern Kunsten.

S. 232.

In der Retekunst (Th. 2. §. 251. S. 353.)
giebt gegenwärtig, nach den am öten Januar 1817
erfolgten Ableben des Stallmeisters Johann Heinrich Aprer, dessen Sohn und Nachfolger, Ernst Ferdinand Aprer a), täglich während sechs Stunden auf der hiesigen

a) Ernst Ferbinand Uprer geb. zu Göttingen 1774 Jun. 30, studierte die Rechte seit 1793, widmete sich jedoch bald darauf ausschließlich der Reitkunst und dem Studium der Mathematik, Mechanik, Anatomie und Physiologie der Thiere, ward 1796 als Bereiter bei der hiesigen Bahn angestellt, unternahm, um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen 1800 eine Reise nach Wien, besuchte baselbst die Thierarzneischule, so wie

sigen Reitbahn practischen Unterricht. Die Reitbahn. deren glanzenoste Periode, welche sie hauptsächlich der Gegenwart der drei englischen Prinzen verdankte, in die Jahre von 1786 bis 1791 fällt, hatte seit der Zeit, vorzüglich nachdem die ungünstigen politischen Werhaltnisse des hannoverschen Landes eingetreten wa= ren, so febr von ihrer früheren Frequenz verlohren, daß, wenn gleich ihr alter wohl erworbener Ruf un= geschmalert blieb, sie bennoch während ber westfäli= schen Zeit bis auf 18 Bahnpferde herabsank. Seit der Wiederherstellung der hannoverschen Regierung hob sich jedoch auch dieses Institut wiederum so fehr, baß es bem gegenwartigen Stallmeister bereits vor Oftern 1818 gelang, die Bahl der Bahnpferde aufs neue bis auf 24 zu vermehren. Fortwährend pflegt sich zugleich auch jest noch eine Anzahl junger Manner-hier auf= zuhalten, die sich ausschließlich der Reitkunst widmen und alsdann von hier gar leicht bei Marställen ober Cavallerieregimentern als Bereiter eine Unstellung fin= ben.

Mit dem Sechtboden (Ih. 2. J. 252. S. 354) sind verschiedentlich Veränderungen vorgegangen, indem, nach dem im Jahre 1790 erfolgten Ableben des Fecht=meisters Scholzen, derselbe dem Fechtmeister Feuerhahn, dann seit 1792 Carl Friedrich Gunther Rommel und seit 1795 Christoph Hermann Both untergeben worden, auf welchen, nachdem derselbe im Jahre 1819 in Ruhesstand versetzt worden, Christian Kastrop gefolgt ist. Die

bie Militair = Gestüte zu Babolna in Oberungarn und zu Mezohegnes im Bannat, wie auch mehrere ausgeszeichnete Privatgestüte, und kehrte 1802 durch Bobsmen, Sachsen und Preußen nach Göttingen zurück, erhielt 1804 die Anwartschaft auf seines Vaters Umt und ward demzufolge 1817 zum Universitäts = Stallsmeister, mit allen den Rechten und Vortheilen, welche sein Vater genossen hatte, ernannt.

Die Stelle eines Universitäts Tanzmeisters wird noch gegenwärtig von Iohann Christian Blesmann versehen.

In der Musik (Ih. 2. J. 253 S. 354) wird sowohl von dem zeitigen Musikdirector Heinroth als auch von Johann Gottfried Ehrhard, Ernst Gottfried Leberecht Helbing, Conrad Knop, Conrad Dieterich Ludewig Zinkeisen und verschiedenen andern Unterricht ertheilt und hat die von ersterem kurz nach seiner Unkunft hieselbst am 5. Nov. 1818 etoffnete Singacademic einen glucklichen Fortgang gehabt. Auch find neuerlich von ho= hem Curatorium auf Vorschlag der theologischen Facultat, Worlesungen besselben über bie Gefanglehre angeordnet und ihnen Unterstützung zugesagt, bamit sowohl bie Theologen selbst singen lernen, als auch den Gesangsun= terricht in den Schulen leiten und badurch zugleich auf die Verbesserung des Kirchengesangs hinwirken konnen. — In ber Mahlerei und im Zeichnen (Th. 2. J. 254 S. 355) wird außer von dem Professor Fiorillo, gegenwärtig auch von Friedrich Wilhelm Eberlein und Johann Samuel Bimmer Unterricht ertheilt.

Opticus Gotthard (a. a. J. 255) ist der Warter bei dem Observatorium Johann Heinrich Teipel wiederum als Opticus angestellt worden, so wie als Mechanicus sowohl Friedrich Apel, der zugleich als Unterausseher bei dem physicalischen Instrumenten = Apparate angesetzt ist, als auch der seit 1819 bei dem Observatorium, der Modell-kammer und dem chemischen Laboratorium angestellte Inspector Rumps. Außerdem werden noch von Bogist. v. Sieschansty, Carl Friedrich Felix Klindworth und Sarl Trojan alle Arten von mechanischen Arbeiten versertigt. Die Rupserstecherkunst wird außer von Ernst Ludwig Riespenhausen, auch von N. N. Grape geübt. Als chirurgis sche Instrumentenmacher endlich arbeiten Johann

Endler und August Ziehe.

VII.

(Cultion you par

VII. Von anderen Einrichtungen der Stadt und Universität in Policen, Disciplin, Sitz ten, Religionsübung und dennemischen Dingen.

The same was a second with the same with

# 2. Won der Policen.

#### S. 233.

Die Berwaltung der Policen ist nach wie vor, einer Policeycommission übergeben, (Th. 2. J. 256. S. 357) die jedoch sowohl in ihren Mitgliedern, als in ihrer inneren Einrichtung manche Beranderungen erfahren hat. Eine solche fand vornemlich im Jahre 1796 statt, indem damahls nicht nur die Zahl der in der Commission Sit habenden Mitglieder der Univer= sität vermehrt, sonderen auch die Geschäfte unter die einzelnen Mitglieder bepartementsweise vertheilt wur= den. Während der westfälischen Zeit horte auch diese Behörde ganzlich auf, ward jedoch mit dem Wieder= eintritt ber hannoverschen Regierung ebenfalls wieder= um hergestellt und bald darauf dem damahligen ersten Burgemeister, jetigen Rath Tuckermann die specielle Direction der Policepanstalten, dem Senator und Uctuar der Policencommission Ulrich aber die unmittel=

# 588 VII. Linrichtung d. Smot u. Universität.

bare Vollziehung und Handhabung der gefaßten Beschluffe übertragen. Außer den Studierenden und der Besatung, sind alle und jede Einwohner der Stadt ohne Unterschied des Standes in Policensachen dieser Commission unterworfen, eine um so nothwendigere Einrichtung, je mehr theils in der drtlichen Lage von Gottingen, theils in dem Wesen einer Universitätsstadt begrundete Umstände, zusammenkommen, um der Sand= habung einer guten Policen mancherlei Schwierigkeiten entgegenzustellen. Es besteht übrigens der Policen. commission gegenwartig aus sieben Mitgliedern, worunter drei von der Universität, die übrigen von dem Magistrate, nemlich von ersterer die Hofrathe Himly, Hausmann und Stromener, von letterem ber Rath Judermann und bie Genatoren Campen der altere, Cam: pen der jungere und Ulrich.

#### § 234.

Das Armenwesen hat gleichfalls seit dem Jahre 1787, vorzüglich in der letzteren Zeit, mehrsache wichtige Veränderungen ersahren. Bis zum Jahre 1800 waren die Geschäfte der Armendirection und Armenpstege in der Person des 1796 auch zum Superintendenten der Inspection Harste ernannten Predigers an der hiesigen Marienkirche, Ludwig Gerhard Wagemann, vereinigt, zwölf Reviermeister waren außerdem zur Aussicht und Beobachtung der Armen, vorzüglich der schlechten Subjecte unter denselben, bestimmt; die Casse war einem Rechnungssührer untergeben und ein aus drei Personen bestehendes Armencollegium, in welches nach dem Tode des Senators Riepenhausen (Th.

a) Neueste Einrichtung ber Armenanstalten in Göttingen. Göttingen 1818. 4to.

2. S. 257. S. 358) ber Cammerer Werber getreten war, besorgte die Durchsicht und Abnahme der Rechnungen. Erst nachdem ber Superintendent Bagemann beinah sechszehn Jahre lang die ganze Last der Arbeis ten größtentheils allein getragen, ward ihm im Jahre 1800 ein Urmenpfleger beigegeben, bem Rechnungs wesen aber ein Cassirer und ein Registrator vorgesett. In gleicher Ausdehnung übernahm im Jahre 1804. nach dem Tode des Superintendenten Wagemann, defsen Bruder und Nachfolger Arnold Beinrich, früher Prediger zu Lachen bei Hameln, seit 1819 Conventual und Provisor des Klosters Loccum, mit gleich unei= gennützigem Gifer die Direction bes Armenmefens, bis endlich auf seinen Untrag, im Jahre 1809, die Ber= waltung desselben dahin verandert ward, daß verschiedene Mitglieder des damahligen Munizipalraths, auch bei ber angestrengtesten Thatigkeit die Rrafte eines Einzigen übersteigende Beforgung einzelner Zweige der Armenpflege übernahmen und zugleich zwei und dreißig Burger zu Armenvatern ausersehen wurden, um ein jeder in dem ihm zugewiesenen Bezirke von etwa dreißig Häusern die nahere Aufsicht über die in dem= selben befindlichen Armen zu führen und die Bermaltung sowohl von ihren Bedürfnissen, als auch von ihrem Betragen fortwährend in Kenntniß zu feten. Allein auch diese Maasregel ergab sich bald, bei dem Mangel einer die nothige Einheit des Ganzen erhaltenden Centralbehorde, als unzulänglich und die ganze Last der Geschäfte fiel so wieder auf den Director, ben Guperintendent Wagemann zuruck, ber daher einstweilen durch die Wiederanstellung eines besonderen Armenpfle= gers und die Anordnung einer Direction des Armen= rechnungswesens unterstützt ward. Endlich im Jahre 1818 am 31. Julius, kam vornemlich burch die Be= muhungen des Burgemeisters Rath Tuckermann, ber

# 590 VII. Einrichtung d. Stadt u. Universität

Plan einer neuen Drganisation des Armenwesens zu Stande, der von der königlichen Provinzialregierung unter dem ersten September bestätigt, mit dem Anfange des Fahres 1819 in Vollziehung gesetzt ward und dessen wohlthätige Wirkungen sich bereits auf das erstreulichste bewährt haben.

#### S. 235.

Um vorzüglich zu der unumgänglich nothwendis gen genauen Kenntniß der Armen zu gelangen und eine in das Einzelne gehende Aufficht über fie zu fah: ren, hat sich, auf die geschehene Aufforderung, eine betrachtliche, gegenwartig bereits über achtzig gestie gene Anzahl angesehener hiesiger Einwohner, als Armen: Freunde und Armen = Freundinnen, zur Uebernahme einer oder ein paar armer Familien erboten, über welche ihnen die unmittelbate Aufficht und Borforge übertragen ift und sie zugleich zur Berichterstattung über dies felben an das kleine Armencollegium ober die Armen= deputation, verpflichtet sind. Die Verwaltung selbst wird junachst besorgt durch einen Director der Urmen= pflege nebst einem Assistenten, das Rechnungswesen durch eine Direction beffelben, eine besondere Revision und Monitur der Rechnungen, eine Rechnungs und Caffenführung. Die den gesammten Geschäftsgang leitende und die ganze Unstalt in Thatigkeit erhaltende Gentralbehorde, die aus dem die allgemeine Policeiaufsicht führenden Burgermeifter, einem zur Universität gehoren= den Mitgliede der Policeicommiffion, dem Stadtphyfis cus, ben Directoren ber Armenpflege und bes Rechnungswesens, dem mit ber Beforgung der policepli: chen Angelegenheiten insbesondere beauftragten Mitgliebe der Policepcommission und einem Mitgliebe des bisherigen Armencollegiums besteht, führt ben Namen einer

initeer fire

einer Armendeputation oder des kleinen Armencolles giums, wogegen das große Armencollegium, zusams mengesetzt aus den Chefs aller hiesigen Behörden, nebst einigen Mitgliedern der Universität, den Mitgliedern der Armendeputation und des bisherigen Armencolles giums, einigen Mitgliedern des geistlichen Ministeriums, den Bürgerdeputirten und verschiedenen andern angeses henen Einwohnern, zur Erlassung der allgemeinen ors ganischen Berfügungen, zur Berathung und Festsetzung des Budsets, zur Abnahme der jährlichen Rechnungen und zur Anordnung von Collecten und sonstigen auf Bermehrungen der Einkunste abzweckenden Maasregeln bestimmt ist.

#### §. 236.

Die Zahl berer, welche überhaupt aus der Armencasse Unterstützung erhalten, beträgt nach einem Durchschnitte der letten Jahre etwa 500 bis 550, also über fünf Procent der gesammten, mit Ausschluß ber Besatung und der Studierenden, etwa 9000 Seelen betragenden Bevolkerung; allerdings ein bedenkli= ches Verhaltniß, daß jedoch ebenfalls wiederum theils in der ortlichen Lage von Göttingen, theils in dem Wesen einer Universitätsstadt begründet ift. Die Gesammtkosten der Armenverwaltung beliefen sich im Jahre 1819 auf 3761, die Einkunfte dagegen, vorzüglich durch die bedeutend erhöhten Beiträge ber Einzelnen, auf 5352 Thaler, worunter jedoch auch ein außeror= dentlicher Zuschuß aus der königlichen Lotteriekasse von 400 und ein ordentlicher Zuschuß aus der Stadt = Cammerei von 800 Thaler mit begriffen war; so daß sich ein Ueberschuß von 1590 Thalern ergab, wogegen so= wohl durch die Einrichtung eines besonderen Arbeites hauses, an dem es so gut als ganzlich gebrach, bas

# 592 VII. Linrichtung d. Stadt u. Universität.

das bisherige Werkhaus diesem Entzwecke keineswegs entsprach, als auch durch die Bermehrung einiger anderer Ausgaben, das Budjet der Ausgaben des laufenden Jahres auf nicht weniger als 4777 Thaler berechnet worden ist. Das in dem Local des bisherigen Werkhauses eingerichtete Arbeitshaus begreift zwei von einander getrennte Anstalten, die eine für freiwillige Arbeiter, denen Raum, Werkzeuge und Materialien zur Arbeit geschafft werden, die andere für Zwangsar-Die Arbeiten bestehen für die letteren haupt= sächlich in Spinnen, Wollkragen, Rafpeln und Berschneiben von Farbeholz, Holzspalten und sonstigen ein= fachen Beschäftigungen. Die kranken-Armen; beren Zahl sich mit Inbegriff einiger Klassen von Unterbebienten ber Stadt und Universitat, welche auf unentgeltliche Behandlung Anspruch machen konnen, jahr= lich nahe an 500 belauft, beforgt der Hofrath Stromeyer der altere als Stadtphpsicus, indem er dabei jugleich einigen Studierenden unter feiner Leitung in ber Behandlung von Kranken sich zu üben Gelegenheit giebt.

<sup>\*</sup> I. Zur Verminderung der Armuth dienen ganz vorzüglich zwei höchst zweimäßige Anordnungen; theils die schon vor längerer Zeit getroffene Einrichtung, daß keine She ohne obrigkeitliche Genehmigung abgeschlossen werden darf, theils die im Jahre 1801 zu Stande gebrachte Errichtung einer mit dem Leihthause verbundenen Spar= und Leihcasse, bei der sehr geringe Summen gegen zwei Procent Zinsen sicher untergebracht werden können und welche sich fortzwährend als höchst nühlich und zweichnäßig bewährt hat. — Brandes a. a. D. S. 376. 378.

<sup>\*</sup>II. Die Bevölkerung der hiestgen Stadt ist bisher gewöhnlich viel zu hoch angegeben worden, so um das Jahr
1801 von Spittler Hist. Mag. B. 2. S. 307 f. auf
wenigstens 10,200, von Patje (Ebend. S. 264) auf
10,000 Einw., wogegen sie der Superint. Wagemann
zu derselben Zeit unstreitig ungleich richtiger nur auf
8000





ihnen bei ihrem kunftigen burgerlichen Betufe wefentlichen Mugen Schaffen konnen: Spinnen von Flachs, Wolle und Baumwolle, Rahen und Stricken; ber baneben ertheilte Unterricht betrifft bie Kenntmß der deutschen Sprache, Rechnen, Singen und eine allgemeine Uebersicht der Naturlehre, Geschichte und Geographie. In der Sonntagsschule wird in zwei Klassen, in der einen im Rechnen und Schreiben, in ber zweiten im Beichnen und Riffemachen unterrichtet. Die Arbeiten Der Kinder in der Industrieschute werden benfelben nach einem niedrigen Tarife bezahlt, zu welchem Enbe ein jedes Kind ein eigenes Arbeitsbuch besitzt, in welches auch diesenigen Arbeiten, die dasselbe für sich verfertige hat, mit Schätzung bes Berdienstes eingetragen werden.

§. 238.

3, min 180 1 , mm

Während der Kriegsjahre, seit 1803, zumahl in ben letten Zeiten, wo Gottingen ebenfalls häufige Einquartirungen durchziehender Truppen zu tragen hatte, war die Frage, in welchem Berhaltniß die Universität dazu beizutragen habe, unbestimmt geblieben. Um das her für die Folge allen aus dieser Ungewißheit so leicht entstehenden Unannehmlichkeiten vorzubeugen, ward in Gemäßheit eines von dem königlichen Cabinets = Ministerium am 26. October 1815 erlassenen Regulativs, und einer zwischen ber Universität und ber Stadt am 15ten Mai 1815 abgeschlossen und höheren Orts bes ffatigten Uebereinkunft, am 20sten September deffelben Jahres ein neues Linquartirungsreglement bekannt gemacht, wodurch die Vorrechte und Freiheiten ber Universität, in allem, was das Einquartirungswesen betraf, wesentlich erweitert wurden. Die Professoren, Die Syndici, der Secretair und bie Actuare, sowohl \*3: . . . . .

Digitized



letzten vierzehn Tagen eines jeden Jahres abzugeben. den Erklarung, Ausquartirung der auf ihren Antheil fallenden Mannschaft von dem Billetamte verlangen. Die Naturaleinquartirung der Privilegieten besteht res gelmäßig, wenigstens bis zur Hälfte ihres gesammten Untheils, aus Offizieren, auch kann jeder Privilegirte, wenn er dafür einen gultigen Grund anzuführen hat, die Einnahme der Einquartirung auf eine andere Zeit verschieben. Ein von dem academischen Senate alls jährlich aufs neus gewähltes Mitglied der Universität, wird dem Billetamte zugegeben, um sowohl auf die Aufrechthaltung der über das Einquartirungswesen auf: gestellten Grundsätze zu achten und die Universität in Beschwerbefällen zu vertreten, als auch überhaupt die Mittelsperson zwischen dem Billetamte und dem Pris vilegirten zu machen.

Lange Zeit gebrach es der Stadt an einer hinlanglichen Badeanstalt, indem die vorhandene, fowohl wegen ihres beschränkten, als in mancher Rucksicht hochst unangenehmen Locals keinesweges dem Zwecke entsprach und daher der bei weitem größte Theil der Babelustigen, vornehmlich unter den Studierenden, bas Baden in der Leine vorzog, wobei, trot der an den gefährlichen Stellen des Flusses gesetzten Warnungs= pfähle, Unglucksfälle nicht selten waren. Auch die sem Bedürfaiß ist seit kurzem auf das vollkommenste abgeholfen. Im Frühling 1819 geschah zuerst von Seiten der Universität der Antrag bei dem Curato= rium, eine eigene Schwimm = und Babeanstalt anzule= gen, wo die Studierenden unter Aufsicht und Anlei= tung geübter Schwimmer baden konnten und so den aus Unkunde des Schwimmens und aus Mangel aus gens

genblicklicher Hulfe erfolgten Unfallen vorgebeugt werde. Der vorgelegte Plan ward, wie sich nicht an= ders von der alles Gute und Nütliche eifrig befordern= den Regierung erwarten ließ, vorläufig genchmigt und alsbald während des letten Sommers mit dem glucki lichsten Erfolge ins Werk gesetzt. Zwei tuchtige Schwimm= meister, der eine ein Hallore, der andere ein des Schwimmens ebenfalls vollkommen kundiger Schweizer, wurden zu dem Ende gegen ein bestimmtes Monats= gelb in Dienst genommen und zu Aufsehern bei bem Baben angestellt, so daß während der eine benjenigen Studierenden, welche bazu Lust bezeigen mochten, gegen die unbedeutende Remuneration von einem Gulden für zwolf Stunden, Unterricht im Schwimmen ertheile, ber andere indessen auf die übrigen Badenden achte und bei jedem fich etwa ereignenden Unfalle zur Gulfe bereit sei. Gleich anfangs war von dem Stadtmagistrate sehr bereitwillig die Strecke des Leineufers von ber Chaussee, die nach Cassel führt, bis nach der Masch= muble zu diesem Behufe eingeraumt, da aber dieser Theil des Flusses sich als unpassend auswies, gegen den Theil der Leine zwischen der Stege = und Walke= muble umgetauscht und der Anstalt außerdem noch ein Kahn zum Geschenk gemacht. Darauf ward die Ein= richtung so getroffen, daß die tieferen Stellen des Babeplates, zu welchem, zu größerer Bequemlichkeit der Badenden, zwei Treppen vom Ufer herabführen, durch an Tonnen befestigte Linien eingeschlossen wurde und sich innerhalb bieses Raumes ber eine ber Badeaufse= her in dem Kahne befand, um sowohl desto leichter alles zu übersehen, als auch sogleich, wo irgend Hulfe nothig, beizuspringen, indeß der andere im Schwimmen, Untertauchen, und ins Wasser springen, letzteres zu größerer Sicherheit ebenfalls anfangs aus dem Kahne, von der Springbank Unterricht ertheilte; wie=

wohl, wer auch nicht formlich Unterricht genommen, nichts desto weniger von den Aussehern die nothige Unleitung erhält. Am User ward außerdem eine Hütte errichtet, in welcher nicht nur die Badekleider, unter Verwahrung der Ausseher gelassen werden können, sons dern auch ein Rettungskasten, mit allen zur Wiesberbeledung im Wasser Verunglückter nothwendigen Insstrumenten besindlich ist, damit die Badeausseher nach einer allgemeinen, von dem Hofrath Himly ihnen erstheilten Anweisung, im Nothfalle und ehe noch aus der Stadt ärztliche Hülse herbeikommt, selbst das nösthige vornehmen können. — So erhielt man für den geringen Kostenanswand von etwa 150 Thaler für den Sommer eine Anstalt, die den sonst so das sigen Unglücksfällen auf das vollkommenste vordeugt.

#### §. 240.

Dabei darf jedoch auch ein hochst verdienstliches Privatunternehmen eines einsichtsvollen Burgers ber hiesigen Stadt, des Mauermeister Rohns, nicht uner= wähnt bleiben, der unmittelbar vor dem Albaner Thore, in der Rahe des von Seelenschen vormahls Ulrichschen Gartens, mit der Aufrichtung eines zugleich zum Rugen und zur Zierde dienenden Badehauses beschäftigt ift. Nachdem der Plan der Anstalt von der königlichen Pro= vinzialregierung genehmigt worden und der Unterneh= mer mehrere der bedeutendsten Badeanstalten von Nord= deutschland selbst besucht hatte, ward von ihm im Jahre 1819 zur Ausführung geschritten. Das ganze besteht aus zwei mit einander zusammenhangenden, in einem gefälligen Stiele erbanten zweistockigen Gebäuben, von denen das eine, das mit einem besonderen Eingange von dem Walle ab versehen ist, ausschließlich für Frauenzimmer bestimmt ift und in dem untern Stock brei

## 600 VII. Linrichtung D. Stadt u. Universität.

brei Babezimmer', einen Bersammlungssaak u. s. w. im obern aber eine Wohnung für ben Babemeister, das ansbere sur mannliche Badegaste bestimmte und mit einem Eingange von der Straße versehene Gedande, im unstern Stock zehn Badezimmer, im obern Wohnungen sur badende Kranke enthalten wird. Das Wasser zu den Badern, die sowohl kalt als warm gegeben werden konnen, wird aus dem Reinhardsbrunnencanale hergeleitet; die Badezimmer selbst, die mit allen ersordertichen Geräthen hinreichend ausgestattet sind — die Badewannen sind von Holz und mit Zinkblech gesüttert, — konnen sämmtlich geheizt werden. Außerdem wird nicht nur ein Räucherungsapparat und eine Duschanstalt eingerichtet werden, sondern der Unternehmer beabsichtigt auch, wenn der Ersolg, wie gewiß sehr zu wünsschen, seinen Hossnungen entspricht, die Austalt in der Volge noch mehr zu erweitern und zunächst ein russisches Dampsbad anzulegen.

# 2. Won der academischen Wittwenversorgung.

#### §. 241.

Die im Jahre 1743 angelegte, durch das Bandenhoecksche Bermächtniß im Jahre 1787 (Th. 2. J. 262, 263. S. 362. 363) bedeutend erweiterte Protessoren Wittweencasse hat seitdem den glücklichsten Fortgang gehabt a). Der Beitritt ist einem jeden Pro-

deutscher Universitäten Bb. 1. S. 91 fgd. Brandes a. a. D. S. 252 fgb.

Professor, der Besoldung genießt, freigestellt, jedoch muß jeder, wenn er nicht gleich von bem Zeitpuncte an, wo er Besoldung empfing, beitrat, für die ver= flossene Zeit den doppelten Beitrag entrichten, wenn er nachher eintreten will. Der Beitrag selbst ward im Sahre 1794 auf Antrag des Curatoriums für je= des Mitglied von einem auf zwei Louisd'or erhöht und dabei zugleich festgesetzt, daß wenn keine Wittwe vor= handen sei, die Pension auch für die Kinder, bis das jungste das zwanzigste Sahr erreicht habe, fortbauern folle. Außerdem ward verordnet, daß so oft der Capi= talfonds der Casse um 5000 Thaler angewachsen sei, auch eine jede Pension, so lange die Zahl der Pensio= nirten nicht über 15 hinausgehe, was bisher noch nie der Fall war, um 10 Thaler vermehrt werden solle. Nach biefer Einrichtung ist gegenwärtig der Betrag einer jeden Pension bis auf 200 Thaler in Golbe ge= stiegen und wächst fortwährend b). Außer dieser Pen= sion empfängt jede der sechs ältesten Wittwen noch ei= nen jährlichen Zuschuß von etwa funfzehn Thalern, von den Zinsen eines Capitals von 3000 Thalern, welches die Wittwe Vandenhoeck befonders zu diesem Entzwecke vermacht hat. Die Administration der Witt= wencasse wird von der Kirchendeputation, die specielle Curatel berselben gegenwärtig von bem Consistorialrath Ritter Planck, das Rechnungswesen von einem beson= deren

b) 1802 betrug ber Capitalfonds ber Casse 51000 und die jährliche Pacht der Universitätsapotheke 800 Thaler. — Der Betrag der jährlichen Pension würde sich gegenwärtig noch höher belausen, ohne einen kostbaren, auf einige 1000 Thaler gestieges nen Bau eines neuen massiven Laboratoriums der Universitätsapotheke im letzt verstossenen Jahre. Auch hatte sich schon früher der Beitrag der Kirchencasse bedeutend verringert.

### 602 VII. Linrichtung d. Stadt u. Universität.

verden Rechnungsführer besorgt, die Rechnungen selbst werden jährlich an die oberste Behorde zu Hannover eingesandt c).

3. Von der academischen Gerichtsbarkeit, Dissciplin, Sitten, Umgang u. s. w.

#### §. 242.

Darkeit (Th. 2. J. 265. S. 365) ist in den letzen drei und dreißig Jahren keine wesentliche Veränderung eingetreten a). Nach wie vor übt die Universität die ausschließliche personliche Gerichtsbarkeit in dürgerlischen, peinlichen und geistlichen Sachen, sowohl über die academischen Lehrer und die Studierenden, den rezformirten und katholischen Prediger und deren Schulzlehrer und Küster, als auch über die Unterbedienten und die Universitätsverwandte, ober nicht gelehrte acas demische Mitbürger b). Richterliche Behörden sind der academische Senat, (Th. 1. J. 207 S. 314.), der aus sämmtlichen Mitgliedern der die gelehrten Würden

er=

c) Zu verschiedenen Mahlen hat ausserdem die Wittwencasse von der Gnade des Königs beträchtliche ausserordenliche Zuslüsse, wie z. B. noch im Jahre 1793 ein ausserordentliches Geschenk von 1000 Thalern erhalten.

a) Handbuch des burgerlichen und peinlichen Processes für das Königreich Hannover von Gesterley d. jung. 1819. Th. 1. Abth. 1. S. 41. S. 189 sgb.

b) Brandes S. 44 fgb.

### 3. Acad. Gerichteb., Diecipl., Sitten u. f. m. 603.

ertheilenden Facultaten, den Universitätssyndicis und dem Actuarius besteht, so daß darin die theologische Facultat drei, die juristische vier, die medicinische ebenfalls drei und die philosophische acht ordentliche Stellen besitt, die allein von bem Curatorium vergeben werden, wobei jedoch einzelne derfelben zuweilen getheilt, oder auch wohl außerordentliche Mitglieder in den einzelnen Facultaten ernannt worden sind c), wie denn auch gegenwartig der Senat wiederum aus neunzehn Mitgliedern besteht, die sich so oft sie von dem Prorector zusammenberufen werben, versammeln; oft aber auch durch Missive die Beschlusse fassen. Die eigentliche Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Aufsicht über die Studierenden, beforgt die aus dem Prorector und den zu bestimmten Zeiten alljährlich wechselnden Decanen ber vier Facultaten, und wenn ersterer kein Jurist ist, aus dem nachstfolgenden Decane der Juristenfacultat bestehende Universitätedes puration (Th. 1. a. a. D.), in der jedoch bei allen wichtigeren Sachen, auch der Syndicus eine berathende Stimme hat. Die Versammlungen der Deputation sind unbestimmt und richten sich allein nach der Menge und Wichtigkeit der Geschäfte; auch hier wird häufig mittelst der Missive entschieden; wogegen das allein aus bem Prorector, den beiden Syndicis und bem Actuarius bestehende und über minder wichtige Justiz= und Disciplinarsachen entscheibende academische Ges richt (Th. 2. J. 265. S. 365) zwei Mahl wochentlich, oder auch ofter wenn es Noth thut, zusammenkommt. Der Prorector, in bessen Hand hauptsächlich die vollziehende Gewalt ruht, wechselt regelmäßig jedes halbe Jahr, indem von dem Senate nach der Reihenfolge der Facultaten sein Nachfolger ernannt wird, was je= boch seit langerer Zeit häufig Ausnahmen erlitten hat,

c) Brandes S. 60.



## 3. Acad. Gerichteb., Discipl., Sitten u. f. w. 605

sieht seit 1814 Gabriel Riedel, ber bereits im Jahre 1809 unter der westfälischen Regierung als Universsitäts: Syndicus Adjunct angestellt worden war. — Procuratoren bei dem academischen Gerichte sind gesgenwärtig: der Commissair Ge. Aug. Oppermann, D. Heinrich Arnold Fincke, Friedrich Justus Schezpeler und D. Ernst Friedrich von Mengershausen.

\* III. In der westfälischen Zeit behielt zwar die Universität die Disciplinargewalt über die Studiezrenden bei, allein ihre gesammte Personalgerichtsbarkeit hörte auf und die Studierenden waren-gleich allen übrigen Einwohnern den Staatsbehörden und den allgemeinen Policeiz, Civilz und Eriminalgezseten unbedigt unterworfen. Auch in Schuldensachen wurden sie daher von den gewöhnlichen Gerichzten beurtheilt, jedoch wurden von diesen die Klagen nicht anders angenommen, als wenn sie zuvor bei der academischen Obrigkeit angebracht und von diezes in Entstehung eines Vergleiches, an die Gerichte abgegeben waren.

## S. 243.

Die die academische Disciplin betreffenden Gesetze und Berfügungen haben seit bem Sahre 1787 verschiedene Abanderungen etfahren. So ward an die Stelle des Creditedicts von 1770 und der Erklarung von 1786 (Th. 2. S. 270. S. 380), da man die Er= fahrung gemacht hatte, daß durch die Strenge bes Gesetzes ehrliebende Studierende, die sich nicht auf das= selbe berufen und darnach bezahlen mochten, so wie auf der andern Seite ehrliche Burger und Kaufleute vorzugsweise verlohren, am 26. October 1796 ein neues Creditedict bekannt gemacht, wodurch bei eini= gen Gegenständen bie Summe, auf welche bisher be= reits Credit zu geben erlaubt worden, vergrößert, bei andern überhaupt erst Credit zu geben erlaubt ward, dagegen aber nur fehr kurze Fristen für bas Einziehen

# 606 VII. Einrichtung d. Stadt u. Universität.

hen der Schulden gesetzt wurden. Seit der Zeit hat dasselbe wiederum zweimahl eine neue Revision erfahren und ist am 16ten September 1814 und am 7ten März 1818, welche letztere Redaction, die jedoch gleich der vorhergehenden in den Hauptpuncten mit dem Edicte von 1796 übereinstimmt, gegenwärtig allein gültige Kraft hat, neu bekannt gemacht. —

\* I. Bufolge biefes letten Creditebicts find bie Schulden ber Studierenden in brei Classen getheilt: nemlich 1) in privilegirte, wo ein unbestimmter Eredit gegeben werden barf und beren Berzeichniß (Th. 2. g. 270. S. 380) unverandert geblieben ift; 2) in solche, wo nur bis zu einer gewissen Gumme Credit gegeben werden darf, wo die Ansate seit 1787 verschiedentlich verandert sind, und &. B. für Ellenwaaren, die zur Kleibung bienen, gegenwartig bis auf 30, für Gewürzkranter : Waaren bis auf 15, für Bucher beim Buchhandler bis auf 40, bei bem Un= tiquar bis auf 5, für Handwerksarbeiten von 6 bis 12, und fur Galantriemaaren bis auf 5 Thaler ju borgen erlaubt ift. Die Credit : Summe auf Wein, Punsch und Bier, besgleichen fur Caffee, Thee und Chocolade ift nach wie vor zu 5 Thaler angesett. Die britte Classe endlich betrift alle diejenigen Artis tel, worauf Credit zu- geben und die creditirte Gum= me einzuklagen unbedingt verboten ift, wohin fo= wohl alle in ben beiben erften Claffen nicht benannte Gegenstande, als auch namentlich Credit auf Waa: ven jum Bieberverkauf, baare Gelbvorschuffe und Darleihen auf Pfander zu rechnen find. Die Frift, auf wie lange Credit gegeben werden barf, ift bei ber zweiten Classe gewöhnlich auf ein viertel, nur bei einigen wenigen Artikeln auf ein halbes und gan= Jes Jahr festgesett, bei ber ersten Classe bagegenverschieden, mit unter bis auf brei Jahre nach bem Abgange bes Studierenden von der Universität; die Klagen der Glaubiger aber muffen nothwendig bin= nen ber nachsten vier Wochen, nach Ablauf ber zum Greditiren nachgelassenen Frist, bei bem academischen Gerichte angebracht werben. Alle eidliche Anerkennun:

### 3. Acab. Gerichtsb., Discipl., Sitten u. f. w. 607

nungen von Schulden und Entsagungen des Credit= Edicts sind ausdrücklich für nichtig erklärt. Die dem Studierenden, der rechtmäßie Schulden zu bezahlen hat, zu gestattende einzige Frist, geht nur bis zur Ankunft des nächsten Wechsels.

#### S. 244.

Auch die academischen Gesetze, zu beren Revi= sion schon seit langerer Zeit ein Ausschuß von Seiten der Universität niedergesetzt war, wurden -beinah zu gleicher Zeit mit dem Exeditedicte, am 28. December 1796 aufs neue promulgirt und nachdem während der westfälischen Periode, im Jahre 1813 eine neue Auflage berselben erschienen war, die sich jedoch nur durch Auslassung des Creditedicts, von der bisherigen un= terschied, wurden nach Wiedereintritt der hannoverschen Regierung am 16. September 1814, bann ebenfalls am 7. Marz 1818 neue Redactionen derfelben, mit manchen einzelnen Abanderungen bekannt gemacht, let= terer auch eine neue Verordnung wegen der Freitische vom 16. September 1814 und eine andere über die academischen Zeugnisse vom 30. August 1816 hinzu= gefügt, die Bestimmungen über bas Halten von Be= dienten und Reitpferden dagegen, die bisher in einer besonderen Berordnung enthalten gewesen, in das Geset selbst eingeschaltet. In allen Puncten, worin nicht durch diese neuesten Gesetze ausbrucklich etwas anbers bestimmt worden, finden sowohl die gesammten in dem Fürstenthume Gottingen sonst üblichen Rechte, als auch die für die Universität besonders erlassenen und nicht namentlich aufgehobenen Verordnungen ihre volle Unwendung.

<sup>\*</sup>I. Es zerfallen die neuesten Gesetze in zehn Caspitel mit sechszig Paragraphen, unter folgenden Tisteln: Cap. 1. Erwerbung und Verlust des academisschen



# 3. Alead. Gerichtsb., Discipl., Sitten u. f. w. 609

vermehrt. Während der westfälischen Zeit ward dieselbe aufgehoben und dagegen sechs sogenannte Unterpedelzlen angestellt, die jedoch wegen ihrer geringen Anzahl nur zur Beobachtung gebraucht werden konnten, woz gegen die unmittelbare thätige Handhabung der Policei der sogenannten Präsecturgarde und auch wohl der Gendarmerie überlassen blieb; his 1814 die scüher bestandene auf militairische Weise organisirte Jägerwache 18 Mann stark nebst zwei Corporalen und einem Serzgeanten wiederum aufgerichtet und noch neuerdings zu Ende des Jahres 1819 mit sechszehn Reservejägern vermehrt ward a).

#### S. 246,

und das davon unzertrennliche Schuldenmachen zu verhindern, hat nicht nur das Creditedict Vorkehrungen getroffen, sondern es ist auch höhern Orts bafür gesträchtlich werden zu lassen. Schutzsuden nie zu besträchtlich werden zu lassen. Schutzsuden nie zu besträchtlich werden zu lassen. Schon war die Zahl der hieselbst besindlichen jüdischen Familien bis auf eilf gewachsen, als durch eine höhere Verfügung vom 5. April 1793, dieselbe auf drei Familien beschränkt, den übrigen dagegen hinreichend früh der Schutz geskündigt und ihnen zugleich in andern Städten zu wohsnen gestattet ward. Zwar war während der westsälisssschaften Zeit die Zahl der jüdischen Familien bedeutend angewachsen, allein kaum war die hannoversche Regiezrung wiederum in Thätigkeit getreten, als auch die alte Verordnung vom 1. November 1813 an, aussel

<sup>25</sup>ten September 1815.

# 610 VII. Einrichtung d. Stadt u. Universität.

neue in Kraft gesetzt und dem gemäß nur drei Schutzjudenfamilien hier zu wohnen gestattet blieb. Auch
ist schon früher auf das bestimmteste erklart worden,
baß selbst jeder christliche Einwohner der auf irgend
eine Weise die Studirenden zum Schuldenmachen verleite, alsbald aus der Stadt verwiesen werden solle a).
Aus demselben Grunde, um unnütze Zeit und Geldverschwendung zu verhindern, ist nie einer Schauspielergesellschaft verstattet worden, zu Göttingen Vorstellungen
zu geben, den Studirenden aber sind alle scierlichen
Auszuge und Musiken, so wie alle Arten von Hazardspielen durchaus untersagt.

# §. 247.

Den Ausschweifungen der Wollust und ben Berführungen bazu vorzubeugen, hat sich ebenfalls die Policei von jeher vorzüglich angelegen sein lassen und zu diesem Entzwecke hat nicht nur eine Berordnung vom 29. Junius 1793 bei den gegen Studirenden anzustellenden Satisfactions = und Alimentationsklagen der Klägerin die strengste Beweisführung zur Pflicht gemacht, sondern auch alle in solchen Fallen außergericht: lich eingegangene Bergleiche für ungultig erklart. Eben so ist auch von Anfang an eine besondere Aufmerksamkeit auf die Berhutung und Ausrottung geheimer Orden und fonstiger geset widriger Berbindungen unter ben Studierenden gerichtet und es dadurch erreicht worden, daß Gottingen verhältnismäßig ungleich weniger als andere Universitäten von diesem Unwesen gelitten b) und daß, wenn sich ja vielleicht ein Mahl hier bergleichen Orden zeig:

a) Brandes S. 298.

b) Brandes S. 309.

#### 3. Acad. Gerichtsb., Discipl., Sitten u. f. tb. 6rt

zeigten, sie bennoch weber zahlreich wurden, noch langere Zeit dauerten. Wie selten daher auch verhältnißmäßig nur irgend bedeutende Störungen der öffentlichen Ruhe in Göttingen vorgefallen, erhellt bereits aus dem oben angeführten hinlänglich.

I. Um das Wohnen auf Gartenhäusern, das so leicht zu Unordnungen Veranlassung geben kann, zu erschweren, ist bereits am 25ten Aug. 1802. von dem königl. Cabinetsministerium verordnet, daß niez mand auf einem Gartenhause wohnen solle, der nicht zugleich ein Logis in der Stadt gemiethet habe.

#### S. 248.

Auf mehr als eine Weise ist man überhaupt Sleiß und gure Sitten zu beforberen bemuht gemefen. fich in ersterer Rucksicht Gottingen von jeher ganz vorzüglich ausgezeichnet, ist allgemein anerkannt, und so= wohl durch die bereits angeführten Anordnungen über Die Ferien, als auch burch die Einrichtung, welche die academischen Zeugnisse über Fleiß und Aufführung erhalten haben, ist für bessen Fortdauer sehr zweckmäßig gesorgt. Zufolge eines Regulativs vom 20. August 1816 werden gegenwartig alle Zeugnisse nur im Mamen des Senats, unterschrieben von dem zeitigen Prorector, contrassignirt von dem Secretair und mit bem großen Universitätssiegel versehen, ausgefertigt, indem der Cecretair oder Vicesyndicus dieselben nach Unleitung ber von den einzelnen Professoren ertheilten Zeugnisse, was den Fleiß, und des Strafbuchs und seiner eigenen Ge= richtserfahrung, was das sittliche Betragen betrifft, mit Unführung einer der vier, zur Beziehung des Grades bes Fleißes sowohl als des sittlichen Betragens vorge= Schriebenen Formeln entwirft und dem Prorector jur Be-Statigung vorlegt. — Auch gesellschaftlichen Ton und 292 Sit=



## 3. Acad. Gerichtsb., Discipl., Sitten u. f. w. 613

reise fremder Kunstler besondere Concerte gegeben. Un die Stelle der vormahligen Pickeniks, sind bereits feit mehreren Jahren die sogenannten Theedansants getreten, deren jeden Winter gewöhnlich sechs, und zwar jeden zweiten Sonntag, regelmäßig im Bodeckerschen Saale gegeben werben. Der Unfang ist gegen fieben, das Ende nach eilf Uhr; zwei Studierende, früher mehtere Sahre lang ein Studierender und ein nicht flubierender, nicht selten ein Professor, machen bie Unternehmer b). Gewöhnlich zählt der Theebanfant weit über hundert Theilnehmer. Un den 3wischenfonntagen hat sich zuerst in dem letztverfloffenen Winter eine aus Mitgliedern der Universität, der Justizcanzlei und der übrigen Behörden, zusammen aus vierzig Familien be= stehende Gesellschaft, unter dem Namen einer Affem= blee gebildet, die sich von sechs bis zehn Uhr in der Krone versammelte und fich mit Gesprach ober gesell= Schaftlichen Spielen zu unterhalten suchte. Auch Stu= vierende können von den Mitgliedern als Gaste mitge= bracht werden c). Außerdem besteht bereits feit dem Jahre 1795 ein aus Studierenden und Richt Stubenten größtentheils Professoren gemischter Club, ber Sich alle vierzehn Tage bes Dienstags zu einem Abend= effen, im Winter in der Krone, im Sommer auf bem von Seelenschen Garten um 8 Uhr versammelt und etwa um eilf auseinandergeht und zu welchem ebenfalls Gafte von ben Mitgliebern mitgebracht werden konnen. Die zahlreichste Vereinigung endlich, von ber jedoch ge=

b) Der Subscriptionspreis beträgt für jeden Theilneh: mer einen Friedrichsd'or.

c) Vorläufig find diese Assembleen während des letzten Winters vier Mahl gehalten worden; der Subscripztionspreis betrug 4 Thaler, für jeden mitgebrachten Gast ward ausserdem ein Fl. bezahlt.

# 614 VII. Linrichtung d. Stadt u. Universität.

gesetlich die Studierenden ausgeschlossen sind, obwohl einzelnen von ihnen auf Empfehlung für eine bestimmte Zeit Eintrittscarten ertheilt werden, ist der fogenannte Civilclub, der bereits seit 1798 bestehend, gegenwartig das Kaufhaus zu seinem Versammlungsorte gewählt hat und über 170 Mitglieder zählt. Die Glubsimmer find das ganze Sahr über alle Tage von Morgens um 9 Uhr an geoffnet. Man unterhalt sich mit Gespräch und geselligen Spielen, vorzüglich mit Bil lard und endlich mit Lefen von Zeitungen und Zeitschriften, deren der Club eine bedeutende Anzahl halt und außerdem auch noch eine kleine Bibliothek von politischen und anderen dem Zwecke einer solchen Besellschaft entsprechenden Buchern zu sammeln angefangen hat. Zuweilen wird baselbst zu Abend gespeißt, zu jeder Zeit find aber Erfrischungen zu bekommen d). Die Sommervergnügungen beschränken sich gewöhnlich auf einzelne zufällige, mehr oder weniger zahlreiche Landparthien nach einem ber vielen in ber Umgegend belegenen romantischen Plate, in ben letteren Zeiten gewöhnlich nach Mariaspring unter ber Plesse. in früheren Jahren regelmäßig jeden Sommer unternommenen Landparthien haben bereits feit langerer Beit aufgehort. Ueberhaupt hat es zu jeder Zeit schwer gehalten e), Clubs und ahnliche gesellschaftliche Bereine auf die Dauer zu unterhalten, wovon der Haupt: grund in dem allgemein herrschenden Fleiße gesucht mer:

d) Jebes neu aufgenommene Mitglied bezahlt bei seinem Eintritte einen Louisd'or in die Casse der Gesfellschaft, zwei Gulden an den Clubdiener und einen Gulden in die Armenbuchse, und außerdem einen vierteljährigen Beitrag von 1 Thaler Conv. Munze.

e) Meiners Beschreibung von Göttingen S. 257 u. fgb.

### 3. Acad. Gerichteb., Discipl., Sitten u. f. w. 615

werden muß f). So horten die Pickeniks und die Patterschen und von Martenschen Assembleen nach einigen Jahren ganzlich auf und nicht besser ging es mit manchen andern in der Zwischenzeit gebildeten Vereinen, denen größtentheils nur eine sehr ephemere Existenz zu-Theil ward.

#### §. 249.

Die schon früher gemachte, für den zu Göttingen herrschenden Fleiß und gesitteten Ton nicht gleichgultige Bemerkung, (Th. 2. S. 267 S. 371 flgd.) daß die Universität Göttingen unter ihren gelehrten Mitburgern gewöhnlich überwiegend viele aus höheren Standen ober die boch sonst eine gute Erziehung genoffen, des= gleichen vornemlich viele Auslander und bereits in Staats Biensten siehende junge Manner zähle, hat sich auch feit der Zeit, wenn gleich nicht immer in gleichem Maaße, porzüglich aber in den letzten Jahren wiederum von neuem bewährt, wie sich schon aus den oben mit= getheilten Berzeichniffen der Studierenden feit dem Sahre 1787 ergiebt. Seit langerer Zeit hat Gottingen un= ter den größeren deutschen Universitäten die bedeutendste Anzahl Ausländer, die nicht selten zwei Drittel der Ge= sammtmaffe seiner academischen Bevolkerung ausmach= ten a). Auch die Zahl der bereits in Diensten stehen= den, vorzüglich aber ber studierenden Officiere hat sich namentlich in ben letten funf Jahren auffallend ver= mehrt, wovon freilich der Grund zum Theil in vorüs bergehenden, aufferordentlichen Zeitverhaltnissen zu su= chen ift. Aus allen diesen Umständen erklärt sich als= bann auch wieder die überwiegende Unzahl ber Rechts= be=

f) Brandes a. a. D. 337-

a) Brandes a. a. D. S. 86.

## 616 VII. Linrichtung d. Stadt u. Universität.

befliffenen. Mit Ausnahme ber letten Jahre, ift übrigens die Gesammtzahl ber zu Gottingen Studierenden beinah niemahls so hoch gestiegen, als dies wohl in früheren Zeiten auf anderen deutsthen Universitäten der Fall gewesen, wovon theils in der allgemeinen Erfahrung, daß die Zahl der Studierenden überhaupt und aller Orten abgenommen, theils auch in dem, vorzüg= lich in den neueren Zeiten immer mehr eingerissenen Uebel, die Studienzeit möglichst zu verkürzen b), womit alsbann wiederum ein anderer nicht geringerer Rach= theil, geistig und korperlich noch nicht zu gehöriger Reife gediehene Junglinge nach den Academien zu senden, in genauer Berbindung steht, ber Grund zu suchen ift c). Daß übrigens der Flor der Universität nicht nach ber Menge, sondern nach dem Fleiffe und der Gittlichkeit ber Studierenden zu beurtheilen fei, ift von ber hannoverschen Regierung wiederholt anerkannt und noch neuerbings laut ausgesprochen d).

\* I. Sehr nachahmungswerth ist gewiß die hannoversche Werordnung vom 20. Sept. 1781, welche allen denen, die advociren oder eine Bedienung suchen
wollen, zu welchen eine gelehrte Bildung erforderlich
ist, die Bescheinigung eines wenigsten dreisährigen
Aufenthalts auf Academien zur Pflicht macht; so wie
eine zweite, im Jahre 1780 erlassene und nachmahls erneuerte Berfügung, durch welche, um das Beziehen
der Academie durch unreise Jünglinge von der Gottingischen Stadtschule, wo die Veranlassung dazu am
häusigsten vorkam, zu verhindern, einem Schüler,
ohne

b) Brandes G. 95 fgb.

c) Brandes G. 288 fgb.

d) Brandes S. 286 fgd. Publicandum für die zu Gottingen studierenden Inläuder und Benesiciaten vom 1. Aug. 1818; in: Actenmäßige Darstellung u. s. w. Beilage 8. S. 132.

TO I THE TOTAL BOOK PARKS MUTTIN

ohne ein beigebrachtes gunftiges Zeugniß bes Directors der Schule und einem zweisährigen Aufenthalte in der ersten Classe derfelben, die Universitätsmatrikel zu ertheilen verboten ward. Brandes S. 99. u. 293.

4. Bon der verschiedenen Religionsubung.

§. 250.

Der hieselbst eingerichtete catholische Gottes dienst (Th. 2. J. 272. S. 384) hat seit dem Jahre 1787 ununterbrochen seinen Fortgang behalten. Micht nur ist der Bau der Kirche seit 1789 ganzlich volls endet, sondern, da seit dem Anfange des Jahres 1815 die hiesige catholische Gemeinde den Lutheranern an Rechten vollkommen gleichgestellt worden, hat erstere noch in demfelben Sahre, größtentheils burch milde Beitrage einen niedrigen Thurm und eine Glocke erhalten. Die catholische Gemeinde besteht gegenwartig, die catholischen Studierenden ungerechnet, beren Anzahl, da sie jedes halbe Jahr wechselt, nicht mit irgend einem Grabe von Genauigkeit angegeben wer= den kann, aus einigen vierzig Familien; die Kosten des Gottesbienstes im weiterem Sinne, werden sowohl durch Beiträge der Gemeindeglieder, als auch vorzüg= lich durch Zuschusse aus dem Fonds der geistlichen Guterperwaltung zu Hildesheim und ber Universitätscasse bestritten, außerordentliche Ausgaben aber, wie z. B. Reparatur der Gebäude, auch wohl durch bewilligte Collecten gedeckt. In geistlichen Sachen ist die Kirche dem Bischofe von Hildesheim untergeben.

J. 251.

# 618 VII. Linrichtung b. Stadt ut Universität.

#### §. 251.

Auf gleiche Weise wie die Catholiken, hat auch die hiesige reformirre Gemeinde (Th. 2. J. 273. S. 384) im Anfange des Jahres 1815 durchaus gleiche Rechte mit den Lutheranern erhalten, seit welcher Zeit ihr denn auch von der zwar schon früher besessenen, allein nicht benutten Glocke, beim Gottesdienste Gebrauch zu machen gestattet ift. Die Starke ber Gemeinde beläuft sich, ebenfalls mit Ausschluß der reformirten Studierenden, auf nahe an 300 Individuen, der Unterhalt der Kirche und ihrer Diener aber wird lediglich aus dem Kirchenvermögen bestritten, das ursprünglich aus Collecten in den Niederlanden, der Schweit und in anderen reformirten Gegenden entstanden, durch bedeutende Legate und eine gute Perwaltung beträchtlich vermehrt worden ist. In vorkommenden Streitigkeiten zwischen bem Prediger, ben Vorstehern und ber Gemeinde wird von der Synode entschieden.

# 5. Bon ben für hiesige Studierende erforderlichen Kosten und andern oconomischen Einrichtungen.

#### S. 252.

Genau die Summe zu bestimmen, beren ein hier Studierender bedürfe, um anständig leben zu können, ist allerdings sehr schwierig, da hierbei so vieles auf die Einrichtung und die gute Wirthschaft eines jeden Einzelnen ankommt. Daß in den letzten drei und dreißig Jahren die Preise der Dinge auch hier bedeuztend

### 5. Rosten und deonomische Binricheung. 619

tend gestiegen sind, kann um so weniger auffallen, ba Gottingen von jeher nie zu den recht eigentlich wohlfellen Orten gehorte, wiewohl von der andern Seite auch manche Klagen über bie hier herrschende Theus rung, wo nicht ganzlich grundlos, doch wenigstens gar sehr übertrieben sind. Ueberhaupt sind es ungleich mehr die Luxusartikel; als die eigentlichen Lebensbes durfniffe, die in hohen Preisen stehen, der Tisch nas mentlich ist noch immer sehr billig und auch auf die Berminderung der Holzpreise, die wiederholt bedeus tend in die Höhe gingen, hat die im Jahre 1796 von dem Curatorium a) verfügte Einrichtung eines Holzmagazins, über welches bie Gebruder Superintendenten Wagemann nach einander die Aufsicht führten, merklich und vortheilhaft eingewirkt. Allerdings kann jedoch nicht geleugnet werden, daß bemungeachtet manche Artikel, wie z. B. eben die Feuerung und die Woh nungen bedeutend theurer geworden, so daß wenn vor einigen dreißig Jahren, ein Studierender vielleicht mit 250 bis 300 Thaler anständig leben mochte, derselbe jest nicht wohl mit weniger als 350 oder 400 Thaler auskommen kann b). Auch die Preise einiger Borles fungen haben eine, wenn gleich mit ber gestiegenen Theurung keinesweges im Berhaltniß stehende Erhohung erfahren, indem zum Beispiel die täglich zweistundigen Pandecten zwei, die täglich dreistundigen drei, beinah fammtliche medicinische Borlesungen aber zwei bis brei Louisd'or kosten.

S. 253.

a) Branbes a. a. D. G. 366.

b) Der Verf. verdankt diese Angabe der Gute des Raths Willich, der nicht nur nach wie vor über einzelne Studierende eine besondere Aufsicht führt, sondern dergleichen auf die (Th. 2. §. 271. S. 382) angegesbene Weise auch ferner zu übernehmen, nicht abgeneigt ist.

### 620 VII. Einrichtung D. Seadtrud Universität.

§. 253.

Die Zahl ber hiefigen Buchhandlungen beträgt gegenwärtig funf, von denen die Bandenhocksche, nachmahls Ruprechtsche, gegenwärtig unter der Firma von Bandenhock und Ruprecht, von dem Sohne und Schwiegersohne bes verstorbenen Ruprecht geleitete und die Dieterichsche Buchhandlung die altesten sind, zu welchen alsbann noch die Verlagshandlung von Johann Friedrich Rower, seit 1790 die Berlags und Sortiments - Handlung von Joh. Christian Schneider, und feit 1807 bie Buchhandlung von Rubolf Deuerlich ge= kommen sind, neben benen auch der Auctionator Brofe den Buch = und Disputationshandel fortsett. Die Zahl der Buchdruckereien ift der der Buchhandlungen gleich, außer ber Dieterichschen mit sieben Pressen und zwei Rupferpressen, besteht die vormahls Rosenbuschische jest Rowersche Druckerei, mit funf, die Baiersche, vormable Barmeiersche, mit brei und die Berbitsche und huthische Druckerei jede mit zwei Pressen; einige Rupferpressen besitzen außerbem noch die Rupferstecher Riepenhausen, Grape und Siedentopf.

#### §. 254.

Politische und gelehrte Zeitungen werden nach wie vor gegen eine billige, vierteljährige Betgütung, einem jeden der es wünscht, von mehreren Zeitungsträgern zu bestimmten Stunden zugetragen, so wie auch Journale und Zeitschriften, zu welchem Behuse vorzüglich zwei bedeutende Lesegesellschaften bestehen, von denen die eine etwa seit achtzehn Jahren, anfangs unter der Leitung des Professor. Wildt, gegenwärtig unter der des Hofraths Thibaut steht, die andere von dem Buchhändler Schneider eingerichtet ist. Auch hat

# 5. Rosten und sconomische Einrichtung. 621

hat letterer feiner bereits im Sahre 1780 angelegten Leihvibtiochet eine folche Ausbehnung gegeben, baß sie wohl mit Recht unter die bedeutenbsten in ihrer Art gezählt werden kann, indem sie gegenwärtig etwa 15500 Bande, sowohl deutsche, als französische, englische und italianische, großen Theils wissenschaftliche Werke enthalt. Eine andere, im Jahre 1807 angelegte, jest 9300 Bande zählende, und ebenfalls gut gewählte. größtentheils aus wissenschaftlichen Werken bestehende Leihbibliothek besitt der Buchhandler Deuerlich. Daß außerdem auf dem Civitclub sammtliche wichtigere Beitungen und Beitschriften gu finden find, ift bereits oben bemerkt worden. Um jedoch zugleich dem Nachtheile, der so leicht durch Leseanstalten und Leihbibliotheken, zumahl auf einer Universität ange-richtet werden kann, nach Möglichkeit vorzubeugen, ist bereits im Jahre 1799 die Anlegung neuer Inftitute der Art ohne besondere hoheren Orts eingeholte Erlaubniß verboten und zugleich für die schon vorhan= benen eine Censur angeordnet, die bem Sofrath Reuß übertragen ward, zufolge welcher alle Bucher, bevor fie im Umlauf gefet werden burfen, mit einem besonderen Stempel versehen werden muffen a).

6.

Prandes a. a. D. S. 324. In der Thibautschen Lessegesellschaft, welche gegenwärtig einige funfzig Mitzglieder zählt, erhält jeder Interessent täglich mit Ausnahme des Sonntags, regelmäßig zwei Journale; der Kostenbetrag wird nach Verhältniß der angesschafften Zeitschriften unter die Mitglieder vertheilt; bei der Schneiderschen Lesegesellschaft beträgt die viertelz jährige Pränumeration 1½ Thaler. Bei der Schneiderschen Leihbibliothek kann man sich auf ein ganzes Jahr für 5 Thaler 8 Ggr., für 3 Thaler auf ein hals bes, für 1½ Thaler auf ein Vierteljahr, auf einen Monath aber für 12 Ggr. abonniren, wofür jeder





## 624 VII. Linvicheung d. Stadt u. Universit.'ic.

von Studierenden bewilligte Summe von 2500 Thaler (Th. 1. J. 222. S. 327), auf 2810 Thaler erhöhet worden, wovon 1000 Thaler, die von Georg III.
aus eigener Bewegung zu diesem Entzwecke ausgesetzt
worden, in vier ungleichen Portionen, die übrigen aus
zwei verschiedenen Cassen sließenden 1810 Thaler aber
an 60 bis 70 Studierende, in Portionen von 25 bis
40 Thalern, beide gewöhnlich auf drei Jahr und nur
allein au Landeskinder vergeben werden b). Dazu sind
durch die mit Nassau getrossene Uebereinkunft noch zwölf
Beneficien jedes zu 50 Thaler hinzugekommen, so daß
sich gegenwärtig der Gesammtbetrag sämmtlicher von
Staatswegen angeordneter Stipendien auf nicht weniger als 3410 Thaler beläuft. Außerdem werden von
Zeit zu Zeit einzelne Gratissicationen von dem Curatorium an bedürstige Studierende ertheilt c).

S. 257.

Auch aus dem academischen Armensiscus erhalten endlich noch nach wie vor arme Studierende und sonstige Hulfsbedurstige, vorzüglich unter den Universitätsverwandten, Unterstützungen, die jedoch die Summe von einem Friedrichsd'or auf ein Mahl nicht zu übersteigen pslegen. Die Einnahme dieses Fiscus besteht, außer dem Ertrage des Hollmannischen Bermächtnisses, gegenwärtig sowohl aus einem Theile der Inscriptionsgelder, als auch einem Theile der Promotionsgebühren, indem von jeder theologischen, juristischen und medicinischen Promotion ein Thaler, von jeder philosophischen aber ein Gulzden studen berechnet wird.

benen, vormahligen österreichischen Generalmajor Gmelin, in seinem Testamente ein Capital von 300 Louisdor ausgesett, dessen Zinsen zu Stipendien für die zu Gottingen studierenden Nachkommen seines Bruders und seiner verstorbenen Schwester dienen sollen.

b) Brandes a. a. D. N. 262. c) Brandes S. 274.

Ber:

# Zusätze und Verbesserungen.

BuS. 23. 14: C.W. Justi und F. S. Mursinna, Annalen der teutschen Universitäten. Marburg 1798. 8.

S. 6 3. 8 fatt J. G. Eichhorn lies C. F. Eichhorn.

30 Tabelle Nr. I. Um 28. Mai 1820 waren an Stuzdenten abgegangen 243, neu angekommen 432,
Gesammtzahl 1118 und zwar 227 Theologen, 546
Turisten, 167 Mediciner und 178 Philosophen,
darunter 574 Intander und 544 Auständer. Von
den 1010 Stuben waren vermiethet 994 zu einem
Betrage von 19,880 Rthl.

- 100 3. 7 ftatt geheime lies geheimer.

— 133 — 3 ft. Leip I. Seip.

— 188 — 2 Der Obersustizrath Heise hat indessen einen Ruf als Prasident des Appellationsgerichts det freien Stadte zu Lübeck angenommen.

202 3. 11 Der Prasident von Berg ist inzwischen Com= mandeur des ungarischen Stephansordens geworden.

225 Bu ben Schriften bes Canzleidirectors Hage= mann sind hinzuzufügen: 29) Analecta juris seud. Brunsvic. Luneburg. T. 1. Helmst. 1787. 8. 30) Progr. de seudo injurato, vulgo Hand : Lehn dicto. ibid. 1788. 4. 31) Abhandlung det Frage: ift der Miethsmann eines ganzen Saufes von ben Berpflegungskoften, welche die Einquartirung fremder ober feindlicher Truppen veranlaßt hat, freizusprechen? Celle 1804. 8. 32) Berschiedene Artikel in Krunit oconom. Encyclopadie unter dem Worte: Lehn u. s. w. 33) Zusätze und Berichtigungen in: Plate Meierrecht bes Fürstenthums Luneburg. 34) Ueber Friften und Termine Celle 1799. 8. nach französisch = westfälischem Proceprechte. 35) Auffähe und Abhandlungen nover 1811. 8. in Desterlen's Magazin für bas franz. und west= falische Recht. 20.5. Gotting. 1813. 8. 36) Sind nach

nach den Gesetzen des Herzogthums Braunschweig, die in der Ehe, aber zu fruh geborenen Sohne lehnssuccessionssähig oder nicht? (in Scholz jurist. Mag. sur die herz. braunschw. Lande, Bd. 1. Heft 3. Wolfenb. 1818. Nr. 1.). 37) Recensionen in den Annal. liter. Helmstad., der alten und neuen Allg. deutsch. Bibliothek, der Allg. Litt. Zeiztung und andern critischen Zeitschriften. Auch ist das für die Stadt Celle vom 3. October 1808 erzschienene Einquartirungsreglement und dessen Erzweiterung vom 30. Mai 1809 von ihm entworsen.

S. 257 3. 12 Der Professor Canzler + bereits 1815; ist

also S. 169 einzuschalten.

\_ 260 3. 6. st. Henneke 1. Hennike.

\_ 266 3. 6 ft. ber. 1. die

und unbestimmten Zalen ober Größen, ober in Ziffern und Buchstaben zugleich, Jena 1819 (1077) 8.

— 303 3.9 Zu den Societäten der Wissenschaften, deren Mitglied der Dbermedicinalrath Blumenbach ist, ist noch Edinburgh hinzuzufügen.

307 §. 118 st. Hohann I. Johann

S. 308 Der Hofrath Dfiander ift Mitglied ber helveli: schen Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundarzte zu Zurich, feit 1794, ber ruffisch faiferlichen medicinisch chirurgischen Gesellschaft zu St. Petersburg feit 1810, der ruff. faif. Gefell schaft der Naturforscher zu Moskau, der königl. schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stocholm, so wie auch der physikalisch medicinischen Gesellschaft zu Erlang. seit 1816, und ber Niederrheinischen Gesellschaft fur Natur : und Beilkunde zu Bonn, feit 1820. Bu feinen Schriften find noch hinzugufu-66) Einfache Erzählung der Beranlaffung zu seiner Reise nach Leipzig im December 1819 und ber bafelbst verrichteten chirurgischen Opera tionen. Tubingen 1820. 8. 67) Ueber die Ent: wickelungsfrankheiten in ben Bluthenjahren bes weiblichen Geschlechts 2te Ausgabe 1. Th. Ebend. 1820. 8. 68) Literae ad I. P. Maunoir de carcinomatis uteri extirpatione. In den Unnalen ber Societé de médecine prat. de Montpellier T. II. p. 200 fgb. In das italianische übersett: Sulla

Sulla extirpazione d'un cancro del utero, memoria del Sign. I. P. Maunoir ed una lettera del prof. F. B. Osiander di Gottinga, in bem Giornale della società med. chir. di Parma. Vol. 5. und desselben Memoria sopra la maniera di curare il cancro uterino coll' extirpazione. Estratto di Gotting. gel. Unz. 1808. In bem Museum der Heilkunde; herausgegeben von der helvetischen Gesellschaft correspondirender Aerzte und Wundarg= te. 2 Bb. Burich 1794. 8. "I. Geschichte einer Sarn= verhaltung von seirrhöfer Borhaut mit ihren Folgen und ihrer Heilung. Durch Zeichnungen nach ber Natur erlautert, mit einem felbsterfundenen Harnrecipienten zum Gebrauch berer, die den Sarn nicht halten konnen, begleitet von D. F. B. Dfian= ber, orb. Prof. b. Meb. ju Gottingen". Rupf. G. 1 = 19.

5. 308 3. 23 st. insectionis 1. insertionis.

386 Bu des Dr. J. P. Trefurt Schriften gehört noch:
14) Ueber die wichtige Pflicht, die Winke gewissen=
haft zu beobachten und zu benutzen, welche uns
die göttliche Borsehung in Ansehung der bürger=
lichen Erziehung unserer Kinder giebt. Eine Pres
digt, geh. am Johannisseste 1820. Zum Besten
der Armencasse. Göttingen 1820. 8.

# n h a n g

Chief & Co. in Lyon Verzeichniß sämmtlicher Professoren an der Unis versität zu Göttingen seit deren Ennftehung von zehn zu zehn Jahren.

1735.

I. orbentliche Profefforen.

Theologen.

1. M. Crusius

2. J. Aporin

Juristen,

3. G. C. Gebauer

4. X. I. Reinhardt

5. G. Mascow

6. G. S. Treuer

7. I. I. Schmauß

Mediciner.

8. G. G. Richter

9. J. U. Gegner

Philosophen.

10. G. S. Treuer

11. C. A. Seumann

12. J. D. Roeler

13. J. M. Gesner

14. S. C. Hollmann

15. 3. Fr. Cotta

16. J. A. Segner

II. aufferordentliche Pro: fessoren.

Theologen.

17. C. A. Heumann

18. J. F. Cotta

Juriften.

19. H. C. Senkenberg 20. G. Selle

Philosophen. 21. Anton Rougemont.

1745.

I. ordentliche Professoren.

Theologen.

1. J. W. Feuerlein

2. M. Crusius

3. I. Aporin

4. C. A. Heumann 5. G. Hibow

Juriften. 6. G. C. Gebauer

7. J. F. Wahi

8. I. J. Schmauß

9. G. H. Unrer

10. G. E. Bohmer 11. J. C. Claproth

Mediciner.

12. G. G. Richter 13. A. Haller

14. 3. A. Segner

15. F. G. Brendel

Philosophen.

16. C. A. Heymann

J. D. Köler 17.

18. J. M. Gesner

19. S. M. Hollmann

20. J. A. Gegner

21. J. F. Penther

22. L. M. Kahle

23. G. H. Ribow

24. A. G. Wähner 15. C. E. Simonetti

II. aufferordentliche Pro= fessoren.

Theologen.

26. C. Kortholt

Juriften.

27. C. G. Riccius

Philosophen.

28. A. Rougemont

1755.

I. ordentliche Professoren.

Theologen.

J. L. v. Mosheim

3. 2B. Feuerlein

3. C. Al Seumann

4. S. H. Ribow

Juriften.

G. C. Gebauer

I. F. Wahl I. J. Schmauß

8. G. H. Ayrer

9. G. W. Bohmer

10. C. G. Riccius

11. J. St. Putter

12. C. Fr. Meister

Mediciner.

13. G. G. Richter

14. J. G. Brendel

15. 3. G. Roberer

16. J. G. Zinn

Philosophen.

17. C. A. Heumann

18. J. D. Koeler 19. J. M. Gesner

20. S. C. Hollmann

21. G. H. Ribow

22. A. G. Wähner

23. J. D. Michaelis

24. A. Weber

25. T. Mayer

26. G. Achenwall

27. C. W. F. Walch

28. G. M. Lowiz

II. aufferordentliche Pro= fessoren.

Theologen.

29. C. W. F. Walch

Juriften.

30. G. Adenwall

31. G. B. Becmann

Mediciner.

32. R. A. Bogel

Phis

Philosophen.
53. R. Webetind
34. P. J. Foertsch
35. J. Thompson
36. I. de Colom du Glos
3. D. D. Hecmann
38. A. B. Michaelis
39. A. F. Büsching

### 1765.

# I. ordentliche Professoren.

Theologen.

3. I. W. Feuerlein

2. C. W. F. Walch

3. P. I. Foertsch

Juristen.
4. G. C. Gebauer
5. G. H. Ayrer
6. G. E. Bohmer
7. C. G. Riccius
8. J. St. Putter
9. C. F. G. Meister
10 G. Achenwall

11. G. B. Becmann 12. J. H. C. v. Selchow

13. J. Claproth

Mediciner.
14 G. G. Richter

15. R. A. Vogel 16. P. G. Schroeber 17. D. S. A. Büttner

18. G. Matthia

Philosophen. 19. S. C. Hollmann 20. J. D. Michaelis 21. U. Weber

22. G. Uchenwall 23. C. G. F. Walch 24. A. G. Kästner

25. G. B. Becmann

26. D. D. S. Becmann

27. I. C. Gatterer 28. I. P. Murray 29. C. G. Heyne

30. L. Kulenkamp

31. G. C. Hamberger 32. C. W. Buttner

II. Ausserordentliche Pro= fessoren.

Theologen.

33. G. Leg

Juristen. 34. C. H. S. Gagert' Mediciner.

35. J. A. Murray 56. H. A. Wrisberg.

Philosophen.

37. R. Webekind 38. J. Tompson

39. 3. de Colom bu Clos

40. J. T. Koeler 41. A. E. F. Meister 42. J. A. Dieze.

## 1775.

# I. Orbentliche Professoren.

Theologen.
1. C. W. F. Walch

2. G. Leg

3. 3. P. Miller.

4. G. E. Bohmer

5. C. G. Riccius

6. J. S. Putter 7. C. F. G. Meister

8. G. B. Becmann

9. 3. H. C. v. Selchow

10. J. Claproth.

Mediciner. 21. E. G. Baldinger

19

12. J. U. Murray 13. H. A. Wrieberg 14. 21. G. Richter. Philosophen. 15. S. C. Hollmann 16. J. D. Michaelis 17. C. G. F. Walch 18. A. G. Kastner 19. G. B. Becmann 20, D. D. Becmann 21. J. C. Gatterer 22. J. P. Murray 23. C. G. Henne 24. E. Rulenkamp 25. C. W. Buttner 26. 3. G. D. Feber 27. A. L. Schlözer 28. 2. E. F. Meifter 29. J. A. Dieze 30. 3. Bedmann 31. G. C. Lichtenberg 32. 3. C. P. Errleben 33. C. Meiners . 34. J. F. Bimelin II. außerord. Professoren. Juriften.

35. G. A. Spangenberg Mediciner. 36. 3. F. Gmelin. Philosophen.

37. R. Webefind 38. 3. be Colom bu Clos

39. P. Pepin

40. I. N. Epring.

1785.

I. orbentliche Professoren. Theologen.

G. Leß 3. P. Miller Th. J. Pland.

Juristen. 4. G. 2. Bohmer 5. J. S. Putter I. Claproth I. N. Mödert 8. 3. F. Runde

9. G. A. Spangenberg 10. 3. P. Walbeck

11. F. Bohmer

12. G. J. F. Meifter 13. G. F. v. Martens.

Mediciner. 14. J. A. Murran 15. S. M. Wrisberg

16. A. G. Richter 17. 3. F. Gmelin'

18. J. F. Blumenbach 19. 3. F. Stromeyer

Philosophen. 20. S. C. Hollmann 21. J. D. Michaelis 22. A. G. Raftner

23. 3. C. Gatteret 24. C. G. Senne

25. L. Kulenkamp 26. J. G. H. Feder

27. U. E. Schlözer 28. A. E. F. Meister 29. 3. Bedmann

30. G. E. Lichtenberg 31. C. Meiners

32. L. T. Spittler 53. J. N. Eyring 34. 3. D. Reuß

II. außerord. Professoren. Theologen.

35. J. F. Schleusner 36. T. C. Tychsen

37. H. P. Sertro 38. I. C. Wolborth

Juriften. 59. E. L. Posselt (kam nicht) Mediciner.

40. 3. S. Fischer

Philosophen.

41 3. be Colom bu Clos

42. P. Pepin

43. G. Stieghan

44. C. G. Mitscherlich

45. F. E. W. Mener

1795.

I. Ordentliche Prosessoren.

Theologen.

1. G. J. Planck

2. 3. F. Schleusner

3. C. F. Stäudlin

4. C. F. Ummon

Juriften.

5. G. L. Bohmer

6. J. S. Putter

7. I. Claproth

8. 3. F. Runde

9. G. A. Spangenberg

10. 3. P. Walded

11. F. Bohmer

12. G. J. F. Meister

13. G. F. v. Martens

14. G. Hugo

Mediciner.

15. S. A. Wrisberg

16. A. G. Richter

17. J. F. Gmelin

18. J. F. Blumenbach

19. 3. F. Stromeper

20. I, Arnemann

21. G. F. Hoffmann

22. F. B. Offiander

Philosophen.

23. A. G. Raftner

24. J. C. Gatterer

25. C. G. Senne

26, J. G. H. Feber

27. A. E. Schlözer

28. J. Bedmann

29. C. G. Lichtenberg

30. C. Meiners

31. E. T. Spittler

32. J. G. Eichhorn

33. J. N. Epring

34. 3. D. Reuß

35. T. C. Tychsen

36. C. W. Mitscherlich

37. S. M. G. Grellmann

38. J. G. Buhle

39. U. H. E. Heeren

II. Ausserordentl. Professoren Furist en.

40. G. H. v. Berg Mediciner.

, 41. E. C. Althof

Philosophen.

42. C. F. Genffer -

43. G. E. Müller

1805.

I. Ordentliche Professoren.

Theologen.

1. G. J. Planck

2. C. F. Stàudlin

Juriften.

3. 3. St. Putter

4. J. F. Runde -

5. G. A. Spangenberg

6. 3. P. Walbed

7. F. Bohmer

8. G. J. F. Meister

9. G. F. v. Martens

10. G. Hugo

11. 3. C. Leift

Mediciner.

12. S. U. Brisberg

13. U. G. Richter

14. J. F. Blumenbach

15. J. F. Stromeyer

16. F. B. Offander

17. C. Himly Philosophen. 18. C. G. Senne 19. A. E. v. Schlözer 20. J. Bedmann 21. C. Meiners 22. J. G. Eichhorn 23. J. D. Reuß 24. T. C. Tychsen 25. C. B. Mitscherlich 23. A. H. E. Heeren 26. A. H. L. Heeren . . . . 24. J. T. Mayer 27. J. T. Mayer 231 G. Sartarius 29. Fr. Bouterwet

II. Ausserordentl. Professoren Suriften.

30. C. Martin Mediciner.

31. H. A. Schrader 32. C. J. M. Langenbed Philosophen.

33. J. C. D. Wildt

34. J. D. Fiorillo 35. B. F. Thibaut

1815.

I. Orbentliche Professoren. Theologen.

1. G. J. Planck 2. C. F. Stäudlin

3. D. J. Pott Juristen. 4. 3. P. Waldeck

5. Fr. Bohmer

6. G. J. F. Meister

7. G. Hugo 8. A. Bauer

9. U. Heise 10. F. Bergmann Mediciner.

11. J. F. Blumenbach

12. 3. F. Stromeyer

13. F. B. Dfiander

14. C. Simly

15. 2. v. Crell 1

16. H. Schraber ...

17. C. J. M. Langenbeck

18. Fr. Stromeper Philosophen.

19. 3. G. Eichhorn

20. J. D. Reuß

21. T. C. Anchsen

22. C. W. Mitscherlich

25. G. Sartorius 26. F. Bouterwet

27. G. E. Schulze

28. B. F. Thibaut

29. C. F. Gauß

30. J. F. E. Hausmann

31. J. D. Fiorillo 32. C. L. Harding

33. G. F. Benede . .

34. C. Bunfen

II. Aufferordentl. Professoren Theologen.

35. H. Planck Mediciner.

36. A. F. Hempel Philosophen.

37. 3. C. D. Wildt

38. S. Artaub

39. E. C. F. Wunderlich

40. F. Saalfeld 41. E. Diffen

1820.

I. Ordentliche Professoren. Theologen.

1. J. G. Planck

2. C. F. Staudlin

D. J. Pott.

Juriften.

4. F. Bohmer

5. J. C. F. Meister

6. G. Hugo

7. A. Bauer

Digitized by

8. C. F. Eichhorn 9. F. Bergmann

10. A. Schweppe

Mediciner.

11. 3. F. Blumenbach

12. 3. F. Stromener

13. F. B. Dfiander

34. C. Himly

15. H. A. Schraber 16. E. J. M. Langenbeck

17. F. Stromeyer

18. A. F. Sempel

Philosophen.

19. J. G, Eichhorn

20. 3. D. Reuß

21. T. C. Anchsen

22. C. M. Mitscherlich

23. A. S. E. Seeren

24. J. T. Maner

25. G. Sartorius

26. F. Bouterwet

27. G. E. Schulze

28. B. F. Thibaut

29. C. F. Gauß 30. J. F. E. Hausmann 31. J. D. Fiorillo

32. C. E. Harbing 33. G. F. Benede

34. C. Bunfen

35. L. Diffen

36. S. Artaub

II. Aufferorbentl. Professoren

Theologen.

37. D. Planck

Mediciner.

58. 3. F. Dfiander

Philosophen.

39. F. Saalfeld 40. C. D. Müller

# Register.

X.

Abele, Joh. Martin von 156. Accouchirhans 453. Meftbetif 583. Alimentationsflage 610. Almanache 541 Alterthumer griedifche 582, ro: mische 582 Althof, Lubm. Chriftoph 204 Ammon, Christoph Friedr. 178 Unalpfis des Endlichen 577 Anatomie 438. 573, vergleichens be 573, der Pflangen 574, ber Hausthiere 575 Ancher, Lorenz 147 Anzeigen gelehrte 534 Apel, Chrift. Ludm. 234 Arabische Sprache 582 Aramaifde Eprache 583 'Arithmetif, angewandte 577, politische 577 Armenfiscus, academischer 624 Armenbaus 592 Armenwesen, Geschichte 588, neue Ginrichtung 590, Roften 591 Archäologie 583, hebraische 582 Arnemann, Justus 79. Arnswaldt (Carl Friedr. Alex. von) Eurator 18. 19. Arnswaldt (Chr. Ludw. Aug. von) Eurator 14. Artaud, Franz Solange 376 Astrognosie 578 Astronomie, physische 577, An= fangegrunde der 577, practis fce 577 Ausländer 615 Ausschweifungen 610 Aprer E. F. 584

B.

Badeanstalt 597 Badehaus 599

Sal:

Baldinger, Ernft Gottfr. 74 Ballborn : Rofen, Friedr. 232 Ballhorn, Georg Friedr. 162 Bauer, Anton 298 Bauermeifter, Joh. Phil. 281 Baufunft burgerliche 578, bo: bere 578, Brudenbaufunft 578 Bedmann, Joh. 102 Bede, Job. Carl von der 222

Beder, Carl Ferdinand 251 Bellmann, Joach. Chrift. 156 Benefe, Georg Friedr. 372 Berg, Gunther Beinr. von 202 Bergmann, Friedr. 301 Bergwerfemiffenschaft 579 Beulmiß (Ludm. Friedr. von) **Eurator** 14

Bevolkerung von Göttingen 592 Bibliothef 398, Gebäude 398, Aufftellung ber Bucher 400, Bahl ber Bücher 401, Besfchente 402, Rupferftich-Mungund Chartensammlung 405, Cataloge 406, Gebrauch 409, Personale 414

Blumenbach, Joh. Friedr. 303 Bodenburg, Christian 395 Bohmer, Georg Ludw. 62 Böhmer, Joh. Franz Wilh. 161 Bobmer, Joh. Friedr. Eberh. 294

Bohmer, Juft Lubm. Bechtolb

Borbed, Georg Heint. 382

Botanif-574 Botanischer Garten 439 Boutermek, Friedr. 355 Brandes (Ernft) Geb. Cabinets: Rath 15 Brandes (Georg) Hofrath 15 Brandis, G. A. 160 Brandis, Joach. Friedr. 242 Brandis, Joh. Friedr. 134 Breden, Beorg-249 Brinfmann, Seinr. Rud. 238 Brofel, Georg 155 : 11 1 Brofe, Carl Gotthelf 246 Buchhandlungen 620. Buchner, Job. Gottfr. Giegm. Albr. 222 Burger, Gottfr. Aug. 141 Büsching, Unt. Friedr. 88 Büttner, Chrift. Bilb. 93

(G.

Buble, Joh. Gottlieb 195

Bunfen, Christian 374

Canonisches Recht 567

Cangler, Friedrich Gottlieb 257 Cappel, Christoph Ludw. Wilb. 135 Catechetik 565 Catholischer Gottesdienst 617 Chateaubourg, Rene de 395 Chemie 574, practische 574 Chemische Analyse 574 Chemisches Laboratorium 447 Chirurgic 575 Civilclub 614 Claproth, Juftus 66

Elass:

Coogle

Classifier, Erklärung der 582
Cotom dü Clos, Isaac von 87
Commandanten zu Göttingen,
32. 33.
Concerte 612
Creditedict, neues 605
Crell, Lor. Flor. Friedr. von
80
Criminalproces 567
Criminalproces 567
Criminalrecht 567, natürliches
568
Crystallogie 579
Curatoren der Universität 14

Decanatswechsel 604
Decken (Claus von der) Eurastor 14
Dienstagsclub 613
Didactif 576
Dissernzial: und Integral: Nechsnung 577
Dilthen, Carl 394
Diplomatif 582
Diplomatischer Eursus 581
Disciplin, academische 605
Disser, Ludolf 374
Dogmatik 563
Dogmengeschichte 563

E.

Durt, Paul Caspar 150

Ebell, Georg Joh. 169 Eberhard, Joh. Paul 168 Eberlein, Christ. Eberhard 384 Eberlein, Friedr. Wilh. 384 Cichharn, Carl Friedr. 200 Eichborn, Joh. Gettfr., 332 Einquartierungereglement 505 Gifenbuttenfunde 579 Elvers, Chrift. Friedr. 387 Emmerich, Jac. Friedr. Georg Englische Sprache 584 Encyclopadie theologische 563, juristische 566, medicinische 573, philosophische 576, ber Bergwerkemissenschaften 579, philologische 582 Entbindungefunst 575 Ephorat, theologisches 433 Erb, Carl Aug. 239 Etrleben, Joh. Seinr. Cht. 156 Ethik 576 Ethnographie 581 Examinatoria 569 Eregele, furifische 667 Eregetische Lehrstunden 564 Epring, Jerem. Nicol. 115

Facultäten, deren Einrichtung
426

Fechtboden 585

Feder, Joh. Georg Heinr. 192

Ferien 561

Finke, Joh. Carl 160

Finanzwissenschaft 580

Fiorillo, Joh. Domin. 370

Fiorillo, Wilh. Joh. Raph. 174

Fischer, Joh. Heinr. von 78

Fleiß und gute Sitten 611

Flügge

Flügge, Christ. Wilh. 220
Focke, Christ. 393
Förtsch, Paul Jac. 60
Forkel, Joh. Nicol. 383
Forstwissenschaft 580
Frank, Joh. Pet. 188
Französische Sprace 584
Freitische 622
Freudenfeld, B. 5. 279

**G**.

Gabler, Job. Philipp 216 Gatterer, Christoph Wilh. Jac. 154

Gatterer, Joh. Christoph 94 Gapert, Christ. Hartm. Sam. von 133

Gauß, Carl Friedr. 361
Gaußsch, Friedr. Benjamin 145
Geißler, Carl Heinr. 68
Gemähldesammlung 423
Geognosie 579

Geographie 581

Geometrie analytische 577, prace tische 577

Gericht academisches 603

Gerichtliche Arzneiwissenschaft

Gerichtsbarkeit academische 602 Gerke, Theod. Friedr. Wilh. 157

Gerling, Christ. Ludwig 146 Geschichte aug. der Philosophie <u>576</u>, der alten Philosophie <u>576</u> alte 580, der europ. Staaten 580, aug. mittl. u. neuere 581 neuere 581, neueste 681, deutsche 581, der schie for nen Künste 583, d. alt. Kunst 583

Gesetze academische 607
Gepert, Joh. Georg 157
Gmelin Joh. Friedr. 75
Göde, Ehrist. Aug. Gottl. 71
Gräffe, J. Friedr. Ehristoph 152
Grafen, die zu Göttingen studiert haben 23 24 25 26 27
28

Gravenhorft, Joh. Ludw. Chrift.

Grellmann, Heinr. Morif Gottl.

Groddeck, Gottfr. Ernst 256 Gumprecht, Joh. Jac. 248

Ş.

Haenlein, Heinr. Carl Aler. 218

Häuser neuerbaute 9
Hagemann Theod. 225
Haindorf, Alerander 251
Handelsrecht 568
Harding, Carl Ludw. 371
Hartmann, Adolf 238
Hafelberg, Gabr. Pet. 228
Hausmann, Jod. Friedr. Ludw. 363

Hebammenunterricht 575 Hebräische Grammatik 582 Heeren, Arn. Herm. Ludw. 343 Heinrichs, Joh. Heinr. 219 Heinroth, Joh. Günther 383

Heise,

Heise, Arnold 187
Hempel, Adolf Friedr. 331
Hennike, Joh. Friedr. 260
Herbart, Joh. Friedr. 212
Hesse, Joh. Friedr. Christoph
233
Heusinger, Aug. Heinr. 161
Henne, Christ. Gottl. 94
Himly, Carl Friedr. Christ. 395
Hofacer, Carl Friedr. Christ. 395
Hofacer, Carl Christoph 155
Hofmann, Georg Franz 190
Holle, Christ. Heinr. Friedr,

Holzmann, Christ. Edwin Phil.

**277** 

Homiletik 565
Hoppenstedt, Carl Wild. 232
Hospital für Chirurgie und Ausgenheilfunde 469
medicinisch chirurg. 459
Hülsemann, Joh. Georg 394
Hugo, Gustav 295

## <u> 3.</u>

Jacobi, Joh. Friedr. 166
Jäger, Joh. Heinr. 161
Ide, Joh. Ant. 173
Industrie und Arbeitsschule 593
Ingersleben (von) Eurator 16
Institutionen 566
Instrumentenmacher chirurgische 586
Iordan, Gotthelf Friedr. 247
Iordan, Ludw. Heinr. 386
Iosephi, Wilhelm 241

Italianische Sprache 584.
Iung, Joh. Heinr. 166

#### R

Raftner, Abrab. Gotthelf 89 Kastrop, Ch. 585 Rern, Georg Ludw. 235 Rern, Job. Michael 145 Rern, Ludolf Friedr. 389 Rern, Wilh. 278 Refiner, Theod. Fried. Arn. 248 Kinderfrankheiten 674 Rirdengeschichte 564 Rirften, Friedr. Abolf 257 Klare, Justus 175 Köhler, Joh. Bernh. 137 Röler, Fridr. Ludw. Undr. 248 Roppe, Joh. Benj. 62 Rranfheiten ber Mugen unb Ohren 574 Kraus, Ludw. Aug. 390 Krause, Joh. Christ. Heinr. 216 Kulenkamp, Luder 99 Rupferstecherkunft 586

#### 2.

Laffert (von) königl. Commissar.
bei der Univ. Göttingen 44
Landwirthschaft 580
Langenbeck, Conr. Joh. Mar.
tin 320
Lappe, Friedr. Carl 391
Lehne, Wilh. Friedr. 171
Lehnrecht 567
Lehrstunden, deren Einrichtung
überhaupt 560 und nach ihren
einzelnen Gegenständen 563
Leib=

Leibbibliotheken 621 Leift (Juft. Chrift.) 186 Generalftudiendirector 18 Lentin, Aug. Gottfr. Lubw. 263 Lesegesellichaften 620 Les, Gottfr. 60 Lichtenberg, Georg Chriftoph 104 Liebsch, Wilh. 165 Limmer, Carl Abolf 155 Lindeloff, Friedr. von 240 Lint, Beinr. Friedr. 244 Lion, A. 394 Literargeschichte allg. 583 beutsche 583, französische 583 jus ristische 587 Logit 576 Londes, Friedr. Wilh. 165 Lueder, Mug. Ferd. 122 Lüc, Joh. Andr. de 121 Lunemann, Georg Seinr. 392 Luther, Chrift. Julius 146

### M.

Mahn, Ernst Aug. Phil. 279
Marezoll, Joh. Gottlieb 200
Martens, Georg Friedr. v. 184
Martin, Christoph Neinh. Diet.
203
Materia Medica 574
Mathematik reine 577, ange:
wandte 577
Maper, Joh. Tobias 348
Mechanicus 586
Mechanicus 586
Mechanif höhere 577
Mehlburg, Joh. Christoph 171

Meiners, Christoph 105 Meister, Albr: Ludw. Friedr. 100 Meister, Georg Jac. Friedr. 291 Mengershaufen, Ernft Friedr. 50n 234 Menfe, Friedr. Aug. 280 Merrem, Blaf. 253 Meteorologie 578 Meurer, Heinrich 157 Meyer, Ernft heinr, Friedr, 391 Meyer, Friedr. Albr. Anton 161 Meyer, Friedr. Ludw. Wilh. 205 Meyer, Gottlob Will. 154 Michaelis, Joh. Dav. 85 Miller, Jah. Peter, 61 Mineralogie 578 technisch oco= nomische 579 Mitscherlich, Christoph Wilh. 341 Modellen : Sammlung 493 Mödert, Aug. Wilh. 160 Mödert, Joh. Nicol. 67 Moldenhawer, Daniel Gotthelf 215Molitor, Damian 238 Moral, theologische 563 Mühlenpford, Joh. Heinr. 228 Müller, Carl Otfried 381 Müller, Carl Wilh. Chrift. 242 Müller, Gottl. Christoph 142 Müller, (Joh. von) Generalftus diendirector 17. 18 Müller, Joh. Micol. 169 Muller, Juft. Being. 382 Mütter, Wilh. 278 Münnich, G. F. A. 281 Münter, Joh. Carl Ernft 160 Murs

Murray, Joh. Andr. 72
Murray, Joh. Andr. 72
Musäus, Joh. Dan' Heinr. 221
Museum 419 Ausstellung 419
svologischer Theil 420, mis
neralogischer Theil 419 eths
nographischer Theil 422
Musik, Theorie der 583 Unters
richt in der 586
Musenbecher, Esdras Heinrich
147
Mythologie 582.

N.

Nationalöconomie 580
Naturgeschichte 578
Naturrecht 568
Neergard, Jens Weibel 249
Nepron, Peter Joh. 156
Nöbling, Joh. Aug. Ebrist. 151
Nöhden, Hesnr. Aug. 165
Nosologie 573
Numismatik 582

D.

Defervatorium 481
Deblrichs, Joh. Georg Arnold
170
Desterlen, Georg Heinr. 222
Desterlen, Georg Heinr. 222
Desterlen, Georg Heinrich der jüngere 387
Oken, Ludw. 249
Oppermann, Heinr. 169
Oppermann, Heinr. Jul. 169.
389.
Opticus 586

Orden, gehelme 610 Osbutg, Christ. Aug. 238 Osiander, Friedr. Benj. 308 Osiander, Joh. Friedr. 378.

Pädagogik 576 Pág, Carl Wilh. 71 Palaographie 582 Pandecten 566 Pauli, Job. Seinr. 391 Dedellen 608 Pepin, Philipp 136 Periodische Schriften 534 Perfonen, (fürfilice), die Got. tingen besucht 19. 20, 21, 22, Persische Sprace 583 Pfannfuche, Seinr, Friedr. 267 Pharmacie 574 Philosophie, allgem. practische 576 Physicalisches Cabinet 488 Physik experimental 578 Physiologie 573 der Phangen 574 der Hausthiere 575 Planet, Gottl. Jac. 283 Pland, Georg Wilb. 236 Pland, Seinrich 377 Politif 580 Politisches Practicum 581 Policey 587 Commission 587 academische 608 Poppe, Job. Beint. Morts 271 Voffe, Adolf Fel. Heinr. Pott, David Julius 291 Practifche Lehrftunden: theolo.

gifche 565

Preise

Preise der Dinge 618 Preisfragen ber Gocietat ber Wiffenschaften 515, oconomis fce 525. ber vier Facultaten 543 homiletische 557 Pringen, die ju Gottingen ftus diert haben 22, 23 Proces burgerlicher 568. pein= licher 567, hannoverscher 568 Privatrect, deutsches 567 des Königreichs Hannover 567 Processualisch practische Lebra ftunden 569. 571 Prorectoratsmechfel 604 Psychologie 576 Pütter, Joh. Stepban, 63

Q.

Quentin, Job. Georg 386

R.

Raff, Georg Christ. 168
Rau, Joh. Wilh. 148
Rechtsgeschichte 567
Reformationsjubelseier 52. 53.
64. 65. 66. 57. 58. 59.
Reformirter Gottesdienst 618
Reimer, Nicol. Theodor 267
Reinhard, Carl 261
Reitbahn 685
Reitemeier, Joh. Friedr. 223
Reitfunst 584
Relatorium 570. 572
Religionsübung 617
Renner, Ernst Friedr. 175
Repetentencollegium 429

Repetitoria 56g
Reuß, Ferd. Friedr. 247
Reuß, Jerem. David 336
Richard, Shrift. Ludw. 156
Richers, Georg Hermann 150
Richter, Aug. Gottl. 73
Riedel, Gabriel 389
Rommel, Dieterich Christoph 269
Rothamel, Carl Friedr. 387
Rudloff, Wilh. Aug. 221
Rühs, Friedr. 171
Runde, Christ. Ludewig 251.
Runde, Just. Friedr. 68

S.

Saalfeld, Jac. Christoph Friedr. 380

380 Sartorius, Georg 352 Schleusner, Joh. Friedr. 176 Schlözer, Aug. Ludw. von 100

Schmelzer, Friedr. Aug. 227 Schnurrer, Christ. Friedr. 214

Schönemann, Carl Traugott Gottl. 143

Schrader, Friedr. Wilh. 392 Schrader, Heinr. Adolf 318 Schrader, Heinr. Eduard Siegf.

234

Schrage, Joh. Nicol. 129

Schröder, Theod. Wilh. 161

Souly, hermann Seint. 160

Schulz, Joh. Christoph Friedr.

146

Soulze, Ernft 174

Soulze, Gottlob Ernft 359

Schutiuden 609

Schweins,

Schweins, Fetd. 279
Schweppe, Albrecht 302
Seebode, Joh. Dietr. Gottfr.

281

Sedendorf, Gust. Ant. von 280 Seidel, Günther Carl Fried. 169 Seidensticker, Joh. Ant. Ludw. 158

Seip, Ant. Ludw. 133 Selchow, Joh. Heinr. Christ. v. 66 Semiologie 574

Seminarium homiletisches 431
— philologisches 494
Semitische Sprachen 583

Senat, academischer 602

Seuffer, 3. A. 281

Gertro, heinr. Phil. 199

Senffer, Carl Felix 200

Sieber, Jac. Gottlieb 155

Societät der Wissenschaften 498; ihre Mitglieder 500. Schriften 515. Preisaufga: ben 515

Sonntageschule 594

Spangenberg, Ernft Pet. Joh.

230

Spangenberg, Georg Aug. 70

Spanische Sprace 584

Spittler, Ludw. Timoth. v. 116

Sprengel, Matthias Chrift. 137

Springer, Joh. Christoph Erich

Spruchcollegium 436

Staatsrecht, allgenicines 568. Der Staaten des deutschen

Bundes 568 bes Königreichs ... Sannover 567

Stäudlin, Carl Friedr. 286

Statistif 581

Steinberg, (Georg Aug. von)

Steuermannsfunft 577

Stiedenroth, Ernft 282

Stieghan, Wilhelm 140

Stipendien 623

Stromeper, Friedr. 326

Stromeper, Joh. Friedr. 307

Stuben, Zahl der Studenten-

Studierende, Verzeichnis der Anzahl derselben seit 1787.

Stunkel, Claus Friedr. Heinr. 394

Suchfort, Joh. Andr. 257

Sprische Sprace 582

T:

Tanzen 586
Technologie 579
Theedansants 613
Theorie der Erde 578
Therapie 573
Thibaut, Bernh. Friedr. 361
Thiele, Joh. Georg Phil. 251.
Thierarznei Institut 473
Thierarzneimittellehre 575
Thierfch, Friedr. 279
Thoms, Wilh. 228

Toels

Toelfen, Ernst Philipp 280 Tose, Evbald 166 Trefurt, Joh. Philipp 385 Triannium, academisches 616 Triannometrie, sphärische 577 Tuckermann, Conr. Jul. Hieron. 230 Tychsen, Thomas Christ. 338

#### u.

Uhlendorf, Joh. Christoph 249 Ulrich, Georg Carl Justus 393 Umbreit. Fried. Wilh. Earl 282 Universitäts Jägerwache 608 Universitätsfirche 396 Ausbau derselben zu einem Vibliosthefes und öffentlichen Hörsfaale 597 Universitätsprediger 428 Unruhen unter den Studierens den i. J. 1790. 34. i. J. 1802. 35. i. J. 1805. 36. 37. 38. i. J. 1808. 39. 40. i. J. 1818. 41. 42. 43. Universitätsbeputation 603

## V.

Valett, Carl Jul. Meno 387
Vaterland hiesiger Professoren
5. 6.
Verhandlehre dirurgische 575
Verhältnisse, äukere, der Unisverstüt. 45. 46. 47. 48. 49.
3u Braunschweig 50. 3u Nassau 51. 52.
Ville's, Carl Franz Domin. von
124
Völfel, Ludm. 256
Völferrecht 568
Volborth, Joh. Carl 128

W.

Wagemann, Friedr. 239 Wagemann, Joh. Gottfr. Wilh. 151 Wagemann Ludm. Gerb. u. Arn. Beigr. Berdienfte berfelben um bas Urmenmefen 588. und die Arbeitsidule 593 Wagner, Joh. Jac. 268 Walch, Georg Friedr. 230 Walded, Joh. Peter 70 Wardenburg, Jac. Georg Abam Warnfönig, Ludw. Aug. 240 Walther, Joh. Heinrich 150 Beig, Friedr. Bilb. 242 Welker, Friedr. Gottlieb 197 Wennig, Job. Nepom. von 239 Wengel, Ernft Friedr. 175 Werfe, über Die Geschichte ber Universitäten. 2. 3. Werneburg. Joh. Friedr. Chrift. 274 Wepbe, Carl von, 239 Wiefe, Georg Walter Bincent 220 Wildt, Joh. Christ. Daniel 210 Wilfen, Friedr. 276 Wilkens, heint. David, 259 Willich, Friedr. Christoph 222 Winifer, Georg Carl 389 Winkelmann, Steph. Mug. 175 Wittid, heinr Georg 233 Wittmencasse, Profesoren: 600 Wrisberg, Heint. Aug. 72 Würzer, Heint. 252 Bunderlich, Ernft Fr. Carl 144

3.

Zeichnen 586
Zeit und Ortbestimmungen 577
Zeitungen 620
Zeugnisse, academische 61x
Ziegler, Werner Carl Ludw. 130
Zimmer, Joh. Sam. 384





